

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

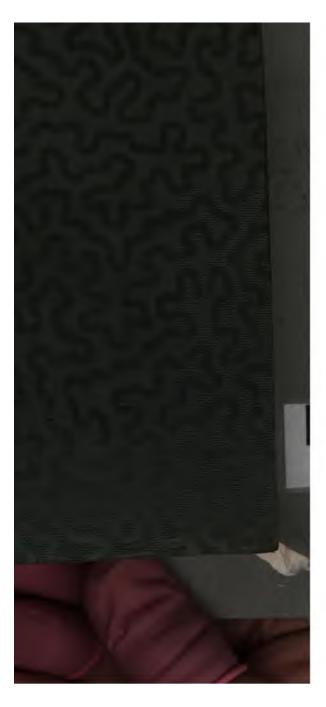





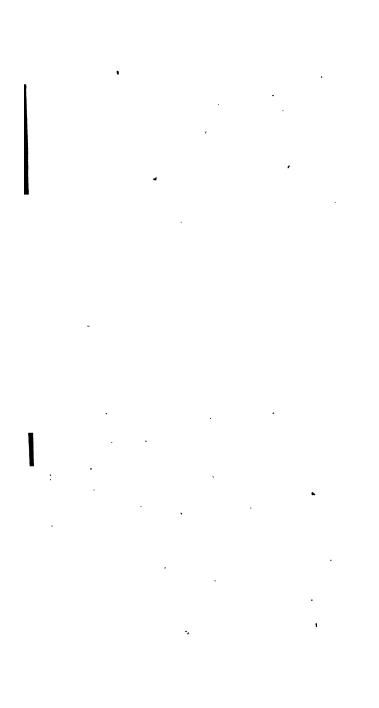

Jahak Bindelmate.

## sämtliche Werke.

Einzige vollfändige Ausgabe;

babei

porträt, Tecfimile und aus**chlät**liche Biogra, phie des Autors; unter dem Corte die frü ge, hern und viele neuen Citate und Noten;

Die allerwärts gefammelten Briefe nach ber Zeitorbnung, Fragmente, Abbilbungen und vierfacher Inder.

Bon Joseph Gifelein.

mennter Banb.

# NOTE TO THE READER FRAGILE

THE PAPER IN THIS VOLUME IS BRITTLE
PLEASE HANDLE WITH CAR

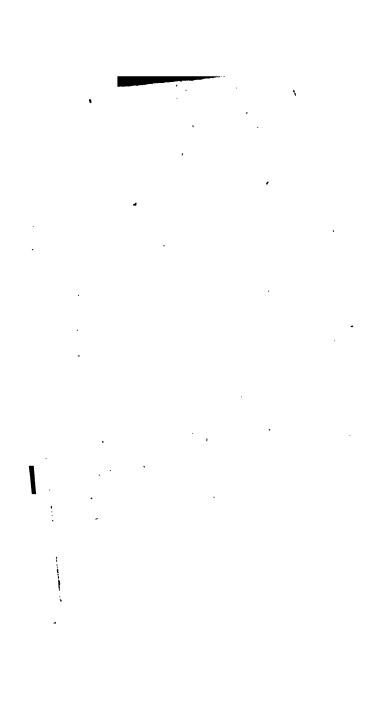

### sohañ Windelmañs såmtliche Werke.

#### Einzige vollständige Ausgabe;

#### babei

porträt, Facsimile und ausführliche Biographie des Autors; unter dem Terte die frühern und viele neuen Citate und Noten;

die allerwärts gesammelten Briefe nach der Zeitordnung, Fragmente, Abbildungen und vierfacher Inder.

Bon Rofeph Gifelein.

Mennter Band.

Donaudfchingen,

u Berlage beutscher Elassiter,

1825.

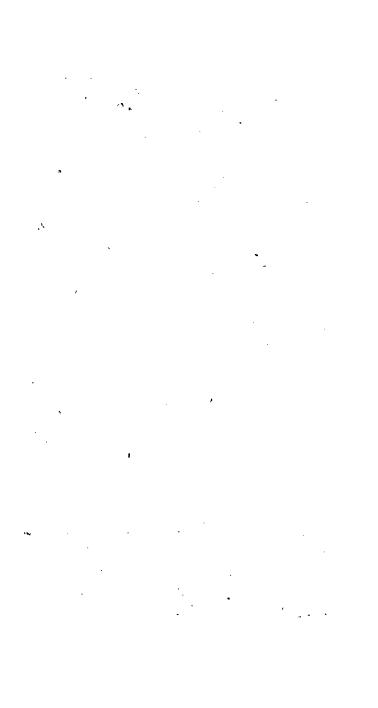

Ver fuch

Allegorie,

befonders

für die Runft.

'Ωδε εγραψαμεν, καδοσον ην εφικτον.
Theophr. Eres. de sign. pluv.

Der königlichen großbritannischen Gefellschaft der Wissenschaften auf der berühmten Universität zu Göttingen gugeeignet.

1 7 6 6.

• •

.....

S. 1. Mit feiner meiner Schriften bin ich furchtfamer gewesen, als mit dieser, hervorzutreten, weil ich meine Abficht nicht erreichen fonnen, und befürchte, die Erwartung berfelben [nicht] erfüllet ju haben ; den ich fan fein Repertorium liefern auf alle Kalle für bieienigen, welche allegorische Bilder fuchen, fondern ich gebe, was ich von alten und von einigen neueren Bildern gefunden, und eine Anleitung, andere aus alten Rachrichten zu gieben.

In Abficht ber Bilber aus Schriften und aus anderen Denfmalen ber Alten glaube ich bas Doglichfte geleiftet zu baben, und fo unvollftandia diefe Samlung auch geachtet murde, fan Diefelbe biejenigen, die jugleich mit mir an Ausführung eines äbnlichen Unternehmens gedacht haben, unterrichten, daß es ichwer fei, etwas Bollffandiges zu geben; und aus diesem Grunde babe ich nicht länger ansieben wollen zu erscheinen. Diejenigen, welche fich zeitle ger, als es mir gelungen ift, in biefes Felb magen tonnen, bas ift, welche auch in diefer Absicht alle und iede alte Scribenten lefen, werden bas, was von mir übergangen worden, binguthun.

Der juverläßigfte Weg, unbefante allenoris fche Bilber ju finden, ift die Entbefung alter Denfmale; es erfordert aber Beit, bis fich viele von denfelben gefammelt baben, und folglich bleibet die Bereicherung ber Allegorie aus noch nicht entbefeten

Chaten für unfere Rachfommen.

- 5. 3. Wen die Kunst mehr, als bisher gefcheben ift, ber Belehrten, ja felbit ber Altertumsfundis ger Abfehen gemefen mare, murbe die Allegorie aus ben in neueren Beiten entdefeten alten Werfen nicht menia ermeitert worden fein. Es murben aber, ba man vor zweihundert gabren anfing, boch nur aclegentlich, nach alten Schäzen in Rom ju graben, verftummelte und mangelhafte Werke nicht geachtet, und ohne weitere Untersuchung zu Kalf verbrant, welches Unglut fogar ziemlich erhaltene große Werte betraf, von benen Birro Ligorio in feinen Sandichriften in der vaticanischen Bibliothet perschiedene namhaft machet. Die Gelebrten maren auch nur aufmertsam auf dasjenige, wo die Gelehrfamfeit offenbar mar, und das Licht, welches aus Betraditung ber Run ft entfleben fan, ging ihnen nicht auf.
- S. 4. Ich spreche indessen niemanden die Sofnung ab, an bekanten Werken der alten Runst nene Bemerkungen auch zur Allegorie zu machen; diese aber sind nur in scheinbaren Rleinigkeiten zu sinden, über welche der Liebhaber und der Künstler selbst hinwegzusehen pflegt. Zwo von solchen Bemerkungen, und zwar über die Ohren an alten Köpfen, die ich hier mittheile, können zu ähnlichen Betrachtungen Gelegenheit geben, und die zwote könte zur Allegorie dienen.
- S. 5. Die erfte Bemerfung betrift ein vermeinetes Kenzeichen der Köpfe von Göttinen aus den Ohren, welche der gelehrte Buonarroti gemachet zu haben glaubete. 1) Diefer Man, welcher mehr als andere vor ihm über Werfe der alten Kunft, insbefondere wo es auf Gelehrsamkeit ankomt, eine forgfältige Untersuchung gemachet, sezet als untrüglich,

<sup>1)</sup> Osserv. sopra alc. vetri, p. 154.

daß nur allein bie Bildniffe ber Göttinen Dhraehange gehabt haben, oder durchgebobrete Ohren, diefelbe anzuhängen, movon berfelbe an benen, welche Raiserinen und andere Frauen, sowohl von Marmor, als auf Müngen und in gefchnittenen Steinen porfellen, bis auf die Gemablin des Theodofius, feine Spur gefunden bat. Diefes verftebet fich nicht von allen und jeden Köpfen der Göttinen : den es findet fich bas Loch in ben Obren nur an einzelnen Bilbern derselben. Kolalich fonte man nach diesem Ausspruche, wo ein alter weiblicher Ropf eine gewiffe idealische Schonbeit und Locher in ben Ohren bat, benfelben einer Göttin zueignen, ba an einigen Röpfen, fonberlich ber Livia, welche eine bobe Schonbeit bat, der Unterschied amischen der menschlichen und der göttlichen Bildung zweifelhaft fein fonte. Bemerfung fchien mir bei dem erften Anblife wichtig, murde aber vernichtet, da ich mich einiger Ropfe pon bestimten Berfonen erinnerte, bie das Dbrlänchen burchbohret haben. Bon folchen Ropfen find im Campidoglio Antonia, die Gemahlin des Drufus, 1) und ein Bruftbild einer betagten Frau von fpaterer Beit, wie man aus dem Saarpuge schliegen fan, nebft einigen anderen Rovfen, beren ich mich izo nicht entfinne.2)

§. 6. Die zwote Bemerkung betrift eine besondere Form der Ohren. Es find die Ohren überhaupt, wo sie unbedett erscheinen, mit großem Fleisse von den alten Künstlern ausgearbeitet worden, so das man mit Zuversicht aus einem Stüfe eines verstümmelten Kopfs, an welchem nichts als das Ohr erbalten wäre, auf den ebemaligen Werth des Ropfs schließen fan, und an Röpfen, wo es zweifelbaft scheinen könte, ob sie alt oder neu sind, oder an de-

<sup>1)</sup> Mus. Capitol. t. 2. tav. 8.

<sup>2) [3.</sup> b. f. 6 3. 2 f. 14 -- 15 6.]

nen, welche von neuem überarbeitet worden (teste ricamminate) entscheidet allezeit das Ohr. In dem ersten Falle zeuget ein schönes Ohr von dem wahren Altertume; den die neueren Künstler haben an Köpsen, die zu Ergänzung alter Statuen gemachet worden, sich nicht die Mühe genommen, das Ohr, wie die Alten thaten, auszuarbeiten, da die Zeichnung dieses Theils eine der schwersten am ganzen menschlichen Körper ist; im zweiten Falle aber kan man aus dem Ohre sehen, ob die übrige Arbeit im Gessichte mit dem alten Ohre übereinsomme.

Sier aber rede ich von einer besonderen Korm der Ohren an einigen Statuen und Röpfen, sonderlich an den mehreften Röpfen des Serfules. Diese Ohren find flein, platt an den Ropf gedrüfet, und der knorpliche Gang oder der Klügel des Obrs, und besonders berienige Theil, melder Unthelir beiffet, ift wie bewachfen ober geschwollen, wodurch die Ofnung des Ohrs enge wird, und es find wie Einschnitte innerhalb an dem Rande der Ofnuna. So gestaltete Obren bat die Statue des Berfules von vergoldetem Erste im Campidoalio, eine Statue deffelben in der Billa Medicis, und eine andere im Balaste Mattei, und von dessen Köpfen, einer im Campidoglio, ein anderer in der Villa Albani, zwei capita jugata beffelben in eben ber Billa, ein anderer Ropf bei dem Bildhauer Cavaceppi, und einer, mel-

S. 8. Sben folche Ohren hat eine von den beiben foloffalischen Statuen des Raffor und des Bollug auf dem Campidoglio, (den der Ropf der anderen
Statue ift neu,) und die Statue eines nakten Ningers in der Billa Medicis, welcher von obenher Öl über sich ausgießet. Ferner haben so gestaltete Ohren eine junge heroische Statue mit ihrem eigenen und einem der schönsten Köpfe aus dem Alter-

cher im Balafte Salviati mar.

tume, in der Billa Albani, und eine dieser ähnliche, aber noch nicht ergänzte Figur, bei gedachtem Bildbauer; imgleichen ein jugendlicher Kopf einer bestimten Berson mit Blättern, wie es scheinet, vom Bapelbaume, welche Weinblättern gleichen, und daber ist dieser Kopf in der Beschreibung des Mussei Capitolini ein Bakchus genennet. Webendaselbst ist mit solchen Ohren ein Kopf mit Tannen-laub[?] befränzt, welcher folglich von einer Statue eines Siegers in den isthmischen Spielen sein muß, wo ein solcher Aranz der Preis war.

- S. 9. Bh schließe hieraus, da eine von gedachten Statuen der Dio skuren auf dem Campidoglio, als welche sich im Ringen berühmt gemachet, und daber die gymnastischen Spiele in ihrem Schuze hatten, und der Ringer in der Villa Medicis, Obren von gedachter Form haben: daß diese den Ringern eigen gewesen, und daß auch hieraus der Grund zu nehmen sei von eben solchen Ohren des Herkules, welcher von den Mehresten für den Stifter der olympischen Spiele gehalten wird, und dieselben mit eigenen Proben seiner Stärfe und Geschislichseit einweibete.
  - S. 10. Da aber die Statue eines Ringers von schwarzem Marmor, mit einem Olftafchchen in der Sand in der Billa Albani, imgleichen eine erhoben gearbeitete Figur eines andern Ringers, mit dem Schabeisen (strigilis) und mit dem Olftaschen, in eben der Billa, nicht Ohren von beschriebener Form haben: so mußen diese nur besonderen Ringern eigen gewesen sein. Diese waren vermuthlich die Pankratiaften, 2) welche rungen und zugleich auf

<sup>1)</sup> T. 1. tav. 48.

<sup>2)</sup> Siebe im 3 Rapitel Ringer. [Denfmale Numero 51. S. b. S. 5 B. 5 S. 30 - 31 9.]

einander ichlugen, bas ift: in alle Bege ihren Gegner ju übermältigen fucheten, welches bas Wort Banfratiaftes fagen will, und in eben biefer Be-Deutung murben biefelben manuayor genennet. 1) Mls Banfratiaftes erhielt Bollur den Breis in ben erften pythischen Spielen bei Delphos, und ba diefer vornehmlich fich im Ringen bervorthat, fo wie Raftor im Fahren: fo ift ju glauben, bag iener allein folche Ohren batte, und baf also mehrmal acbachte Statue auf bem Campiboalio Bollut vielmehr als Raftor fei. Sier fonten bie beiden Ringer in ber Galerie ju Floreng angeführet merben; es ift aber aus den Röpfen derfelben nichts zu schliefien, weil biefelben gwar alt find, aber nicht gu ben Figuren geboren, wie man aus einem alten Rupfer diefes Grupo erfiebet, welches, ebe daffelbe erganget worden, geftochen ift, mit diefer Unterschrift: ringenden Sohne ber Riobe; woraus ich fchliefe, daß diefes Werf nebft andern Riquren der Riobe, in der Billa Medicis, an einem und ebendemfelben Drte gefunden worden. Den die Rabel faget, baf einige von den Gobnen ber Miobe von ben Bfeilen des Avollo erleget worden, da fie fich auf der Baläftra im Ringen übeten. 2)

§. 11. Ich glaube alfo bas Kenzeichen und ben Unterschied ber Köpfe ber Panfratiaften von anderen Ringern burch biefe Bemerkung festgesetzt zu haben, welches durch einige bisher nicht verstandene Anzeigen alter Scribenten kan erläutert werden, so wie diese wechselweis durch jene Vemerkung Licht bekommen.

\$. 12. Philoftratus, men er feinem Brotefilaus3) eine Befchreibung ber Geftalt bes Bef-

<sup>1)</sup> Plat. Eutych. p. 269. edit. Bas. 1534.

<sup>2) [</sup>G. b. R. 9 B. 2 R. 28 - 30 6.]

<sup>3) [</sup>Nicht bem Palamebes, wie Bindelmaff foricb.]

tors in den Mund leget, gibt ihm besondere Ohren: wra nareaxwe m, 1) bie jerbrochen ober jerfchlagen gewesen, nicht, wie er fagt, vom Ringen auf der Balaftra, als welches bei ben Bolfern in Affen nicht üblich mar, fonbern im Rampfe mit Ochfen. Was hier wra nareayws beifit, nennet eben der Scribent in ber Befchreibung bes Reftors mit gleich bedeutenben Worten aud. παλαιτραν αυτώ πεπονημενα τα ωτα, 2) bic auf ber Balafra durchgearbeitet maren, bas ift: burch Schlage mit ber Fauft, por welchen man Ach in fpateren Beiten mit audwrides vermahrete, die von Erste maren. Ungereimt aber scheinet mir der Gegenfag beim Beftor, daß er folche Ohren nicht auf der Balaffra, fondern in dem Rampfe mit Och fen befommen, wo diefes nicht moglich ift, wie ein jeder einfieht, und auch Bigenere in den Anmerkungen ju beffen frangofischen übersezung bes Philoftratus angezeiget bat. 3) In Diefer Absicht, alaube ich, hat ber leste überfeger 4) in der leipziger Ausgabe dieses Scribenten sich mit einem allgemeinen Ausbrufe ju helfen gefuchet, in dem er wra nateayus no gegeben bat: athletico erat habitu.

S. 13. Ein Panfratiast mit folden Obren heißt beim Lucia nus ωτοκαταξις 5) und mit einem gleichbedeutenden Worte beim Diogenes Laertius ωτοβλαδιας, 6) wen er von dem Philosophen Lyton

<sup>1)</sup> Heroic. c. 12. p. 722.

<sup>2)</sup> Ibid. c. 3. §. 3. p. 698.

<sup>3)</sup> Pag. 795.

<sup>4) [</sup>Diearius]

<sup>5)</sup> Lexiph. [c. 9.] Pollux, l. 2. segm. 83.

<sup>6)</sup> L.5. segm. 67.

redet, welcher ehebem ein berühmter Ringer mar. Diefes legtere Wort wird vom Sefnchius, Guidas und vom Euftathius erfläret, ra wra redaarmeva, 1) das ift, geprefite und zerquetschte Dhren; fan also nicht von verftummelten Obren verftanden werden, wie Daniel Beinfius bier . das Wort καταγνυσθαι, κατεαγως erfläret:2) den, bon menschlichen Körpern gebraucht, beift daffelbe gerschlagen; wie beim Ariftophanes: jemanden den Kopf derbe zerschlagen;3) und zuwei-'len gerfegen, gerichneiben. 4) Salmafius führet gebachte Stelle bes Diogenes an,5) und balt fich lange bei bem Worte summe auf: aber bas fchwerere Wort wrogaadige übergebet berfelbe mit Stillschweigen; es fonte aber diefer Gelehrte fo menig als Menage in feinen Anmerkungen über ben Laertius völliges Licht geben, ohne der von mir gemacheten Bemerfung.

S. 14. Philostratus hat sich wahrscheinlich der Nedensart des Plato bedienet, da wo dieser dem Sofrates durch den Kallifles antworten lässet: "Sage mir, Kallifles, (redet ihn Sonfrates an,) ob die Athenienser durch den Perinfles besser gemachet worden, oder vielmehr durch "ihn faul und geschwäzig geworden? — Wer wird "dieses sagen, (erwidert ihm Kallifles) ausser "diesenigen, welche die Ohren zerschlagen haben:

<sup>1)</sup> In Iλ. Ψ. XXIII. p. 1324.

<sup>2)</sup> Not. in Horat. epist. 1. v. 30. p. 92. edit. Elzev. 1629. 8.

<sup>3)</sup> Acharn. v. 1166. [al. v. 1182. Conf. ejusd. Vesp. v. 1468.]

<sup>4)</sup> Aretæus Cappad. p. 129. cdit. Oxon 1723.

<sup>5)</sup> Ad Tertull. de pall. p. 233.

n two ta with nateayorws angels tauta? a 1) bas iff: Leute, welche nichts anderes wiffen, als fich in ben Gomnafien zu balaen; und man fonte alauben, bag bier die Svartanet gemeinet feien, welche die Kunfte und Wiffenschaften, die Berifles ju Athen in Flor brachte, nicht auf gleiche Weise Schäzeten, und pornehmlich Leibesübungen trieben. Serranus hat diefes überfezet: "Diefes fagen " bieienigen, welche die Ohren von folchem Gema-" fche angefüllet haben: hee audis ab iis qui fractas " obtusasque istis rumoribus aures habent. 2) Meine Muthmagung in Absicht der Svartaner gründet fich auf eine andere Stelle des Blato, in beffen Gefprache, Brotagoras genant, wo unter ben Rengeichen ber Spartaner, welche biefelben von anderen Griechen und fonderlich von den Athenienfern unterschieden, von jenen gesaget wird: oi mer wra [re] xarayvovrai: welche fich bie Ohren gerschlagen, und biefes haben bie Uberfeger, ja fogar Deurfius, von eigenem Rerfchneiben ber Obren verftanben: aures sibi concidunt. 3) Ein frangofischer überfeger biefer Stelle ift dem mabren Sinne naber gefommen, wen er faget: ils se froissent les oreilles. 4) Ferner hat Meurfius nebit anderen barin geirret, baf fie bas nächstfolgende inavræg repiedersvirai: sie umbinben fich mit Riemen, auf die Obren gedeutet, als wen die Spartaner biefelben, nach dem Berfchueiben, mit Riemen umwunden. Diefes ift von Schlagriemen, costibus, ju verfieben, welche fie fich um die

i) Gorg. p.329. l. 16.

<sup>2)</sup> Pag. 295.

<sup>3)</sup> Miscell. Lac. l. 1. c. 17. p. 81.

<sup>4)</sup> La Nauze sur l'état des Scienc. chez les Laced. dans les Mém. de l'Acad. des Inscr. 2:49: p. 170.

Sande wifelten. Als ich auf die Form der Ohren aufmerksam war, fiel mir ein, daß Ptolemäus Sephäftion beim Photius vorgibt. 1) Ulnises fei zuerft Utis (Ouris) genennet worden, und dieses von feinen großen Ohren; es muß diese Sage aber von wenigen angenommen fein; an den Röpfen des Ulnises in Marmor find wenigftens die Ohren von gewöhnlicher Größe und Form.

§. 15. Da es nun bisher geschehen, daß, wen alte Köpfe gezeichnet worden, man auf die Ohren wenig oder gar nicht Achtung gegeben hat, und diese nach Belieben gebildet und ausgeführet worden, so kan die Bemerkung von den Ohren der Pankratiasken den Beichner sowohl als den Liebhaber der Altertumer und die Scribenten über dieselben aufmerk-

fam machen.

S. 16. Ferner kan diese Bemerkung auch in der Allegorie ihren Ruzen haben. Den wen bildlich angedeutet werden sollte, daß die altesten Griechen nur allein auf Leibesübungen Preise und Belohnungen gesetzt haben: könte dieser Gedanke in dem Brust-bilde eines Pankratiasten, (bequemer als in einer Statue, wegen des Grupirens,) welcher von der Figur Griechen land gekrönet wird, 2) zum Theil vorgestellet werden. Das Zeichen einer Palästra bei den Griechen könte ein solches Brustbild über dem Eingange eines Gebäudes sein, u. s. f.

\$.17. Bich begreife wohl, daß wen in Diefer Schrift bas Abfeben allein auf die Runft gegangen ware, ich theils vieles unberühret laffen, manches auf andere Art, als es geschehen ift, anzeigen können, und die aanze Ginrichtung ware alsben anders zu

<sup>1)</sup> Nov. hist. l.5. ap. Phot. Bibl. p. 244. edit. Aug. Vindel. 1601.

<sup>2)</sup> Siehe bas 11 Rapitel.

entwerfen gewesen; da aber die Künftler insgemein ihre Gedanken einem Gelehrten mitzutheilen Gelegenheit haben, so bin ich bei dem anfänglichen Entwurfe geblieben, in Pofnung einer mehreren Rugbarkeit, welche ich wünsche erreichet zu haben. Rom, den 1 Janer 1766.

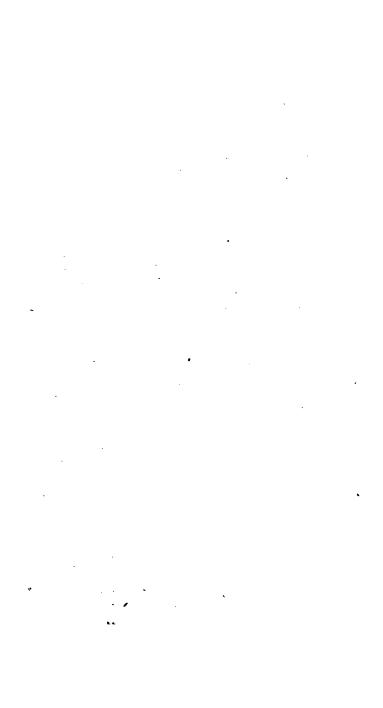

### Ver such

### Allegorie, besonders für die Kunft.

5. 18. Diefer Berfuch einer Allegorie beffehet aus eilf Raviteln. Das erfte handelt von der 21leavrie überhaupt; das zweite von der Alles gorie ber Götter; bas britte von beftimten Mllegorien, vornehmlich allgemeiner Begrif. fe: das vierte von Allegorien, die von Begebenheiten und von Eigenschaften und befondern Früchten der gander genominin find; das fünfte von Allegorien der Benennungen, ber Sachen und Berfonen; bas fechfte von Allegorien in der Farbe, in der Materie, an Gerathen und Gebauben; bas fiebente von zweifelhaften Allegorien; bas achte pon erimungenen und ungegründeten Erflarungen ber Allegorien; das neunte von perlornen Allegorien; bas gebnte von einigen guten und brauchbaren Allegorien ber Meueren; und bas eilfte enthält einen Berfuch von neuen Allegorien aus dem Altertum. 1)

1) [Auch ferner noch ben Unterfchied zwifchen Symsbolit, Allegorie und emblematifcher Bezeich, nung anzugeben, wie zur neuern breibner Ausgabe er innert worden, wäre zur Erschöpfung dieses Gegenstambet lange nicht genug; sondern es müßte je de einzele ne unter die ganze Rlasse gehörige Art solcher Dinge

Der Endzwef ber Wiffenschaft ift, wie die Alten fagen, das Mangelhafte auszufüllen, und dieses ift auch meine Absicht gewesen.

mit einbegriffen werden, wie: εικων, μεταφορα, παραδείγμα, παραβιλί, συμβιλίν, ύποντια, αλλεγορία, αινός,
γρίφος, αινέγμα τε wie dest Creuzer in feinem Specimine Observationum ex priscis scriptoribus ad novissimam Operum Joannis Winckelmanni editionem, Heidelb. 1809. 4. p. 14— 24, und in feiner Symbolis
die Sache aussührlich behandelt hat.]

### Erstes Rapitel.

#### Bon ber Allegorie überhaupt. 1)

- §. 19. Die Allegorie ift, im weitlauftigeften Berftande genommen, eine Andeutung ber Begriffe burch Bilber, und also eine allgemeine Sprache, vornehmlich der Künftler, für welche ich schreibe. Den da die Kunft, und vornehmlich die Malerei eine ftumme Dichtfunftiff, wie Simonides saget: 2) so soll dieselbe er-
  - 1) In biefem Rapitel hatte manches anders geordnet, auch anders gefagt werden können; und weil das Werk boch junächt für die Kunft, folglich jum Gebrauch ber Künftler bestimt war, jo hatten, nebst vielen polemischen Stellen, auch die, welche Sprachforschung betreffen, süglich und ohne Nachbeil des hauptzwels wegbleiben können. [Das ware mir gar nicht lieb!] Windelmast seibst hat bieses gefühlt, und sucht lich am Ende der Borrebe beshalb zu entschulbigen. Den er
  - [Plutarch. de gloria Atheniena init. Sympos. l. 8. quæst. 15.].

Die blenbende Antithese des griechischen Boltaires: dafie Malerei eine fiu mite Poefie, und die Porfie eine redende Malerei sei, fand wohl in feinem Lehrbude. Es war ein Einfall, wie Sim on i des mehrere hatte; dessen mahrer Leil so einleuchtend ift, daß man das lin bestimte und Jaliche, welches er mit sich führet, überse ben zu mußen glaubte. Gleichwohl übersahen es die Aleten nicht; sondern indem sie den Ausspruch des Sim ontedes auf die Birtung der beiden Künste einschränken, des ungeachtet der vollstenen ühnlichkeit dieser Birtung sie dennoch sowohl in den Gegen fanden als in der Aus ihrer Lach

dichtete Bilder haben, das ist, sie soll die Gebanfen perfonlich machen in Figuren. Die eigentliche Bedeutung des Worts Allegorie, welches die älteren Griechen noch nicht fanten, ift: etwas fagen, welches von bem, was man angeigen will, verschieden ift, das ift: anders wohin zielen, als wohin der Ausdruf zu gehen scheinet, auf eben die Art, wie wen ein Bere eines alten Dichters in gang verschiedenem Berffande angewendet mird. [?] In folgenden Beiten aber ift der Gebrauch des Worts Allegorie erweitert, und man begreifet unter Allegorie alles, was durch Bilder und Beichen angedeutet und gemalet wird; in folchem Verstande hat Beraflides Bonticus in der Aufschrift feiner Abhandlung von den Allegorien des Somerus 1) diefes Wort genommen, und diefer Bedeutung zufolge ift die Abhandlung einer Allegorie eben das, mas andere Afonologie nennen. 2)

§. 20. Ein jebes allegorisches Zeichen und Bilb foll die unterscheidenden Eigenschaften der bedeuteten Sache in sich enthalten, und je einfacher dasselbe ift, desto begreislicher wird es, so wie ein einfaches Bergrößerungsglas deutlicher als ein zusammengesetetes die Sachen vorstellet. Die Allegorie soll folglich durch sich selbst verständlich sein, und keiner Beischrift vonnöthen haben; es verstehet sich jedoch diese Deutlichkeit verbältnismeise. Dieses ift der allgemeine Begrif von der Allegorie und von ihrer erforderten Eigenschaft, und diese sowohl als jene werden in diesem Kapitel deutlicher erkläret, so daß zuerst von der Alle aorie

ahmung verschieben waren : idn nat reonote μιμικοιως διαστρεσι. (Plutarch. de gloria Atheniens. G. 3.) Leffing.

<sup>1) [</sup>Dentmale, 8 Band, G. 170.]

a) Conf. Scalig. poët. I.3. c. 53.

der Alten, sonderlich der Griechen, und hernach von der Allegorie der neueren Scribenten und Künstler, imgleichen von neuen Bildern überhaupt gebandelt wird. Es hat also

diefes Ravitel zween Abichnitte.

5.21. Die Matur felbst ift die Lehrerin der Allegorie gemefen, und biefe Sprache scheinet ihr eigener als die nachher erfundenen Beichen unferer Gedanten; ben fie ift wefentlich, und gibt ein mabres Bild ber Sachen, welches in wenig Worten ber alteften Sprachen gefunden wird, und die Gedanten malen, ift unfreitig alter als diefelben fchreiben, wie wir aus der Geschichte der Bolfer der alten und neuen Welt miffen. Ginige bildliche Benennungen find Landern und Gegenden von ihrer Geffalt gegeben,1) wie der altefte Mamen der Infel Gardinien, Ichnufa (ixreoa), zeiget, weil die erften Schiffabrenden fich biefes Land als eine menfchliche Fugfoble (Ixvos 2) vorgestellet batten; 3), einige Vorgebirge in Sicilien und ein anderes in Bontus bieffen Bid derfovfe, weil fie benselben abnlich schienen. 4) Buweilen ift zweifelhaft, ob die Benennung oder das Beichen ber Sache alter fei, wie an ben Bornern bes Doffen im Thierfreife, welche in Geftalt eines griechifchen Y feben, und 'Yades genennet murben, weil fie auf Regen deuteten, wen sie auf unserm Sorie sont erscheinen.

§. 22. Die in Bilbern rebende Ratur und bie Spuren von bilblichen Begriffen erfennet man fogar in bem Geschlechte ber Worte, welches bie erften Be-

<sup>1)</sup> Eustath. Schol. in Dionys. Perieg. v. 156.

<sup>2) [</sup>Bielmehr Sufftapfe.]

<sup>3)</sup> Pausan. l. 10. [c. 17.]

<sup>4).</sup> Dionys. Perieg. v. 90. 153. 312.

nenner berfelben mit den Worten verbunden ba-Das Geschlecht zeuget von einer Betrachtung ber wirfenden und leidenden Beschaffenheit, und qualeich des Mittheilens und des Empfangens, welches man fich verhaltnigmeife in ben Dingen vorgeftellet, fo daß das Wirfende in manlicher Geffalt, und bas Leidende weiblich einge-Die Sonne bat in ben alten fleidet morden. und in den mehreffen neuen Sprachen eine manliche Benennung, wie der Mond eine weibliche, weil bort Wirfung und Ginflug erfant worden, bier aber Unnehmen und Empfananif; und baber haben Manpter, Bhonicier, Berfer, Betrurier und Griechen die Sonne manlich, und ben Mond weiblich gebildet. In der deutschen Gprathe ift in beiden Worten das Begentheil, wovon ich ben Grund anzugeben Andern überlaffe. Co icheinet Gott, der Tob, die Beit und andere Beariffe, mit Diefer Betrachtung des Wirkens und Ginfluffes in ben alten Sprachen manlich benennet zu fein. Die Erde hat eine Benennung weiblichen Geschlechts, und ift in weiblich er Geftalt gebilbet, weil dieselbe den Ginfluß des Simmels und die Witterung em vfangt, und nur durch Mittheis lung mirfet. Es ift alfo bieraus zu fchlieffen, baff Die alteften Beichen ber Gedanten muthmafilich bildlithe Borffellungen berfelben gemefen.

Unter den Agyptern, welche, wie die Griechen fagen, die Allegorie erfunden haben, war diefelbe allgemeiner als unter andern uns bekanten Bölfern, und fie hieß ihre beilige Sprache, in welcher die verfländlichen Beichen, das ift: die Bilber der Dinge, die altesten scheinen. Diefe Beichen aber haben sich nur in Schriften späterer Beiten angemerket ershaken, und finden sich, so viel man einsehen kannicht auf ihren alten Denkmalen, als welche, wie

Bater Kircher anmerket, 1) nicht über dreihundert Beichen enthalten, fo wie die finefische Sprache etma ameibundert und vierzig Radicalzeichen bat. 2) Beiden von diefer Art und zween Rufe im Waffer, welche bedeuteten, mas mir einen Gerber nennen: zween Rufe, Die auf dem Waffer achen, waren ein Sinbild der Unmbalichkeit, und das Feuer bilbete ein Rauch, welcher in die Söbe stieg. 3) Der Elephant malete die Aurchtsamseit und die Bestürzung; weil die fes Thier fich vor feinem eigenen Schatten icheuen Joll, aus welcher Urfache man baffelbe bei Racht burch Waffer und über Aluffe führet. Gin Denfch, der sich selbst übels thut, wurde in dem Bilde bes Bibers vorgeftellet, weil berfelbe, wie man irrig glaubete, fich feine Soden abbeiffet, und dadurch anderen Thieren im Waffer, Die jenem um eben biefes Theils willen nachfolgen, entgebet. 4) geboret ber gome, als ein Bild ber Bachfamfeit, weil man vorgegeben, er schlafe mit offenen Augen: Daber auch gowen von Stein in Diefer Bedeutung an dem Gingange ihrer Tempel fanden. Das Auge bedeutete die Borficht, und eine Sand und Flikael an demielben, die Geschwindiafeit des Berfanbes begleitet von der Ausführung ei. nes Entwurfs.5) Diesem Bilde ift es ergangen,

<sup>1)</sup> OEdip. Ægypt. t. 3. p. 556.

a) Fréret Réflex. sur les princip. de l'art d'écrire, dans les Mém. de l'Acad. des Inscript. t. 6. p. 622. t. 18. p. 426.

<sup>3)</sup> Horapoll. Hierogl. l. 1. c. 65. l. 2. c. 16.

<sup>4)</sup> Ibid.

<sup>5)</sup> Clem. Alex. strom. 1. 5. p. 671. 1. 7. p. 853. edit. Rols. Steph. [Befdreiß, b. gefdnitt, Steine, 1 Rt. 1 1866, 1 97um.]

wie dem Moriz auf Münzen der Stadt halle im Magdeburgischen, in dessen Figur man sich eine Fledermaus vorgestellet, und die Münzen daher Fledermaus vorgestellet, und die Münzen daher Fledermaus genennet; 1) jenes haben die Antiquarii für einen Priapus angesehen. Der Epuogephalus konte auf ägnptischen Wasseruhren ein bedeutendes Wild sein, weil dieses Thier alle Stunden sein Wasser laken und bellen soll.

§. 23. Sehr viele Beichen aber, die nachher, um Diefe Sprache rathfelhaft ju machen, erfunden worben, mugen, wie die pythagorischen Symbola, welche von jenen entlehnt geglaubet wurden, 2) nicht das nächste Berhältniß zu ihren Begriffen ge-Bon diefer Urt Scheinen Diejenigen, habt haben. welche auf den agoptischen Denfmalen erhalten find, und von andern miffen mir es, wie g. G. die Bunge ift, beren Beichen ein Eopf mar,3) ober ber Rifch als ein Bild bes Saffes,4) imgleichen der Roffafer und ber. Geier, ben Bulcanus angudeuten, und jene Thiere um gefehrt gefeget, die Ballas; 5) ferner die weibliche Ratur durch einen Eriangel vorgestellet, 6) in welchem Beichen diefelbe auf den Saulen, die Gefoffris in den gandern fegen ließ, welche er nicht durch Waffen bezwungen, angezeigt gemefen fein mirb. 7) Es ift auch bie

<sup>1)</sup> Westphal. de Consuet. ex sacco etc.

<sup>2)</sup> Plutarch. de Is. et Os. [t. 7. p. 397. edit. Reisk.]

<sup>3)</sup> Horapoll. L 1. c. 27. Casaub. ad Theophr. charact. c. 7. p. 74.

<sup>4)</sup> Plutarch. l. c. [p. 436.]

<sup>5)</sup> Horapoll. l. c. c. 12.

Euseb. præp. Evang. l. 3. p. 60. Conf. Eustath. in Hom. p. 1539. cdit. Rom.

<sup>7) [</sup>G. b. R. 1 B. 1 R. 10 S. Note.]

Bedeutung der Schlange an den Müzen der Ronige und Brieffer in Agopten, welche Dioborus gibt, 1) febr weit bergeholet; fie foll nämlich angeigen, daß ein jeber, welcher ber Berratherei überführet worden, fo gewiß mit dem Tode folle beftraft werden, als wen er von einer giftigen Schlange mare gebiffen worden.2) Eben fo wenig finden wir bas Berhaltniß einer Strauffeder mit dem Begriffe ber Billigkeit, welchen diefe Feder auf dem Saupte der & sis geben foll. 3) Sch mache in meinen alten Dentmalen eine Bfis befant, mit einer Rrone pon gerade auffiebenden Straufiebern, welche uns nach jener Bedeutung berfelben ein Bild ber Gerechtigfeit gibt; ben Bfis ift die Gottin ber Gerechtigfeit. 4) Es ift daber mehr als mabricheinlich , daß die gegenwärtigen hieroglyphen größten- . theils eben fo millfürliche Reichen find, als die altefien Buchfiaben ber Sinefen, ju melchen, nach bem Boraeben der Gelehrteften diefer nation, die Spuren verschiedener Bogel, Die biefe mit ben Rugen im Sande gelaffen, bas Modell gewesen fein follen, wie fie ben auch ibre alteften Buchftaben Rachahmungen ber Bögelfpuren nennen.

§. 24. Gebachte Dunfelheit der mehreffen Bieroglophen mar baber Ursache, daß fich diese symbolische Sprache, da Agopten nicht mehr von Königen feiner Nation beherschet murde, verlor. Man fan aber von benienigen Obelissen, an welchen keine hieroglophen

<sup>4)</sup> L. 3. [c. 3.]

<sup>2) [</sup>Alian (hist. animal. VI. 38.) gibt bie Erffärung, baft bie Schlange, wie fie überhaupt ein Sinbilb ber Zeit war, die Dauer ber Perfcaft, 70 angener wie agene, angeige.]

<sup>3)</sup> Horapoll. l. 2. c. ult.

<sup>4)</sup> Plutarch. de Is. et Osir. [post. init.]

eingehauen find, wie der auf bem Blage ber St. Betersfirche, und ein fleinerer vor S. Maria Maggiore find, nicht ichließen, daß diefelben nach der Eroberung von Agypten gemachet worden. Den ber erfte hatte vermuthlich Sieroglyphen auf Tafeln von Ergt eingefchnitten, welche an dem unterften Theile beffelben befestigt waren, wie vier und zwanzig vierekichte Löcher anzeigen, die durch Blumenfranze und durch Ab-Ier von Erste verbetet worden; die Bertiefung aber in dem Steine an der Stelle, wo gedachte Tafeln werden angefugt gemefen fein, ift noch fichtbar. Das untere Ende eines gerftummelten Dbeliffs gu Alexandrien hat ebenfalls Löcher an den vier Efen deffelben, wie mir ber berühmte Ritter Wortlen Montagu berichtet, welche in eben ber Absicht eingehauen zu fein scheinen.

Die Erklärung der Sieroglophen ift zu §. 25. unfern Beiten ein vergebener Berfuch, und ein Mittel, lacherlich ju werden. 1) Rirch er lebret uns in feinem aanvtischen Ddivus voll von tiefer Gelehrfamteit faft nichts, mas jur Sache gehöret : et hunc tota armenta sequentur. 2) Es ift auch dem Alexander Gordon, welcher einer von den lezten ift, die fich bier gezeiget haben, mit feinen Erflarungen einiger Bilber auf gemaleten Mumien, nicht viel beffer gelungen. Much Dorden hat bier feine Wiffenschaft joigen wollen; er gebenket eines bieroglophischen Beichens auf der Stirne der sogenanten beiligen Seuschrefe, 3) faget aber nicht, mas es vor-Mas die agyptischen Götter betrift, beren Geheimniß auch durch den schwarzen Stein ihrer

<sup>1) [</sup>Gin gelehrter Frangoje foll nun ber Entzifferung nabe fein.]

<sup>2) [</sup>Man vergleiche G. b. R. 2 B. 3 R. 2 S.]

<sup>3)</sup> Voy. en Egypt. vol. 1. tab. 32. n. 1.

Bilber vorgestellet werden foll, 1) fo ift die Alleaorie ber mehreften befant, und von alten und neuen Scribenten berühret, welche ich daher mit Stillschweigen übergebe; ben die Abficht diefes Berfuche ift die Mlegorie der Griechen, deren Werfe und ihre Rachabmung unferer Runftler Augenmert fein foll.

§ 26. Unter den Griechen murbe von den alteffen weisen, nach Urt ber Agppter, Die Wiffenschaft in bie Bilderfprache eingefleidet, melches bas Wort ύπογραζειν ausdrüfet, 2) und es verhüllete fich biefelbe, wie die homerische Ballas, in Rebel, um fich schätbar zu machen. Aus eben ber Urfache bebieneten fie fich nicht gemeiner Ausbrufe, fondern fprachen gleichfam burch Rathfel, und die Dichtfunft felbft ift, wie Blato faget, 3) rathfelhaft. Bon diefer Art Bilber mar ber Aupiter bes Drpheus, welcher beibe Geschlechter batte: anzudeuten, baff er ein allaemeiner Bater fei: ia Bamphos, ein Dichter faft von gleichem Alter, fellet ben Bater ber Gotter vor in Bferdemift gewifelt, 4) vermuthlich anzuzeigen, baf berfelbe allenthalben, auch in ber unwürdigften Materie, jugegen fet. 5) Ba folche Rathfel wurden nicht al-

2) Euseb. præp. Evang. l. 2. p. 60.

2) Casaub. in Strab. p. 25. edit. Par. [Hus Caanpon .... eageir bebeue: Gebanten in die Bilberfprache eineleiben, sonden daß unerpager, wiel sei, als inapessen, untat dur geranden auch Polybius und Hutat dur geranden

3) Alcib. 2. p. 231. edit. Basil. 1534.

4) Ap. Philostr. Heroig. p 693. edit. Lips.

5) [Mach bem Gregorius von Rasians (Orat. in Julian. 3. p. 104.) . wollte ber oichter bie affes erieus Benbe Rraft Jupiters anbeuten.]

lein Begriffe, sondern auch Geschichten verstefet, welche schwer zu entwifeln find, wie dieses unter vielen andern Fabeln an der von den Sarvnen fan

erfant werden. 1)

Endlich da unter den Griechen Die Weisheit anfing menschlicher ju werden, und fich mehrern mittheilen wollte, that fie bie Defe binmeg, unter melcher fie fchmer ju erkennen mar; fie blieb aber verfleidet, doch ohne Berhüllung, fo daß fie denen, welthe se suchten und betrachteten, fentlich war, und in Diefer Geftalt erscheinet fie bei ben befanten Dichtern, und Somerus war ihr bochfter Lehrer, welches ber einzige Ariftarchus unter ben Alten bem Somerus abgefprochen bat. 2) Geine Alias follte ein Lehrbuch für Konige und Regenten, und feine Dop ffe a ebendaffelbe im häuslichen Leben fein ; der Born des Achilles und die Abenteuer des Ulpffes find nur das Gewebe jur Einfleidung. 3) Er verwandelte in finliche Bilder die Betrachtung der Weisheit über die menschlichen Leidenschaften, und gab dadurch feinen Beariffen aleichsam einen Rorver, welchen er burch reigende Bilder belebete. Es mare ju munichen, daß alle bomerifche Bilder fistig und ngurlich gu machen maren, welches Bertangen mir ermachft, wen ich deffen Mercurius heimlich fchleichen febe, wie einen Defimind in ben beiffeftet Engen, ober wie ein Mebel siebet: 4) und men ich mir die Bris, welche die Gottin ber Geburt jur Diederfunft ber Batona geholet hatte, nebit biefer, 5) imgleichen bie

<sup>1)</sup> Banier Myth. t. 6. p. 407.

<sup>2)</sup> Eustath. in IA. A. p. 40. E. p. 614.

<sup>3)</sup> Dieje Ubficht bes Dichteri hat man ficher nur aus bem Mujen, ben feine Epopoin haben tonnen, gefolgert. ]

<sup>4)</sup> Hymn. in Merc. v. \47.

<sup>5)</sup> Hymn. in Apoll. v. 134.

Buno und Ballas, um beimlich ben Griechen beigufteben, 1) wie mit Zaubenfuffen gebend mir vorstelle; oder wen Apollo geschwinde wie der Ge-Dante fchreitet. 2) Bas für ein großes Bild gibt Thetis, die gleich bem Debel fich aus dem Meere erhebet,3) Rach urt ber alten Dichter verfleibeten auch die erften Philosophen ihre Meinungen, sonderlich diejenigen, mit welchen fie fich nicht offenbar magen wollten, in Bilber: was newton Attraction nennet, hief Empedofles Liebe und Saf, welches beffen Brincipia ber Bewegung ber Elemente waren. Ba felbst die Antlagen nous und beforglicher Lehren wurden aus Behurfamteit unter Bilbern cingegeben, wie Rleanther, bes Benons Schuler und Rachfolger woer ben Ariftarchus von Camos perfuhr. weather von jenem beschuldiget murde: " des "Befta die geburende Chrfurcht nicht bezeiget, und " diefelbe in ihrer Rube gefforet ju haben. " Der mabre Gin diefer Anflage aber mar, nach dem Blutardus,4) dafi er die Etbe aus dem Mittel puntte unferes Weltgebaubes meggenom. men, und fie um bie Conne breben lafe fen. 5)

<sup>1)</sup> Iλ. E. V. v. 778.

<sup>2)</sup> Hymn. in Apoll. v. 1862

<sup>3)</sup> IA. A. I. v. 359.

De facie in orbe lunæ [t. 9. p. 651. edit. Reisk.] Menag. observ. in Diog. Laërt. 1. 8. segm. 85.

<sup>5) [</sup>Gine im Regifter gur nemern breedner Ausgabe vortont mende Erinnerung unter dem Worte Ariftardus ift verworren und unrichtig, fo daß mandglauben foffe. William delmaf habe die Personen Ariftardus und Bles anthes verwechfelt, wie biefes wirflich in mehreren Editionen Plutarchs, 3. B. nuch indiener von Reife

5. 27. Die alteften Runfiler ber Griechen entwarfen ihre Bilder mehr nach der Deutung als mechfelmeife, bas ift: Die Begriffe ber Schonbeit murden ben fom bolisch en Borftellungen an denfelben nachgefeget zu der Beit, da die Schonbeit noch nicht ber bochfte. Endewet ihrer Runfler-Bon diefer Art Allegorie mar bie Furcht mit einem Lowentopfe, auf bem Lagen bes Copfelus qu Elis, 1) und ein gupiter aus Bola, melchen Sthenelus soute aus Troja entführet haben; Diefer hatte ein brittes Auge auf der Stirne, 2) angubeuten, baff er febe, mas im Simmel, auf ber & . or und im Deere vorgebe, und in Rreta war Bupiter ohne Dieen, feine Berfchaft über alle Dinge, wie Blutaine faget ; 3) ober vielmebr feine Allwiffen beit abzubiton, ale ber nicht nothig bat ju boren. In diefen Beiten murde auch Bakchus mit dem Kopfe eines Ochsen gebildet,4) und wie man aus einem Gefange der Einwohner zu Elis pribeilen fan, werden die Ri= guren desselben auch Ochsenfüße gehabt haben. 5) Dlympus, welchen Marivas die Mufit gelebret,

te, ber Jall ift. Allein unfer Autor las richtig: Agisagxer werd der Kasardne tor Zaplor areseleae monantodai une Edannae, de niverta un nopula un içiar. Übrigens liegt in biefer Stelle die verbünte Redensart nicht, die Win delmafi darin zu sehen meinte.]

<sup>1)</sup> Pausan. I. 5. [c. 19.]

<sup>2)</sup> Id. l. 2. [c. 24.]

<sup>3)</sup> De Is. et Osir. [t. 7. p. 500. edit. Reisk.]

<sup>4)</sup> Ihid. [p. 439. Gonf. Athen. l. 2. c. 27 n. 7. l. 11. c. 7. n. 51.]

<sup>5)</sup> Plutarch. [quast. Grac. ibid. p. 195.]

befang ben vieltopfigen Apollo. 1) Eben fo alt icheinet das Bild ber Gerechtigfeit ohne Ropf gu fein. 2) Die altesten Figuren hetrurischer Gottbeiten maren nach Goris Meinung Diejenigen, welche feine beigelegte Beichen baben; 3) Diefes Borgeben aber hat nicht den mindeften Grund, weniaftens fan biefes von ben alteften Figuren griedifder Gottheiten nicht gefaget werben. Die buntelften Mothologien und Allegorien finden fich auf ben alteften betrurifden geschnittenen Steinen, wie unter andern eines ber ichwerften Bilber auf einem Scarabeo im fofchischen Mufeo zeigen fan, 4) und man tan ale eine Erfahrung annehmen, baf Die geschnittenen Steine von ber fconften Arbeit und aus der beften Beit allezeit leichter als die alteften Steine ju erflaren feien.

§. 28. Als bernach die Aunst eine schöne Gestalt bekommen hatte, war homerus die vornehmste Quelle, aus welcher die Künstler schörfeten, und sie blieben mehrentheils bei der Fabel dieses Dicheters, so, daß uns izo ausser ein vaar Werken, welche die Geschichte Aleganders des Großen vorskellen, (wie eine Schale ist, beren Trebellius gedenket, wo um das Bildnis des Aleganders, in der Mitten, dessen Thaten auf dem Ande gearbeitet waren, 5) kein einziges übrig ist, wo eine Geschichte aus Zeiten, die nicht mehr mit Erdichtun-

<sup>1)</sup> Id. de Music. [t. 10. p. 657. edit. Reisk.].

<sup>2)</sup> Eratosth. Cataster. c. y.

<sup>3)</sup> Mus. Etrusc. t. 1. p. 108.

<sup>4) [2</sup> Rl. 16 Mbth. 1768 Rum.]

<sup>5)</sup> Trig. tyran. in Quieto.

gen geschmüfet worden, abgebildet ift, und man fan, wen ein dunkles und unbekantes Bild zu erklären vorkomt, als einen Grundsaz voraussezen, daß man es in der Beit der Fabel, oder in der hervischen Geschichte zu suchen habe. 1) Der Grund, warum sich die Künstler der Alten auf folche Vorstellungen und Bilder eingeschränket, kan aus folgenden Worten des Horatius genommen werden:

Rectius Iliacum carmen deducis in actus, Quamsi proferres ignota indictaque primus.<sup>2</sup>)

6. 29. Berichieben ift es mit öffentlichen Werfen romifcher Gefchichte, wo entweder gegenwärtige pder furz vergangene Thaten und Begebenheiten vorgeftellet find, ober andere aus der alteften Gefchichte diefes Bolfs jurufgerufen, und auf ihren Dentmalen erneuert worden, wie auf einem Medaglione bes Antoninus Bius der Augur Ravius, melcher vor dem Könige Tarquintus Brifcus einen Weiftein gerschneidet, 3) und, auf einem anderen De-Daalione eben diefes Raifers, Boratius Cocles, der in der Tiber schwimmet. 4) Alfo war auf einem alten Grabmale auffer Rom, ein Galtier von einem romischen Reiter übermannet voraeftellet, 5) und aus der neueren griechifchen Geschichte maren die aus dem Tempel des Apollo ju Delphos verjagben Gallier auf bem einen Schlage ber Thuren bes Tempels des Apollo auf dem Balatino in Elfenbein

<sup>1) [</sup>Man febe die Borrede ju den Denkmalen.]

<sup>2)</sup> Ad Pis. v. 128 - 130.

<sup>3)</sup> Vaillant num. Imp. max. mod. p. 122.

<sup>4)</sup> Venuti num. Alban. Vatic. tab. 23.

<sup>5)</sup> Sucton. in Ner. c. 41.

geschnizet, auf dem andern Schlage aber die Fabel der Riobe. 1) Ich bin aber demonngeachtet zweiselbaft über einen anderen Medaglione der älteren Faustina, auf welchem Marcus Corialanus an der Spize seines Heers wider die Kömer sechtet, nöhft dessen Mutter, Veturia, und Frau, Valumnia, die ihm mit ihren Kindern entgegengeben; ich habe dies se Münze nicht gesehen, aber auch Vaillant nicht, der sie anführet. 2) Es sind indessen auf verschieden römischen Münzen Vilder aus der griechischen Fabelgeschichte, wie These us, der überwinder eines Centaurs auf einem Medaglione Kaisers Antoninus Vius. 3)

S. 30. Diefer bewiesenen Erfahrung zufolge verrathen dieienigen, die in Erklärung erhobener Arbeiten und geschnittener Steine ihre Zuflucht zur wahren Geschichte, und sonderlich zu der römischen nehmen, ibre geringe Sinsicht. Sin unersahrener Ausleger alter Bilder machet aus dem Opfer der Polyrena an dem Grabe des Achilles eine Lucretia, und aus dem Porrbus einen Tarquinius; 4). Dio medes mit dem Haupte des Dolon ift bei ihm Dolabesta mit dem Haupte des Trebonius, eines von den Berschwornen wider den Fulux Casar. 5) Ein anderer erfläret den Streit des Achilles mit dem Agamemnon iber die Briseis, auf der Begrähnisurne Kaisers Alexander

<sup>1)</sup> Propert. l. 2. eleg. 23. v. 9.

<sup>2)</sup> L. c. p. 133....

<sup>3)</sup> Ibid. p. 126.

<sup>4)</sup> Scarfo. [Beidrett, t. gefdnitt, Steine, 3 Al. 3 Abth. 345 Num.]

<sup>5) [</sup>Cbenbaf. 224 Mum.]

Severus, im Campidoglio, von dem Sabinerraube; und den Priamus, welcher zum Achilles komt, den Körper des Heftors auszulösen, auf der binteren Seite eben dieser Urne, bat er für einen Priester angesehen, der dem Achilles, welchen er einen todten oder kerbenden Sieger nennet, die Hand füsset. 1)

5. 31. Eben Diefer von mir feftgefeste Grundfax 2) erwefte mir den ersten Sweifel über die Ausleaung eines vermeinten Schildes (clypeus votivus) pon Silber, in dem Mufeo des Konigs von Frantreich, auf welchem man nach der Erflärung des Spons3) nicht zweifelt, die Enthaltsamfeit bes Scipio Africanus vorgestellet zu finden, da ibm nach der Eroberung von Karthagena eine schöne Berfon unter den Gefangenen gebracht wurde; und man behauptet, der Schild fei von ebenderfelben Beit, und bet bem Ubergange über Die Mhone, in biefem Aluffe, wo er gefunden worden, verloren. Diefes vorgegebene Altertum fprechen der Arbeit die Bogen auf Saulen ab, welche alleverst in dem Verfalle der Baufunft in Gebrauch tamen, und ber die Erflärung ift die hauptperson und eine anbere Rigur, welche nach Art ber Belben balb und 3ch meinestheils glaube, aant nakend find. fei bier die Aussohnung des Achilles mit dem Mgamemnon gebilbet, welcher ibm bie Brifeis wiederum gurufgibt. Der figende nafte Beld, mel-

<sup>1)</sup> Indice Capitolino p. 5. giunto alla Descriz. delle Pitture di Roma di Fil. Titi. Roma 1763. 8.

<sup>2) (</sup>Diefen Grundfas hat ber Autor weiter ausgeführt und mit noch einem anbern verbunden in ber Worrede au feinen Denkmalen des Altertums.)

<sup>3)</sup> Recherch. d'antiq. disc. 1. l'Hist. de l'Acad. des Inscr. t. 9. p. 154.

der mit beiben Sanden fein rechtes Anie umfasfet bat, fcheinet entweder Diomedes ober Ulyf. fes; ben beide binfeten noch damals von ibrer Bunde. 1) Die Ausföhnung geschahe, ba Thetis dem Achilles die vom Bulcanus gearbeiteten Baffen gebracht batte, welche nebft anderen Baffen au beffen gupen liegen. 2) Den erften Zweifel erregte eben biefer Grundfag wider die Abbildung auf einem ppraegebenen alten Schilde in dem moodmarbifchen Mufeo in Engeland, beren Inhalt unter dem feltenen Rupfer deffelben, von dem befanten Baul van Gunft geftochen, in folgender Unterfchrift erflaret worden: Clypeus antiquus exhibens Romam a Gallis duce Brenno captam et incensam. Auri pro Capitolio redimendo pacti pensationem, adventum Camilli; fugamque Gallorum. Ædificia varia publica, equites, pedites, galeas, saga, caligas, ephippia, clypeos, gladios, pila et vexilla, omnia mira opificis arte elaborata. Ex Museo Woodwar-Bem diefes Rupfer ju Gefichte fomt, fan diano. bas vermeinte alte Werf ungemeifelt vor neu balten, und diefes aus mehr als aus einem Grunde, welche bier anjugeben nicht der Ort iff. ich dieses geschrieben batte, finde ich, daß das angeführete Rupfer Dieses Schildes in's Rleine gebracht mehrmal erschienen, und bag bas vorgegebene Alter-

<sup>3)</sup> IA. T. XIX. v. 48.

<sup>2)</sup> Millin hat eine richtige Abbilbung Mejes Denfmals gegeben (Monumens antiques inedits, t. 1. pl. 10.), und ift in der umfändlichen Erfärung ber auf dentielben bargeftellten Figuren Win del nnauß Meinung beiget treten; nur will er in bem gut Erde sigenden nakten helben nicht den Oldmedes oder Unfes, indern Phönir, den Erzieher bes Achilles erkennen. Meyer.

<sup>[</sup>Man febe G. b. R. 11, B. 1 R. 49.]

tum bleses Werks viele Vertheidiger gefunden, unter andern den berühmten Dodwell, welcher eine besondere Abhandlung über dasselbe geschrieben. 1) Alle diese Gelehrten aber sind feine zuverläsige Richter, wo es auf die Luni und auf die Zeichnung antomt, und ich kan allezeit meine Meinung behaupten, worin bereits ein anderer Gesehrter mit mir einia ist. 2)

5.32. Berschiedene Bilder, die aus dem homerus und aus andern alten Dichtern von Künstlern gezogen und entworfen worden, haben zu anderen aus jenen hergeleiteten Bildern Anlas gegeben. Bon dieser Art ist die Liebe, die auf einem Weingesche stellt die Extebe, die auf einem Weingesche stellt der Geschert auch der Ansel Erntbeia<sup>4</sup>) bei Spanien, auf einem Schiffe oder Gefäße (wie auch die Wälschen zu weden pflegen) rechne genant; 5) da nun dieses Wort auch ein irdenes Gefäß, oder von anderer Materie bedeutet: so haben andere Dichter den herstelles auf seinem großen Becher diese Schissahrt halfen lassen, 6) und endlich wurden daher große Säufer Ruberer der Becher: egerau xudurau, 7)

<sup>1)</sup> Dodwelli de parma equestri Woodward, dissertatio.

a) De Boze dans la diss. de M. Mélot, sur la prise de Rome par les Gaulois. dans les Mém. de l'Acad. des Inscript. t. 15. p. 16.

<sup>3)</sup> Mus. Flor. Com. tab. 77. [Befdreib. d. gefdnitt. Steine, 2 Rl. 11 26th. 753 Num.]

<sup>4) [</sup>So, und nicht Erntha, beift es bei'athenaus.]

<sup>5)</sup> Athen. l. 11. [c. 5. n. 38.]

<sup>6)</sup> Macrob. Saturnal. L 3. c. 21. Conf. Hadr. Jun: animadv. l. 3. c. 3. p. 66-

genennet. Andere wollen, daß diefe Allegorie mechfelmeis von dem Worte σχυφος, Rabn, und von dem einen Pferd des Reptuns, melches diefen Ramen

batte, entstanden fei. 1)

Bon allgemeinen Begriffen, mie Zugenben und Lafter find, maren in den alteften Beiten ber Griechen wenige bildlich ju machen, ba in ber Sprache felbft feine Beichen folcher Begriffe maren, mie wir aus bem Somerus miffen. Bu den Reiten biefes Dichtere mar felbit der allgemeine Begrif ber Eugend nicht befant, und bas riechische Wort, welches diefelbe nachber bedeutete, iff wi ibm nur yon Eapferfeit zu verstehen, so wie dat Mort Beisheit eine eingeschränfte Bebeutung bute, namlich die Geschifflichfeit in mechanischen Dingen. Da feener überhaupt bei ben Alten in ihren bften Beiten nur berotiche Eugenden, bas ift: diejenigen, welche bie menfchliche Würdigfeit erbeben , geschätet murben , andere bingegen, durch deren Ubung unfere Begriffe finten und fich erniedrigen, nicht gelehret noch gefuchet murden: to bat man biefe um fo viel meniger auf öffentlichen Denfmalen vorgestellet. Den bie Erziehung ber Alten mar der unfrigen febr entgegengefezet: und ba diefe, wen fie aut sein soll, vornehmlich auf die Reiniakeit der Sitten fallt, und die Ausübung der aufferen Bflichten der Religion besorget: so war jene bebacht, das Berg und ben Geift empfindlich zu machen gegen die mabre Chre, und die Jugend ju einer manlichen, großmüthigen Tugend ju gewöhnen, welche alle fleine Absichten, ja bas Leben felbft, verachtete, wen eine Unternehmung ber Grofe ibrer Dentungsart nicht gemäß ausfiel. Bei uns wird die edle Gorbegierde erftifet und der dumme Stoly genabret.

<sup>4)</sup> Hist. de l'Acad. des Inscript. t. 7. p. 42.

Die alteften Runftler ber Griechen entwarfen ihre Bilber mehr nach der Deutung als mechfelmeife, bas ift: bie Begriffe ber Schonbeit murben ben fom bolifchen Borftellungen an benfelben nachgefeget ju ber Beit, da bie Schonbeit noch nicht der bochfte Endzwet ihrer Runftler Bon diefer Art Allegorie mar die Furcht mit einem Lowentopfe, auf dem Ragen bes Enpfe-Ius qu Elis, 1) und ein gupiter aus Bolg, melden Sthenelus follte aus Troja entführet baben; dieser hatte ein brittes Auge auf der Stirne, 2) angudeuten, baff er febe, mas im Simmel, auf her cor und im Meere vorgebe, und in Rreta war Bupiter ohne Diren, feine Berfchaft über alle Dinge, wie Blutaining faget ; 3) ober vielmehr feine Allwiffen beit abzubiton, ale ber nicht nöthig bat zu boren. In diesen Beiten wurauch Batchus mit bem Ropfe eines Ochfen gebildet,4) und wie man aus einem Gefange der Einwohner zu Elis urzbeilen fan, werden die Ri= ' guren deffelben auch Ochfenfuße gehabt haben. 5) Dlympus, welchen Marfvas die Mufit gelebret,

te, ber Fall ift. Allein unfer Autor las richtig: Agisagxer werd der Katarone tor Samor aus Beiar agoxanerdai use Edanvac, de niverta us noque un égiar. Abris
gens liegt in diefer Stelle die verblunte Redensart nicht,
die Win delman darin zu feben meinte.

<sup>1)</sup> Pausan. I. 5. [c. 19.]

<sup>2)</sup> Id. l. 2. [c. 24.]

<sup>3)</sup> De Is. et Osir. [t. 7. p. 500. edit. Reisk.]

<sup>4)</sup> Ihid. [p. 439. Gonf. Athen. l. 2. c. 27 n. 7. l. 11. c. 7. n. 51.]

<sup>5)</sup> Plutarch. [quast. Grac. ibid. p. 195.]

befang ben vielföpfigen Apollo. 1) Eben fo alt icheinet bas Bild ber Gerechtigfeit ohne Ropf gu fein. 2) Die alteften Figuren hetrurischer Gottbeiten maren nach Goris Meinung Diejenigen, welche feine beigelegte Beichen baben;3) Diefes Borgeben aber hat nicht ben mindeffen Grund, meniaftens fan biefes von ben alteften Figuren griedifcher Gottheiten nicht gefaget werben. Die buntelften Mythologien und Allegorien finden fich auf ben alteften betrurifden geschnittenen Steinen, wie unter andern eines der ichwerften Bilber auf einem Scarabeo im fofchischen Mufeo zeigen fan, 4) und man fan als eine Erfahrung annehmen, baß Die aefchnittenen Steine von ber fconften Arbeit und aus der beffen Beit allezeit leichter als die alteften Steine ju erflaren feien.

§. 28. Als hernach die Kunst eine schöne Gestalt bekommen hatte, war homerus die vornehmste Quelle, aus welcher die Künstler schöpfeten, und sie blieben mehrentheils bei der Fabel dieses Dicheters, so, das uns izo ausser ein vaar Werken, welche die Geschichte Alexanders des Größen vorskellen, (wie eine Schale ist, deren Trebellius gedenket, wo um das Bildnis des Alexanders, in der Mitten, dessen Thaten auf dem Ande gearbeitet waren, besten, die nicht mehr mit Erdichtungen

<sup>1)</sup> Id. de Music. [t. 10. p. 657. edit. Reisk.]

<sup>2)</sup> Eratosth. Cataster. c. g.

<sup>3)</sup> Mus. Etrusc. t. 1. p. 108.

<sup>4) [2</sup> Kl. 16 96th. 1768 Rum.]

<sup>5)</sup> Trig. tyran. in Quieto.

gen geschmüfet worden, abgebildet ift, und man fan, wen ein dunkles und unbekantes Bild zu erklären vorkomt, als einen Grundsaz voraussezen, das man es in der Beit der Fabel, oder in der hervischen Geschichte zu suchen habe. 1) Der Grund, warum sich die Künftler der Alten auf folche Vorstellungen und Bilder eingeschränket, kan aus folgenden Worten des Doratius genommen werden:

Rectius Iliacum carmen deducis in actus, Quamsi proferres ignota indictaque primus.<sup>2</sup>)

Berichieden ift es mit öffentlichen Werten romifcher Gefchichte, wo entweder gegenwärtige oder fury vergangene Thaten und Begebenheiten vorgeftellet find, ober andere aus der alteften Befchichte diefes Bolfs jurufgerufen, und auf ihren Denfmalen erneuert worden, wie auf einem Medaalione des Antoninus Bius der Augur Ravius, melcher vor bem Ronige Tarquinius Brifcus einen Weiftein zerschneidet,3) und, auf einem anderen De-Daglione eben Diefes Raifers, Boratius Cocles, ber in der Tiber schwimmet. 4) Alfo mar auf einem alten Grabmale auffer Rom, ein Galtier von einem romifchen Reiter übermannet vorgeffellet, 5) und aus der neueren griechifchen Geschichte maren die aus dem Tempel des Apollo ju Delphos verjagben Gallier auf bem einen Schlage ber Thuren bes Tempels des Apollo auf dem Balatino in Elfenbein

<sup>1) [</sup>Man febe die Borrede ju ben Denemalen.]

<sup>2)</sup> Ad Pis. v. 128 - 130.

<sup>3)</sup> Vaillant num. Imp. max. mod. p. 122.

<sup>4)</sup> Venuti num. Alban. Vatic. tab. 23.

<sup>5)</sup> Sucton. in Ner. c. 41.

geschnizet, auf dem andern Schlage aber die Fabel der Riobe. 1) Ich bin aber demohngeachtet zweiselbaft über einen anderen Medaglione der älteren Faustina, auf welchem Marcus Corialanus an der Svize seines heers wider die Kömer sechtet, nebst dessen Mutter, Veturia, und Frau, Valumnia, die ihm mit ihren Kindern entgegengeben; ich habe die se Münze nicht gesehen, aber auch Vaillant nicht, der sie anführet. 2) Es sind indessen auf verschiedenen römischen Münzen Vilder aus der griechischen Fabelgeschichte, wie These us, der überwinder eines Centaurs auf einem Medaglione Kaisers Antoninus Pius. 3)

S. 30. Diefer bewiesenen Erfahrung zufolge verrathen diejenigen, die in Erklärung erhobener Arbeiten und geschnittener Steine ihre Zuflucht zur
wahren Geschichte, und sonderlich zu der römischen
nehmen, ibre geringe Einsicht. Ein unersahrener Ausleger alter Bilber machet aus dem Opfer der BoInzena an dem Grabe des Achilles eine Lucretia, und aus dem Porrbus einen Tarquinius; 4).
Diomedes mit dem Haupte des Dolon ift bei
ihm Dolabesta mit dem Haupte des Trebonis
us, eines von den Berschwornen wider den Gulius.
Easan. 5) Ein anderer erkläret den Streit des
Achilles mit dem Agamemnon fiber die Brischafer, auf der Begrähnisurne Kaisers Alexander

<sup>1)</sup> Propert. l. 2. eleg. 23. v. 9.

<sup>2)</sup> L. c. p. 133.

<sup>3)</sup> Ibid. p. 126.

<sup>4)</sup> Scarfo. [Befdreib, b. gefduitt, Steine, 3 Rl. 3 216th. 345 Num.]

<sup>5) [</sup>Cbenbaf. 224 Rum.]

Severus, im Campidoglio, von dem Sabinerraube; und den Priamus, welcher zum Achilles komt, den Körper des Hektors auszulösen, auf der binteren Seite eben dieser Urne, hat er für einen Priester angesehen, der dem Achilles, welchen er einen todten oder kerbenden Sieger nennet, die Hand küffet. 1)

5. 31. Cben Diefer bon mir feftgefeste Grundfag 2) ermekte mir den erften Zweifel über die Ausleaung eines vermeinten Schildes (clypeus votivus) von Silber, in bem Mufeo bes Konigs von Frantreich, auf welchem man nach ber Erflarung bes Spons3) nicht zweifelt, die Enthaltsamfeit bes Scipio Africanus vorgeffellet ju finden, ba ibm nach der Eroberung von: Karthagena eine schöne Berfon unter ben Gefangenen gebracht murbe: und man behauptet, ber Schild fei von ebenberfelben Beit, und bei bem übergange über bie Rhone, in biefem Aluffe, mo er gefunden worden, verloren. Diefes vorgegebene Altertum fprechen der Arbeit die Bogen auf Caulen ab, welche alleverft in dem Berfalle der Baufunft in Gebrauch tamen, und der die Erflärung ift die Sauptverson und eine anbere Figur, welche nach Art der Belben halb und 3ch meinestheils glaube, gang nakend find. fei bier die Aussohnung des Achilles mit dem Maamemnon gebildet, welcher ibm bie Brifeis miederum gurufaibt. Der figende nafte Seld, mel-

<sup>1)</sup> Indice Capitolino p. 5. giunto alla Descriz. delle Pitture di Roma di Fil. Titi. Roma 1763. 8.

<sup>2) (</sup>Diefen Grundfag hat der Autor weiter ausgeführt und mit noch einem andern verbunden in der Vorrede zu feinen Denkmalen des Altertums.)

<sup>3)</sup> Recherch. d'antiq. disc. 1. l'Hist. de l'Acad. des Inscr. t. 9. p. 154.

cher mit beiben Sanden fein rechtes Anie umfaffet bat, icheinet entweder Diomedes oder Ulnf. fes: ben beide binfeten noch bamals von ihrer Bunde. 1) Die Ausfohnung geschahe, ba Thetis dem Achilles bie vom Bulcanus gearbeiteten Baffen gebracht batte, welche nebft anderen Baffen beffen gugen liegen. 2) Den erften Bweifel erregte eben diefer Grundfag mider die Abbildung auf einem porgegebenen alten Schilbe in bem moobmarbifchen Mufeo in Engeland, beren Inhalt unter dem feltenen Aupfer beffelben, von dem befanten Baul van Gunft gefochen, in folgender Unterfdrift erflaret worden: Clypeus antiquus exhibens Romam a Gallis duce Brenno captam et incensam. Auri pro Capitolio redimendo pacti pensationem . adventum Camilli; fugamque Gallorum. Ædificia varia publica, equites, pedites, galeas, saga, caligas, ephippia, clypeos, gladios, pila et vexilla, omnia mira opificis arte elaborata. Ex Museo Woodwar-Wem diefes Rupfer ju Gefichte fomt, fan bas vermeinte alte Werf ungezweifelt vor neu balten, und diefes aus mehr als aus einem Brunde, welche bier anzugeben nicht der Ort iff. Nachbem ich biefes gefchrieben hatte, finde ich, bag bas angeführete Rupfer Diefes Schildes in's Rleine aebracht mehrmal erfchienen, und bag bas vorgegebene Alter-

<sup>1)</sup> IA. T. XIX. v. 48.

<sup>2)</sup> Millin hat eine richtige Abbilbung bejes Denfmals gegeben (Monumens antiques inedits, t. 1. pl. 10.), und ift in der umfandlichen Erffärung der auf demfelben bargestellten Siguren Wintelnnans Meinung beigertreten; nur will er in bem jut Erde sigenden naften helben nicht den Bid medes oder Ulpfes, fondern Phonix, den Erzieher bes Uchilles ertennen. Meyer.

<sup>[</sup>Man febe G. b. R. 11, B. 1 R. A 9.]

tum dieses Werks viele Vertheidiger gefunden, unter andern den berühmten Dod well, welcher eine besondere Abhandlung über dasselbe geschrieben. 1) Alle diese Gelehrten aber sind feine zuverläßige Richter, wo es auf die Runst und auf die Zeichnung ankomt, und ich kan allezeit meine Meinung behaupten, worin bereits ein anderer Gekehrter mit mir einig ist. 2)

5. 32. Berschiebene Bilber, die aus dem homer us und aus andern alten Dichtern von Künftlern gezogen und entworfen worden, haben zu anderen aus jenen hergeleiteten Bilbern Anlaß gegeben. Bon dieser Art ift die Liebe, die auf einem Weingesche se (amphora) zur See fähret, 3) welches Bild vom her tules hergenommen scheinet. Dieser helb schiffete nach der Ansel Erntbeia4) bei Spanien, auf einem Schiffe ober Gefäße (wie auch die Wälschen zu weben pflegen) dellen genant; 5) da nun dieses Wort auch ein irdenes Gefäß, oder von anderer Materie bedeutet; so haben andere Dichter den Herstelles auf seinem großen Becher diese Schischret halzen lassen, 6) und endlich wurden daher große Säufer Ruderer der Becher: eierau xvdxxxx. 7)

<sup>1)</sup> Dodwelli de parma equestri Woodward, dissertatio.

a) De Boze dans la diss. de M. Mélot, sur la prise de Rome par les Gaulois. dans les Mém. de l'Acad. des Inscript. t. 15. p. 16.

<sup>3)</sup> Mus. Flor. Com. tab. 77. [Befdreit, b. gefdnitt. Steine, 2 Al. 11 26th. 753 Num.]

<sup>4) [</sup>Go, und nicht Erntha, beift es befrathenaus.]

<sup>5)</sup> Athen. l. 11. [c. 5. n. 38.]

<sup>6)</sup> Macrob. Saturnal. L 3. c. 21. Conf. Hads. Jun. animadv. l. 2. c. 3. p. 66-

genennet. Andere wollen, daß diese Allegorie wechselweis von dem Worte oxopos, Kahn, und von dem einen Pferd des Neptuns, welches diesen Namen batte, entstanden sei. 1)

Von allgemeinen Begriffen, wie Dugenden und Lafter find, maren in den alteften Beiten der Griechen wenige bildlich zu machen, da in der Sprache felbst feine Beichen folcher Beariffe maren, mie mir aus bem Somerus miffen. Bu den Beiten biofes Dichters mar felbft ber allae meine Begrif der Tugend nicht bekant, und das riechische Bort, welches Diefelbe nachber bedeutete, ift withm nur non Capferfeit zu verfiehen, fo wie bat Wort Beisheit eine eingeschränfte Bedeutung bute, namlich die Geschiflichfeit in mechanischen Dimen. Da ferner überhaupt bei ben Alten in ihren often Beiten nur berotfche Dugenden, das ift: Dejenigen, welche bie menschlide Burdigfeit erbeben , gefchatet murben , andere bingegen, durch deren Ubung unfere Begriffe finten und fich erniedrigen , nicht gelehret noch gefuchet murben : fo bat man biefe um fo viel weniger auf öffentlichen Denfmalen vorgestellet. Den bie Erziehung ber Alten war der unfrigen febr entgegengefeset; und ba biefe, wen fie gut fein foll, vornehmlich auf die Reinigkeit der-Sitten fällt, und die Ausübung ber aufferen Pflichten ber Religion beforget: fo war jene bebacht, bas Berg und ben Geift empfindlich ju machen gegen die mabre Ebre, und bie Jugend ju einer mänlichen, großmuthigen Tugend ju gemobnen, welche alle fleine Absichten, ja das Leben felbft, verachtete, men eine Unternehmung ber Große ibrer Dentungsart nicht gemäß aussiel. Bei uns wird die edle Chrbegierde erftifet und bet bumme Stoly genabret.

a) Hist. de l'Acad. des Inscript. t. 7. p. 42.

Diese Betrachtung allein hatte Sweisel erwesen sollen wider die Richtigkeit einer filbernen Munze Kaisers Habrianus, auf welcher eine weibliche fizende Figur die Sand ausstrefet, und in der linsten einen langen Bepter halt, mit der Umschrift: PATIENTIA AVG. 1) Diese Inschrift iff vermuthlich durch Werfälschung und Anderung einiger Buchflaben aus CLEMENTIA AVG. gemachet. Sin Theil der Pflichten der Geduld, nach dem neuen Begrif dieser Tusgend war unter der Mäßigkeit (exagareix, og-Opwown) begriffen, und wurde in derselben gelehret. Die Epnifer:

quos duplici panno patientia veler, 2)

waren die ersten und einzigen, die durch ane niederträchtige Geduld fich zu erheben fucken.

S. 33. Bon der chriftlicher Demuth hatte das Altertum noch weniger Berif, weil dieselbe in der Selbstverläugnung, und also in einer gewaltsamen und mit der menschlichen Natur freitenden Fassung bestehet. Es sagen ihre großen Männer das Gute von sich mit eben der Zuversicht, mit welcher sie es von anderen sagen, weil sie glaubeten, der Mensch müße sich seines Werths bewust sein, um sich vor der Niederträchtigkeit zu verwahren. Die Demuth der Alten ging nur dis zur Bescheiden heit, welche ohne Schminke sein sollte; da hingegen iene fast beständig von der Verstellung begleitet, und von dem Stolze selbst verlarvet wird.

S. 34. Unter ben Tugenben, welche die Alten nicht bildlich gemachet haben, scheinet auch die Befindigfeit zu fein, 3) welche vornehmlich burch

<sup>1)</sup> Vaillant. num. Imp. aur. et arg. p. 415.

<sup>2) [</sup>Horat. l. 1. epist. 17. v. 25.]

<sup>3)</sup> nach hirts Meinung (Bilberb. S. 115.) foll fie auf Müngen vorkommen, Siebelis.

den chriftlichen Begrif der Befidnbigkeit im Suten allgemeiner gefasset worden, und daher als eine befondere Eugend unter den Neueven ihr eigenes und bekantes Bild erlanget hat.

allgemeine Beariffe, Einiae andere Glüffeliakeit, und bas, mas die Griechen idorn nennen, find weber ehemals bildlich vorgeftellet morben, noch überhaupt bilblich zu machen: "weil das " Bochfte, wie Blato faget, fein Bild bat. 1)" Den noon, welche einige mit exapric doxne, bas Erbeben ber Seele, erflaren,2) ift von weit boberem Berftande, und in feinem gangen Umfenge genommen, nach dem Epifurus, die ungeforte Rube des Geiffes, und berjenige Stand, mobin alles Wirfen der Menschen gerichtet fein foll; fan alfo mit der Glüffeligfeit gleichbedeutend gehalten mer-Aus eben bem Grunde fan, nach der Deiben. nung eines alten Philosophen, 3) die Glufeligteit so wenig als Gott gelobet werden; den löblich find Sachen megen ihres guten Endzwets, wie die Tugend, welche wirkend ift; aber Gott und die Glüffeliafeit find ohne Endamete, weil fie felbft die bochffen Endamefe find.

35. Ich bin alfo ber Meinung, baf ber allgemeine Begrif ber Tugend weder von den alten Kunftlern in einem beutlichen Bilde vorgestellet worden,
noch von uns könne gebildet werden, und eben so
verbalt es sich mit der Bosheit, dem Gegentheile
der Tugend. 4) Aus einem abnlichen Grunde sind

<sup>1) [</sup>Plato fagt biefes an vielen Orten, 3. 8. Sympos p. 211. edit. Stephani. De republ. p. 286.]

<sup>2)</sup> Salmas. in Epictet. p. 51.

<sup>3)</sup> Paraphras. eth. Aristot. l. 1. c. 18.

<sup>4) [</sup>Man sehe im 9 Kapitel ben 6, 354.]

biejenigen Gemüthsbewegungen, die auf kein Individum insbesondere, sondern auf viele ihre Absicht haben, schwerer zu bilden. Bon dieser Art ist der Haben, schwerer zu bilden. Bon dieser Art ist der Haß, nach dem Aristoteles; 1) der Born bingegen, welcher auf eine bestimte Person gerichtet ist, kan theils ohne sombolisches Beichen in der handelnden Figur selbst, theils ausser der Handlung, in einem eigenen Bilde, deutlicher, als der Has ausgedrüfet werden. Die Berschiedenheit der Bornstellung solcher Bilder liegt auch in ihrer Naturselbst; "den da wie der angeführte Scribent saget,) "der Born sich empsinden zu lassen sichen haber, de dieser verdest und jener offenbar ist auch daher, da dieser verdest und jener offenbar ist, einer bistlicher als der andere zu machen.

S. 36. Es find auch einige Tugenden in beutlichere Bilber zu bringen, als es mit beren Gegentheile geschehen fan, wie es die Gerechtigfeit im Berhaltniß gegen die Ungerechtigfeit ift, und hier fan ber Grund fein, weil das Gute einfacher ift als das Bofe und fich beständig gleich ift, ba bas Bofe niemals mit fich felbft einig fein fan, und folglich nicht fo leicht als jenes in ein einziges Bild zu faffen, ober burch einzelne Beichen fan bebeutet merben. Sollte fich aber bas Gegentheil von bem, mas ich fage, in Borftellung anderer Lafter jeigen, indem die Unmagiafeit und Schwelgerei leichter als die Mafigfeit, und die Upigfeit als die Enthaltsamfeit, gebildet au werben icheinen fonten: fo murde die Urfache fein, weil gedachte Tugenden weniger fichtbar find und fein fonnen, als ihr Gegentheil. Den biefe find Ausschweifungen, Die der Runft, wie es schrefliche Thaten dem Dichter find, vortheilhaft fein fonnen, und wie alles übertriebene leichter auszudrüfen und

a) Rhet. l. 2. c. s.

nachzuahmen iff, als basienige, was fich wenig auffert und nicht befonders bezeichnet iff, welches fich in Abbildung der Ahnlichkeit ber Perfonen zeiget.

S. 37. Bilber von Lastern sinden fich auf übrig gebliebenen alten Denkmalen gar keine, weil die Werke der Aunst der Engend, nicht dem Laster, geweihet sind, und weil sonderlich der böchste Grad des Lasters der Borstellung in edlen Bildern, welche allezeit die Aunst suchen soll, widerspricht. Die Bilder einiger Laster bei alten Dichtern, wie der Reid ist beim Ovidius, sind malerisch geschildert, würden aber kein Borwurf eines edlen Pinfels sein.

6:38. Bon anderen Bildern allgemeiner Beariffe, bie von ben Alten erfunden und angenommen worden, find einige nicht bestimt genug, und andere auf romischen Münzen konnen eber auf andere Dinge, als auf bas, mas fie vorftellen follen, ae-Deutet merden. Bon biefer Art ift die Emiafeit mit amei Aruchthörnern in dem linken Arme und mit einer Schate in der rechten Sand: eben fo ift es mit: ber Frohlichfeit unter bem Bilde ber Ceres, welche anderwärts in der rechten Sand einen Krang balt und in der linken ein Ruder, imaleichen mit: der Göttin der Lugend, welche durch die Schale in ihrer Sand nicht fentlich genug ift. Man fonte eben diefes fagen von der Ehre mit einem Bevter und mit einem Fruchthorne auf Mungen des Galba, 1) und auf andern Münzen, imaleichen von : bem Abel, als einer fiebenden weiblichen Figur mit : einem Spieffe in der rechten Sand, nebft ber Infchrift: nobilitat. 2) Wer wurde in einer alten gemalten Sandschrift Die Wahrheit, welche nebit der Gerechtigkeit über dem Throne Raisers Mie-

<sup>1)</sup> Tristan. Comment. hist. t. 1. p. 257.

<sup>2)</sup> Vaillant. num. Imp. nur. et arg. p. 187. .

cephorus fizet, blos an ihrem Bepter kennen, wen nicht der Name über dieselbe gesezet wäre? 1) Sben so ein unbestimtes Bild ift die Erfindung in dem uralten geschliebenen Dioskorides in der kaiserlichen Bibliothek zu Wien, welche die Wurzel Mondragora, die diese Figur in der hand hält, nicht deutlich bezeichnet.

Einige Bilber finden fich fonderlich auf §. 39. Mungen, welche allegorisch scheinen, von benen uns aber die Deutung unbefant ift. Auf filbernen Dungen ber Stadt Metapontum in Großgriechenland, in bem reichen Mufeo des Duca Caraffa Moja gu Meapel, ift eine Kornabre, und auf dem einen Blatte an bem Stengel berfelben flebet bald ein Greif, bald eine Bange, oder eine Maus, ein Dreifug, eine Larve, ein Ochfenkopf, ein Beupferd, eine Nachteule, eine Reule, ein Adler und ein Fruchtborn. Auf filbernen Mungen ber Stadt Locri, in eben dem Lande und Musco, flebet neben dem Ropfe der Ballas bald ein Satur, bald Mercurius oder ein Caduceus; bald ein Schild, ein Siftrum, zuweilen dis Gifen von einem Spieße, eine tragifche Larve; auf anderen Mungen fieht man neben dem Ropfe gedachter Göttin ein wildes Schwein, einen Delphin, auch einen Krater. Wenige von diefen Beichen find auf die Ballas ju deuten; vielleicht ift aber unter den anderen feine besondere Deutung verborgen, mo man nicht in denfelben eine Ansvielung auf ben Ramen bes Mungmeifters annehmen will; und es fan auf diefen Mungen gefcheben fein, mas noch izo in den Werfen der Kunftler geschiebt. Rebenzeichen nach Willfur anzubringen, fo wie es die Raze ift in der Madonna des Raphaels in der königlichen Galerie zu Neapel, welches Stut da-

<sup>1)</sup> Montfauc. Biblioth, Coislin. p. 136.

her Madonna del gatto heißt, 1) obgleich die Ruze, man weiß nicht wie bineingesexet iff.

5. 40. Es find auch bie Bergierungen alter Gebanbe in Gnosarbeit und in Gemalben nicht bestanbia alleagrisch, wenigstens nicht in ben vomvejaniichen Gebäuden. In einigen Gebäuden aber baben bie Bilder eine Bertebung auf den Ort, und Oplas, den bie Nomphen entführen, mitten an der in Gnps gearbeiteten Defe, in bem fogenanten Babe ber Mgrippina ju Baid, fan, nebft ben Dereiben in anderen Relbern diefer Dete auf Die ebemalige Bestimmung biefes Gebaubes gebeutet merben. Bei den balben Riguren, welche wie aus Bffangen bervormachfen, ift mir eingefallen, daß Blato ben Menschen ein bim lifches Gewächs nennet; 2) worauf vielleicht diefer Ginfall ber alten Maler in ibren Bergierungen deuten fonte. Chen biefes ift von den erhobenen Arbeiten auf vielen Begrabnifurnen der Alten ju beweisen, deren Borftellung nicht allezeit eine Deutung auf den Stand der verftorbenen Berfonen gehabt haben fan, welches aus eini. gen Infchriften, bie ju ben Figuren gefeget find, erhellet: ben viele von folden Urnen fcheinen vorber auf den Rauf gemachet ju fein. 3) Die Bildhauer maren aufmertfam, nur frohliche Bilder ju mablen, und verschiedene Anschriften auf Begrabnifurnen murben auch bergleichen erfordern, wie biejenige ift, wo man einen Mufitus und Dichter von fich felbft fa-

<sup>1)</sup> Sie ift juverläfig feine Arbeit von Raphael; aber mahrafcheinlich von Giulio Romano. Meyer.

<sup>2)</sup> Plutarch. [de Pythim orac. t.7. p. 574. Amator. t. 99p. 36. edit. Reisk.]

<sup>3) [</sup>Die auf Bestellung gemacht worden, unterschieden: sich von den andern besonders burch, specielle Borfiellungen:]]

gen läffet: "baß er mit schönen Weibern ein Ge"werbe und handel getrieben habe. "1) An der
schönsten alten Badewanne in der Welt, von einem
schwarzgrünlichen und schneeweiß gemischten ägyptischen Granite, in der Villa Albani, balten zwo
kömenföpse Ringe, und innerhalb derfelben hänget
ein Epheublatt; es glaubete daher jemand, es sei dieses Werk dem Bakchus gewidmet gewesen, mit
welchem gleichwohl solche Wannen nichts zu schafen haben.

Man fege alfo nicht voraus, daß der al-6.41. ten Künstler Absicht in jedem Bilde auf Lebre und Unterricht gegangen; man murde fonft aus der Menge auf dem Raften des Eppfelus zu Elis ein ganges Systema der Moral ju ziehen haben. Eben so wenig als ich glaube, daß Annibal Caracci an die Allegorien gedacht babe, die Bel-Lori in feinen Gemälden der Galerie im Palafte Rarnefe finden mill. 2) Man machet es wie der Berausgeber des in gothischen Buchftaben gedruften Momans der Rose lehret; er saget: es konne diefer Roman moralisch und myft isch ausgeleget werben, wen auch dieses nicht die Absicht des Verfaffers gewesen sein sollte. Es wird z. E. in des Brotogenes Gemalde, welches ber Satur bieg, ein Rebhuhn auf einem Cippo 3) feinen allegorifchen Gedanken enthalten haben. 3ch merte bier an, daß biefes Gemalbe, mit dem galyfus von eben gedachtem Künftler insgemein als eins und ebendaffelbe angeführet mird, wie die Berfaffer der all.

<sup>1)</sup> Fabretti Inser. c. 10. p. 794. Montfauc. Palæogr. Græc. l. 2. c. 7. p. 170. Iscriz. ant. del Card. Passionei, p. 143.

<sup>2)</sup> Vite de' Pitt. p. 42.

<sup>3)</sup> Strab. l. 14. [c. 2. S. 5. G. b. R. 10 B. 1 R. 25 S.]

gemeinen Gefchichte thun, 1) in deren Anzeige irrig Saturnus anfatt Satur gefezet worden.

5. 42. Alles, mas von alten, Allegorien in Riguren erscheinet, ift von gwo Gattungen, und biefe Bilder fonnen theils als abstracte, theils als concrete Bilber betrachtet merben. 2bfracte Bilder nenne ich biejenigen, die auffer der Sache, auf welche fie fich beziehen, angebracht find, fo dafffie nicht als mitwirfende Bilber ju Bebeutung eines anderen Bildes dienen, fondern, obaleich allezeit in Beziehung und Anspielung auf etwas auffer demfelben, dennoch vor fich bestehen, und diefe misren im engen Verftande Sinbilder ju nennen, und find dasjenige, was man fonf Emblemata nennet. Concrete Bilder bingegen murden biejenigen beiffen, die theils in Figuren, theils in anderen Beichen mit benjenigen Bildern verbunden find, auf welche iene eine Begiebung baben.

S. 43. Bon ber erfteren Art find die mehreffen Bilder auf Mungen, sonderlich griechischer Stadte, es mogen diefelben aus einer einzigen Figur, oder aus mehreren bestehen. Diese Allegorien find wie ein augenbliflicher Bunft in einem Gemalde porgefellet, und wie bier vorausgesexet wird, bag bas Gedächtniß ber anschauenden Bersonen bas Borbergebende und Rachfolgende derfelben Geschichte bei uch ergange: fo wird bort erfordert, baf bas begiebende Bild guf diegenige Sache, auf die es fich begiebet, führe, und da die Beziehung ein nahes Berbaltniff, um verftandlich ju fein, haben foll, fo folget, daß diefe Allegorien nicht weit bergeholet fein muffen. Diefes Berbaltnif aber mar bei ben Alten nicht ebendaffelbe, worin wir uns in befinden, und was jenen befant mar, fan uns dunfel fein; men

<sup>1)</sup> Hist. univ. t. 5. p. 392

aber von neueren Bilbern gerebet wird, fo gilt, was ich fage. Concrete Bilber find vornehmlich auf öffentlichen romifchen Werten und Mungen angebracht, und leichter als jene zu verfteben und ju erfinden. Eine folche Allegorie ift in ber Billa Albant eine Anrede (allocutio) Raifers &ucius Berus, melder auf einem Suggefto figet, und von ber Diana und von dem Frieden begleitet ift. 1) Es hat aber bie Anwendung und ber Gebrauch Diefer Bilber feine Ginfchranfung, und wen in einer ariechifchen und romifchen Begebenheit mahre Riguren mit alleaorifchen Gottheiten tonnen begleitet fein, tan biefes in neuern Gefchichten in wenigen Rallen gefchehen, und Rubens ift billig getadelt morden, daß er ben Mercurius mit dem Caduceo in'der Sand ben Cardinalen von der Konigin Maria von Mebicis eine Botichaft bringen laffet. 2) Diefe

- 1) Dahin waren, nach des Autors Sintheilung also auch zu rechnen Trajan, dem eine Bictoria den Kranz aussest, und sich dazu auf die Achen hebt, jest am Triumvhbogen Constantins; M. Aurelius, bei welchem die Sies gesgöttin auf dem Wagen fleht, ihm einen Kranz über das haupt haltend; und Noma, eben diesem Raiser die Rugel als Sinbild der Weltherschaft reichend, auf zwei Bakreliefs, welche von einem in neuern Zeiten abgetragenen Triumphbogen herrübren, und nun auf der Trepe des Palasts der Conservatoren auf dem Campiboglio flehen. Meyer.
- 2) Der Tabel gegen Rubens möchte wohl voreilig und ungegründet fein. Es ift nämlich die Rede von dem Bilde der Tafel 20 der luremburger Galerie, wo Mercur der auf dem Throne sienden Königin den Öliweig, als Sisbild des Friedens, hiurcicht. Der Cardinal de la Roche foucault, jur Rechten, scheint sie zur Unnahme desselben zu ermuntern; der Cardinal de la Balette hingegen, jur Linken, will sie daran hindern. Rach Begriffen der galanten und feinen Welt war es

Allegorie ift nicht weniger schlecht angebracht, als von Sannagaro in feinem Gebichte von der Geburt der gebenedeieten Jungfrau der Gott Proteus, durch welchen der Dichter das Geheimnis der Men fchwerd ung verfündigen lässet.

5. 44. In dieser Abhandlung übergehe ich mit Flag gewisse bekante Symbola von Kandern und Städten, weil man dieselben in allen Münzbüchern mit leichter Mühe sinden fan; z. E. den Scorpion, als ein Zeichen von Afrifa, 1) imgleichen der Komagener; 2) den Storch oder Bbis von Agypten, den Palmbaum von Phönicien, von welchem Baume (Powek), oder vielmehr von der Frucht deselben, diese Kand benennet war; es ist auch das Kameel als ein Symbolum von Arabien bekant. 3) Ich merte auch diesenigen Provinzen nicht an, die in ihren Figuren durch feine besondere Zeichen fentlich gemachet sind, wie es Gallien und Britan-

freilich verwegen, ben Mercur vor ber Rönigin und swei Cardinalen in Staatsfleidern, fo leicht nach feiner gewöhnlichen Urt coftumirt auftreten ju laffen; allein auf biefem Ginmifchen mythologifcher Siguren beruhet eben gröftentheils das Woetifche ber Erfindung in den gur luremburgifden Galerie gehörigen Gemalben, und wir sweifeln, ob biefelben gewonnen hatten, wen alle mytho. logifche Figuren weggelaffen maren. hinfichtlich auf Hus, brut und Bedeutung ift bas ermahnte Bild ohne alle Biberrebe vortreflich, und falls noch ber Dereur jugegeben wird, welcher wenigstens in unfern Augen nicht gefcmafwidrig, fondern als Griebensbote vielmehr gang paffend angebracht ift, fo verbient bas Wert, nach feinem gangen Bufammenhange betrachtet, unter ben wohle gelungenen allegorifch hiftorifchen Darftellungen ber new eren Runft eine ausgezeichnete Stelle. Deper.

- 1) Vaillant. num. Imp. arg. p. 19.
- 2) Noris Epoc. Syro-Maced. p. 109.
- 3) Havere. hum. Reg. Christ. tab. 10. n. 76

anderen Wiffenschaften beklagen konnen, benen es in der Überschwemmung der Barbarei ergangen, wie wen Aluffe ausbrechen, wo das Leichte und Schlechte oben schwimmet, und das Schwere und Wichtige zu Boben fintet. Den anffatt wenia bebeutender Bilber, welche fich erhalten baben, werden vermutblich febr viele von großer Deutung, und bie theils unentbebrlich gewesen wären, verloren gegangen sein. es ift eben fo menia erlaubet, diefem Mangel mit eis genen Gebanten abzuhelfen, als bem Mangel einer Sprache burch neugemachete Worte, men mir bort, wie bier, wollen verftanden werden: den unfere Beiten find nicht mehr allegorisch, wie bas Altertum, wo die Allegorie auf die Religion gebauet und mit derfelben verfnüpft, folglich allgemein angenommen Bergebens ift alfo bie Bofnung und befant mar. derjenigen, welche glauben, es sei die Allegorie fo weit ju treiben, bag man fogar eine Dbe murbe malen fonnen: Diefes murbe felbft den alten Runfe fern nicht gelungen fein, und ein folches Gemälde wurde mehr Erflarung als alle Dden des Binbarus nothig baben. 3ch felle mir daber mit bem Berrn Grav Caplus als unmöglich vor, baf bas Gemalbe bes Barrhafius, welches bas athenienfifche Bolf bilben follte, 1) alle bie gwolf verschiebenen und einander entgegengefesten Gigenschaften beffelben, die Plinius angibt, ausgebrufet habe, und bag biefes nicht anbers als burch eben fo viel Symbola habe geschehen können, wodurch eine unbeschreibliche Berwirrung entftanden mare. Ich behaupte biefes jedoch mit der Einschränkung, wen man es von einer einzigen Rique verfteben will; in einem

<sup>1)</sup> Mem. de l'Acad. des Inscr. t. 25. p. 164. [Die vers ichiebenen Erflärungsversuche find gusammengefiellt in Numero 11 bes Runftblattes v. 1820.]

groffen Gemalbe von vielen Figuren ift bie Möglichteit angunehmen.

- S. 48. Nach der Erklärung über die Allegorie der Alten in dem er fien Abschnitte dieses Kapitels, ift in dem zweiten Abschnitte desselben von der Allegorie der Reueren zu reden, welches geschiebt, theils in Beurtheilung der Schriften über dieselbe und in Anzeigung unrichtiger Begriffe und des mangelbaften Urtheils neuerer Künftler in ihren eigenen allegorischen Bildern, theils in Anschlägen zu neuen Allegorien und in Erinnerungen über die Gedanken zu diesen Bildern und über die Ausführung derfelben.
- S. 49. Was jum erfien die Beurtheilung ber Schriften von der Allegorie betrift, so ift dieselbe sebr leicht ju machen und einzusehen; den die Angahl derselben ift nicht groß, und diese Schriften find befant. Die drei helden in dieser Wiffenschaft find Pierius Balerianus, Cafar Riva und Bohan Baptift Boudard, welche beide lezteren insbesondere für Künftler arbeiten wollen, und ihre Werfe find Fonologien betitelt.
- 9. 50. Pierius nennet fein Buch hieroglophica, weil eine feiner vornehmften Absichten war, bie symbolischen Beichen ber Agyvter, mehr aben Diejenigen, die sich in alten Schriften als auf Wewfen ber Aunst erhalten haben, ju erflären. Aufer Diefen hat er einige Bilber ber Griechen aus ihren Scribenten gesamlet, aber aus alten Densmalen ift michts bei ihm zu finden, und was er anzeiget, ift mehrentheils auf seichte Muthmaßungen gegründet; und was gut ift, verlieret sich unter einem unnöthigen Gewäsche, um ein großes Buch zu schreiben.
- \$. 51. Diefen Scribenten legete Edfar Ripa gum Grunbe, und führete burch und über benfelben

fein Gebaube auf. Die Belefenbeit in feiner Alos nologie ift mehrentheils aus jenem entlebnet: bas Ubrige ift theile aus Buchern, die von Sinbildern bandeln, als Alciatus, Eppotius u. f. f. genommen : ein großer Theil aber ift auf feinem eigenen Grunde, ober vielmehr in feinem Gebirne ermachfen. Seine Milber find bergefialt erdacht und entworfen, als wen feine alten Denfmale in ber Welt maren; und man follte alauben, er babe meder van Statuen, noch erhobenen Werfen, noch von Dungen und geschnittenen Steinen Rachricht gehabt. Geine Bilber find bochftens bei Alluminationen, und wenige Man fonte viele Ginin Gemalben, anzubringen. fälle beffelben nicht lacherlicher erdenten, und ich glaube, men ihm j. G. bas malfche Sprichmort; in ein Sieb piffen, bas ift: vergebliche Dinge thun, eingefallen mare, er murde auch biefes faurlich gemachet baben.

S. 52. Boudard ift ein Frangos und Bilbhauer bes Infanten und Bergogs ju Barma, und beffen Afonologie verdienet fein geneigter Urtheil; ben es tit diefelbe von eben bem Schlage. Diefes Wert iff im Sabre 1759 in brei Banben in groß Quart, frangösisch und stalianisch zugleich abgefasset, an das Licht getreten, und enthält wenig felbst erfundene Bilber; Die mehreffen find aus dem Ripa genome men, und in lang gespaltene Riguren nach neuer Tracht, und in bem Wodeffpl gezeichnet, eingeflei-Wenige feiner Bilber, Die aus bem Altertume genommen find , batten buod eine Ertlarung brauchbarer gemachet werden fonnene wie der glüte liche Ausgana (Bonus Eventus) ift, 1) welcher in ber Figur eines jungen Menschen mit Mobnhäuptern und Rorndbren in ber einen Sand, und mit 12"

<sup>. 4)</sup> T.1. p. 199.

einer Schale in bet anberen, vorgeftellet mar. Giet batte follen anaxieiget werben's baff der Mohn und die Abren auf ben reichen Ausfall ber Saat im ber Arnte, beuten ; und bie Schale auf ben auten Ausbruch des Weinbaus in der Wrinlese. Ach übergebe andere: Reblen biefes : Stonologiften, bie berfelbe im Abschreiben begangen g g. E. daß er die Oreaben, ober Rompben ber Diana, allegeit Orfaben nennet:1) es icheinet auch berfelbe teinen Bearif vom Subinge gehabt gu haben. 2) Oft bat biefer Copiff über feine entlehnten Bilber nicht nachgele fen; den da er das Fieber malet, 3) in einer weiblichen Figur, welche Dampf aus bem Munde bldfet, und auf einem Lowen lieat, hat er nicht beobachtet, and mas Mefache ber Lome in bas Bilb des Fiebers hinein fomt. Er faget : der Lowe fei ein Attribut des Riebers, weil er melancholisch ift: er batte miffen und fagen follen, barum, meil bie alten Raturfundiger vorgeben, ber Lowe fei mit bem Fiebor, und fonderlich mit dem viertägigen befallen. 4)

5. 53. Was auffer gedachten Afonologien etwa Müzliches über die Allegorie bemerfet worden, ift Allgemeines, welches, wie in allen Dingen, leichtet zu fagen, als das Sinzelne anzugeben ift. Da nun das Allgemeine vornehmlich für den Berstand, das Sinzelne aber mehr für die Ausführung ist, und aus

<sup>1)</sup> T.3. p. 7i

<sup>2)</sup> Ibid. p. 149.

<sup>3)</sup> T. 2. p. 1 i.

<sup>4)</sup> Solche gelehrte Allegorien, wie ber Lowe, weff er einer bas Jieber bedeutenden Figur jum Attribut bienen foll, find immer mifflich; und weff auch ein Runfter fich iferen uns Roth bedienen mußte, fa hat er bafür wenigftens fein Lob ju erwarten. Mener.

biefem, nicht aus jenem bie Auwendung gezogen wirb: fo ift ber Aunft fein großer Bortheil aus fol-

den allgemeinen Betrachtungen erwachfen.

5. 54. And einer Arbeit, wie best Ming feine ift, bie einen fo allgemeinen Ruf erlanget bat, und aleichlam ber Runfter Bibet geworben ift, fan ber Schluß auf ben Genius und ben Befchmat berfelben Beit gemachet werben, und man fan glauben, baf auch die damaligen Runfter nicht beffer gebacht baben , und bier bat fich jum Rachtbeil ber Runft acseiget, baf die Menfchen insgemein ihrem eigenen Duntel mit Bintanfeinna fremder Ginfct folgen wollen. Bu Rapbaels Beit und in bem golbenen Alter ber Runft murden bie Bilber in Bertierungen aus alten Denfmalen genommen, wie theile bie Riauren in Gpps in ben offenen Gangen bes baticanischen Balaftes, theils bie Gemalbe ber Rieraten an eben dem Orte beweifen. 1) Mach dieser Reit zeichnete und bilbete man vielmals, ohne auf Die Alten ju denfen und ju feben, und fogar befante Bilber aus ber Fabel murben nicht wie fie erbichtet find, vorgestellet, weil bas Alte verlegen und perachtlich schien. Lanfranc fand es beffer, ben Alpffes auf allen Bieren friechenb, und mit einem Schöpefelle behangt, aus ber Soble bes Bolunbemus entfommen ju laffen, welches Gemalbe in bem Balafte Borgbe fe ift, 2) als nach bem Bilbe bes Somerus, wie er fich unter bem Bauche eines gro-Ben Widders anhängete, und alfo in Marmor in ber Billa Banfili und in ber Billa Albani ju

<sup>1) [</sup>G. b. R. 793. 3 R. 45. Rote.]

<sup>2)</sup> In bem ermannten Bemalbe ift Leineswegs Unfes bargeftelt, bes ans ber houte polyphems entflichen will, fondern mach Leinfto bas Abenteuer Roran, bing und ber Lucing. Mener.

- then ift. 1) Einige Künftler haben Bilber aus dem Utertume angebracht, aber ungereimt, wie das Bilb er Theologie ift, in Geftalt der Diana, mit er überschrift: THEOLOGIA, an dem Grabmale Pabsis bigtus IV. von Erzt in der St. Petersfirche zu dom, wovon der Grund nicht anders als lächerlich in fast. 2)
- §. 55. Da nun nicht leicht ein Ort in ber Welt zehr als Rom Materie zu eigentümlichen Allegorien eben kan, die in und an öffentlichen Gebäuden anubringen find, so muß man fich über die Finstewiss in der Aunst überhaupt, und auch in diesem heile derselben zu den Beiten des großen Sixtus 7. wundern, wo man so schlechte Anwendung und kusstührung allegorischer und sonderlich solcher Biler gemachet hat, die von Nom selbst genommen oerben. Der erste große Saal der vaticanischen
  - 1) [Dentmale, Rum. 155 156.]
  - 2) Diefes Grabmal bat Antonio Vollajuolo, ein treflicher Bilbgieger, Golbidmied, Mebailleur und Ma. ler von Flotens, gegen Ausgang bes funfgehnten Jahrhun. berts verfertiat. Er und andere feiner Reitgenpffen pfleg. ten juweilen antite Figuren nachzuahmen; und ihre Rach. ahmungen, fie mochten bie Matur ober ein Runftwerf aum Borbilbe baben, maren immer treu und fleifita, wiewohl nach bem bamals herichenben Gefdmat etwas bager. Um bie urfprüngliche Bebeutung eines nachgeabm. ten antifen Berts mag Bollajuolo fic wenig be-Bimmert baben; vielleicht gingen ibm auch bie bagu er. Auberläßig glaubte er aller foberlichen Rentniffe ab. etwaigen Undeutlichfeit burch bie fiberichrift völlig ab. geholfen an baben. Wir wollen jeboch hieburch bie bon Bindelman getabelte Sigur nicht in Com nehmen; allein es trift fic oft, bag man in ben Producten bes noch nicht ausgebildeten Runkgefdmats im funfgebnten Sabrhunbert neben ber rührenbiten Ginfalt auch Gefchmaf. lofiafeit, und mit bem mabrien naivften Ausbruf auch Bebentungelougfeit ober gar falide Bebeutung findet. Diener.

Bibliothef ift bamals völlig, vom Grunde an, ausgemalet morden, aber fo, als men man die Maler aus den aufferften nordischen Grangen fommen laffen, die nic etwas Schones von alter und neuer Runft gefeben, noch fonft den geringften Begrif von alten Bilbungen, Gebräuchen oder Erachten gehabt: und da man Bilder gefuchet, die auf den Ort gie-Ien fonnen, fo hat man jum Glufe bie vom Muauftus in bem Tempel des Apollo auf dem Balatino errichtete Bibliotbef angebracht; aber bes Augustus Bildung ift fo angegeben, als wen man ben Rinus ober ben Gefoffris malen wollte, von welchen wir feine Bildniffe haben, und in Rom find mehr als hundert alte Ropfe des Auguftus. ben diefer Bibliothef batte man die ulvische porftellen follen, welche Erajanus in feinem Roro angeleget, meldes Gemalde durch Diefes Raifers befantes Bildniff, und durch beffen übrig gebliebene Saule mitten im Foro, febr fentlich gemefen ma-Bunachft hatte angedeutet merden fonnen, wie Domitianus diesen Bücherschaz von da weggenommen und in feine Baber verfeget, mo ebenfalls bas Bildnif biefes Raifers und die noch fiebenden Baber die Sache allen Berftandigen vor Augen geleget batten. Die vom Btolemaus zu Alexanbrien in dem Mufco geftiftete Bibliothet icheinet eine Gesellschaft von Rabbinern aus Rrafau ober aus Brag, und der König fiebt einem von ben Weisen aus Morgenlande in Albrecht Durere Solgschnitte in allem abnlich. Ra felbft au meiner Beit, ba an der Kontana Trevi in einem von den zwei großen erhobenen Werfen follte vorgeftellet merden, das Marcus Agrippa diefes Baffer nach Rom nebracht, bat man nach Bedunten einen Marcus Agrippa gemachet, ohne fich ju befummern, wie berfelbe ausgesehen, ober ju miffen,

daß deffen Bild in Marmor im Campidoglio und auf taufend Münzen fiehet. Er scheinet völlig gemafnet, als wen ihm der Plan dieser Wasserleitung vorgeleget worden, da bereits das Signal zur Schlacht bei Actium gegeben war. Anstatt des helms sollte er eine corona classica tragen, die aus kleinen Schifschnäbeln zusammengesezet war, als der erste unter den Kömern und unter allen Bölkern, welcher dieses Chrenzeichen erhalten.

- S. 56. Das zweite Stut des zweiten Abschnitts Diefes Rapitels ift bestimmet , Anschläge gut neuen Allegorien ju geben, und bernach Erinnerungen über die Bedanten diefer Bilder, und über die Ausführung berfelben. Mein Anschlag bleibet pornebmlich eingeschränfet in Allegorien aus dem Altertume, welches uns neue Bilber geben muß, und ich fchlage ju berfelben brei Wege vor, von welchen ber erfte ift, alten Bilbern eine neue Bebeutung geben, und befante Allegorien in neuem und eignem Berftande ju gebrauchen, und in diefem Berfande gehöret bie Salfte bes Bildes bem, ber es neu anwendet. Es fan fich bier verhalten, wie mit Anwendung eines Berfes aus einem alten Dichter in einem neuen und unerwarteten Berffande, mo vielmals ber zweite Gebrauch deffelben ichoner ift, als der Gedanke des Dichters felbft.
- S. 57. Der zweite Weg ift, Allegorien aus Gebräuchen, Sitten und Sprichwörtern des Altertums, wen dieselhen nicht sehr unbefant sind, zu zieben. Man könte auf diesem Wege gewisse besondere Begriffe sinlich vorstellen; z. E. ein Ding, welches nehmen kan, wer es zuerst findet, (quod cedit primo occupanti,) sageten die Griechen, sprichwortsweise: συχον εφ' Έρμη, weil sie die erste Feige, welche abgebrochen wurde, vor ein Bild des Mercurius legeten, welche nehmen konte, wer nur wollte. Nach

bem Sprichmorte: αγνοτερος πηδαλικ, reiner als ein Steuerruber, 1) weil es beffanbig von ben Wellen gemafchen wird, tonte jum Ausbrufe ber Reiniafeit ber Sitten auch ein Ruber bienen. 2) Es fonten folche gelehrte Bilber an einem Drte, mie Rom ift, in einem gemaleten Bimmer als abftracte Bilder angebracht und bernach in Rupfer geftochen, leicht befant gemachet werben, und einen allgemeinen Gebrauch erlangen. Bu Bilbern auf einem und bem anderen Wege find im legten Ravitel Borfchlage gegeben und Exempel angezeiget.

5. 58. Der britte Weg ju neuen Megorien iff die alte sowohl beroische als mabre Geschichte, aus welcher abnliche Falle auf Die vorzuftellende Begebenbeit, ober die auf ben Drt, mo Re fteben follen, ein Absehen baben, angebracht werden; es muß jenes Bild aber entweder ein einziger Rall fein, welcher nicht feinesgleichen bat, ober es muß die Sauntflaur bes Bilbes aus alten Dentmalen befant fein. Gin einziger Rall ift ber auf betrurifchen Begrabnifuenen vorgeftellete athenienfische Beld Echetlus, ber in ber Schlacht bei Marathon eine große Dieberlage ber Berfer mit einem Bfluge machete, welcher ihm anfatt ber Waffen bienete. Gingia ift auf einem gemaleten Befafe in ber vaticanischen Bibliothef Die Gefchichte bes Thefeus, welcher mit bem Biritbous ben Sinnis auchtiate auf eben bie Art, wie berfelbe andere geveiniget batte; bas ift, fe binden ibn an einen gefrummeten Baum, um benfelben nachber aufwarts fcnellen ju laffen, und biefes tonte ein

<sup>1)</sup> Suid. v. agrotegos.

<sup>2)</sup> Diefe beiben Muegorien nach griechichen Sprichwörtern find ben Runklern nicht jur Umvendung ju empfehlen, weil ihnen eine ber nöthigften Gigenschaften guter Aue. gorien, bie Deutlichfett, mangelt. Dener.

Rafe in einer abnlichen Begebenheit fein. 1) Bon ben der Art ift die Begebenheit des eblen Meffeniers lriftomenes, bem der Preis in der Tapferfeit in er Schlacht bei Ithome, im erften meffenischen riege, welchen ihm Kleonnis freitig machen odte, von dem Könige zuerkant wurde; der Preisekand in der ganzen Rüftung acht von ihm erlegter hartaner, die er auf der Schulter bavon trug,

1) Das vorgefclagene Bild von Bibervergeltung murbe nur in bem Ralle beutlich fein, wen die Befchichte entlifc, b. i. in zwei zufammen gehörenben Bilbern, behandelt murbe. 3m erften mare Ginnis baruftellen, wie er feine robe Graufamteit an Reifen. ben verübt; in bem andern aber, wie Thefeus und Pirithous ton auf eben bie Beife beftrafen; ben, bie Beftrafung allein bargeftellt , laft ben Sinnis ericheis nen, all ob er von ben beiben Belben Unrecht erlitte ; baber ift bas erfte Bilb nothig, um, fo ju fagen, bie Sould vom Thefeus und feinem Freunde weg auf ben Sinnis ju waljen. fibrigens ift noch angumerten, bag im Altertume vericbiebene Cagen bon ber ermabnten Beftrafung mußen gangbar gewefen fein; fo ift nämlich auf einer in ben Dentmalen unter Rumero 98 befafit gemachten Bafe bie That vorgeftellt, wie The feus fie in Gefellicaft eines anbern belben, mabricheinlich bet Pirithous, verrichtet, und an biefe Sage ober Borfellung icheint ber Autor auch bier vornehmlich ge-Dacht ju haben. Rach bem Plutardus aber, ber el. ner anbern Sage folat, foll allein Thefens ben Gin. nis Abermunben und beftraft haben , wie wir ebenfalls anf einem bemalten von Tifchbein (vol. 1. tab. 6.) betafit gemachten, und von Bottiger (Bried. Bafengem. 2 Seft, 6. 134 - 163.) treflich erläuterten Gefäge barge. fellt feben.

Die Geschichte von Ariftomenes bem Meffenier fcheint uns jur Darftellung überhaupt wenig tauglich, und am minbeften ju bem Zwefe, ju welchem ber Autor fie hier empfehlen will. Meyer.

und über dieses den Kleonnis selbst, welcher sette verwundet war und nicht gehen konte. 4). Dergleichen Bilder sinden sich nicht wenige. If wer die Geschichte zur Allegorie nicht von dieser Arten und die Gesichtsbildung der Personen nicht bekant: so wird die Borkellung derselben, wie das Begräbnis des Phocion, in einer Landschaft des ältern Paussien, schwer zu errathen sein. Bon dem Gegentheile wist ich bier ein Erempel geben.

S. 59. Da der Berr Cardinal Alegander Albani ein Bimmer bes Balaffes in feiner Billa von Rom nicht mit mußigen und leeren ganbichaften wollte ausmalen laffen, murden in daffelbe Gefchichten, und awar romifche, angebracht, die vornebmlich auf bas Landleben und auf große vollendete Gebaube deuten fönnen. Die Gemalde in den Landichaften und Ausuchten find folgende. Das eine ift Seipio Africanus, welcher in feiner Billa bei Liternum am Meere von Räubern angefallen wurde, die fich ihm ju Fugen werfen, ba er fie anrebete; Scipto iff aus verschiebenen Ropfen fentlich. Das zweite ift ber Conful und Redner Quintus Bortenfius, wie er die Abornbaume feiner Billa vor Rom mit Wein begießet, welches er alle Tage mit eigener Sand ju thun pflegete; bas Bruftbild mit beffen Damen ift in eben biefer Billa. Das britte Gemalbe ift Lucullus, bei welchem fich der große Bompejus und Cicero des Morgens eben benfelben Tag jum Effen einlabeten, um jenen in Bermirrung su fegen. Er ließ ihnen aber miber ihr Ermarten bie Bahl, auf welchem feiner naben Landhaufer es thnen am gefälligsten sei; und da dasjenige, welches Apollo hieß, porgeschlagen murde, that Lucul-

<sup>1)</sup> Boivin. diss. sur un fragm. de Diodore de Sicile, dans les Mem. de l'Acad. des Inscr. 1.38. p. 81.

us nichts weiter als ein Mittagseffen anfündigen, en deffen gandhäufer maren fo eingerichtet, ie Rofen einer Mablgeit bafelbft auf einen bestimen Fuß gefezet maren, und er blos nothig hatte, agen ju laffen, daß er jum Effen fommen wollte. Des Bompeius und bes Cicero Bilbniffe find efant: bas Bruffbild, welches biefen porftellet in em Balafte Mattei, bat den mabren alten Ranen auf bem Auße beffelben eingehauen. Das vierte Bemaide fellet den Marcus Aarippa vor, welher Rom mit prächtigen Gebäuden auszierete und nit Bafferleitungen verfabe, und biefer überfieht nit einem Baumeiffer ben Blan einer Bafferleitung: er beinabe toloffalische Ropf beffelben von Marmor ft im Campiboglio. Das fünfte Gemalbe ift Birillius, welcher dem Augustus und der Livia uf einem Landhaufe bie Aneis vorliefet. echite if Seneca, Agripping und ber junge Das fiebente ift ber Abschied ber Königin Berenice vom Titus, welches ju einer befondeen Deutung von mir gewählet murbe. Das achte Bemalde ift Sadrianus mit einem Blan feiner Billa bei Tivoli in der Sand, und neben ihm flebet Intinous, auf beffen Achfel fich der Raifer lebnet.

5.60. Bulest find in diefem zweiten Stifte fringerungen über die Gebanken zu neuen Bildern, ind über die Ausführung berfelben zu geben. Die fornehmsten erforderlichen Sigenschaften diefer Bilder find bie Sin falt, die Deutlichkeit und die lieblichkeit: und in diefen dreien Begriffen find ne Erinnerungen, die ich zu geben habe, enthalten.

S. 61. Die Einfalt bestehet ist Entwerfung ines Bildes, welches, mit so wenig Zeichen als nöglich ift, die zu bedeutende Sache ausdrüfe, und vieles ist die Sigenschaft der Allegorien in den besten zeiten der Alten. In spätern Zeiten fing man an,

viele Beariffe durch eben fo viel Beichen in einer einzigen Figur gu vereinigen, wie die Gottbeiten find, bie man Banthei nennet, welche bie Attributa aller Götter beigeleget baben. Die Ginfalt ift in Allegorien wie Gold ohne Bufag, und ber Bemeis der Gute berfelben, weil fie alsben Biel mit Wenigem erflären; mo bas Gegentbeil gefchies bet, ift es mebrentbeils ein Beichen undeutlichen und unreifer Beariffe. Die beffe und vollfommenfe Allegorie eines Begriffes oder mehrerer, if in einer einzigen Rigur begriffen und porzuftellen : ben als ben ift biefe in allen möglichen Fallen anzuwenden. Es ift aber diefes schwer, ja in ben mehreften verlangeten Bildern unmöglich. Die Sehnsucht nach bem Baterlande ift ein ebles Bild in ber Riaur bes Ulvifes, welcher ben in Athafa auffleigenben Rauch bon ferne ju feben munichete; Diefer Belb if aus alten Werfen fentlich ju machen, aber biefer Begrif ift nicht in beffen Rigur allein zu bilden.

- S. 62. Durch die Einfalt entstehet die Deutlichfeit, welche jedoch verhältnisweise zu nehmen ift, und man kan nicht fordern, daß einem ganz ungelehreten Menschen ein Gemälde bei dem erften Anblike völlig verfändlich werde. Deutlich aber wird das allegorische Bild sein, wen es eine nahe Beziehung auf das Abzubildende hat, wie ein Paar weisse Rüben sind, die Guido in seiner schönen büssenden Magdalena im Palaste Barberini angebracht hat, ihr frenges Leben zu bezeichnen.
- 5.63. Lieblich follen bie Bilber fein, bem Endzwefe ber Kunft gemäß, welche zu ergözen und zu beluftigen suchet. Die Lieblichfeit aber bestehet in ber Wahl solcher Bilber, die nichts Unanfändiges, Bäßliches und Fürchterliches haben, und es soll überhaupt beobachtet werden, was in der Geschichte

der Runff 1) von Borfellung der Leidenschaften nefaget morben. Will man mit bem Ergogen bas Lehren in ber Runft verbinden, fo gilt auch bier, mas jener Spartaner fagete: " bag bas Lebren fei, "bas Gute ben Anaben angenehm ju machen; " ben fo wie das Auge fich von frahlenden Farben abwenbet, und fich im Granen erquifet, eben fo ift es auch mit bem Berftande. Die Kunft aber ift in ihren Bildern verschieben von der Dichtfunft, und fan bie fchreflich fchonen Bilber, Die biefe malet, nicht mit Bortheil ausführen. Die wüthende Nothwenbigfeit (sæva Necessitas) bes horatius murbe, alfo im Bilde vorgeftellet, unfer Geficht abwenden, wie von dem Anblife eines mutbenben Menfchen, und Die bichterische Amietracht bes Betronius fan eben fo wenig als die Gorgonen des Afchylus und die Teufeleien des Miltons in der Malerei erscheinen, wovon man sich überzeugen kan durch Die Borfellung, mas folche Bilder Des britischen Dichters für eine Wirfung auf dem Theater machen marben. Chen biefes gilt von ber Befchreibung ber Buth Des Rrieges beim Birgilius:

Sava sedens super arma, et centum vinctus ahenis
Post tergum nodis, fremit horridus ore cruento; 2)

und wen einige Erklarer beffelben glauben, daß ber Dichter fein Abfeben auf den vom Apelles gemasleten Krieg gehabt, welches Werf Augustus in feinem Foro auffiellen lassen, so ist biefes in feiner Maße zu verstehen. Bei späteren römischen Dichtern finden sich noch mehr Bilber, die in der Malerei nicht mit gutem Erfolge können ausgeführet wersnicht mit gutem Erfolge können ausgeführet wer-

<sup>1) [5 93. 3 8. 11 9.]</sup> 

a) En. L. 1. v. 298.

ben. Bon biefer Art ift die Befchreibung bes Borns beim Brubentius:

- Stat procul Ira tumens, spumanti fervida rictu, Sanguinea intorquens suffuso lumina felle.
- S. 64. Diefes follte unferen Malern und Bilb. bauern eine Borfdrift fein, welche, bei Figuren und Statuen der Beiligen, alle ihre Runft angubringen fuchen in Borftellung ber Regerei ju ben Rüßen derselben, und ihre Absicht if bier die ausserste Säflichfeit, fo bag derjenige, welcher andere in ber fürchterlichen und haflichen Gestalt übertrift, Deis fter icheinet. In ber St. Betersfirche ift ein folches Bild mehr als einmal angebracht. Es wurde ja eben den Begrif geben, die Regeret in einer schönen weiblichen Rigur vorzustellen, die fich entweber voller Schaam gur Erden beuget, oder voll Bitterfeit auf andere Mittel denfet. Die Künstler follten, mit bem Demofritus, um Erscheinung angenehmer Bilder bitten. 1) In Abficht ber Unftan-Diafeit unterrichtet uns felbst die Rabel; und Marfnas, melcher das Alotenfviel an der Ballas unanftandia fand, weil es das Beficht aufblabet, gibt uns ju erfennen, bag alles, mas der schönen Ratur nachtheilig fein fan, in Bildern vermieden werden muße. 2) Diefer Lehre jumider ift eine natte Babrheit in Lebensgröße in der Billa Mattei, von einem Runfler des porigen Sabrbunderts gearbeitet, welche die Saut unter dem Bergen aufgeschliget bat, und biefen Schlig mit der einen Sand von einander balt, gleichsam bas Berg burch diefe Dfnung feben ju laffen. Mit bem übertriebenen Ausbrufe verhalt es fich in gemiffem Mage mie mit dem Gefichte eines Rranten, welches, wen es, nach dem Sippofra-

<sup>1)</sup> Eusch. præp. Evang. p. 122,

<sup>2) [</sup>Denemale Rum. 18.]

tes, fich febr ungleich ift, ein übles Beichen gibt, und hier fan, die Da babeit odes Bernini jum Exempel dienen. Diefes find Erinnerungen nicht allein über neue Bilber, fondern auch über die Ausführung ber Alten.

## 3 weites Kapitel.

## Bon der Allegorie der Götter. 1)

- 5.65. Die Allegorie der Götter, welche in der Wissenschaft der verschiedenen Borstellung derfelben und der ihnen beigelegten Zeichen bestehet, ift, wie dem Gelehrten, also dem Künstler nöthig, ja unentbehrlich, nämlich, theils Bilder aus der Fabel oder aus der heldenzeit zu entwerfen; theils Bilder allgemeiner Begriffe aus derselben zu ziehen oder zusammenzusezen, und die häusigste Gelegenheit zu Anwendung dieses Theils der Allegorie sindet sich Berzierungen.
  - 1) über bas Sange bes zweiten Rapitels erlauben wir uns hier folgenbe Bemerfung. Die Bilber ber Götter gries difchet Runft find nur alsban im eigentlichen Sinne alle. apriiche Darftellungen ju nennen, wen bie ihnen beigelegte Sanblungen ober Zeichen noch eine fernere Bebeu. tung haben, wie j. B. Jupiter bie Bictoria auf ber Sand haltend, oder Umor mit ber Beute bes Beri Tules, oder ebenberfelbe einen Lowen begahmenb, wie er auf dem berühmten Cameo von Plutardus gefonitten ericeint. Götterbilber aber, an fich felbft, baben teine fernere Begiehung, fondern find wirtlich mas fie barftellen: Jupiter, bas Bilb höchfter Burbe, un. umidranfter Macht; Minerva, finnenber Beisheit; Bertules, ber Rraft; Benus, bes jur Liebe geichafe fenen Beibes u. f. w.; alfo Charaftere von ber boch. ften Art, ober allgemeine von der Runft verförperte Begriffe, und folde Darftellungen nent man, jum Unterfcbiede von eigentlichen Allegorien, Gnmbole. In ih. nen fpricht fich die Runft höher und ihrer felbft würdiger and, als in Allegorien gescheben fan, weil biefe nicht fo

5. 66. 3ch bin aber nicht gesonnen, eine volllandige Abbilbung ber Gotter ju geben, fondern jur biefeniae, welche felten ift, und von menigen der einzelnen alten, und von noch wenigern ober on niemand der neueren Scribenten angezeiget porben, movon man fich in Lefung ber Minthologien ind anderer Bucher, wie Boffius von der Rboplatrie ift, überzeugen fan. Ich übergebe fonerlich dapptische Gottheiten, theils weil die Bilber berfelben befant find, eine Afis ausgenommen, auf beren Ropfe ein Sperber fiet; 1) theils weil fie in ber chonen Allegorie feinen Blag finden, und ich merte iter nur einen fleinen vierseitigen Grabffein eines Brieftere ber &fis an, wie folgende Infchrift auf lemfelben anteiget: PL AFTORIVS. BHODO. SACERDOS. ISIAirvs. Bon biefer Art au fchreiben burch Buchffaben nnerhalb anderer gefeget, 2) welche in fvatern Beiten

volltommen, felbftanbig und einfach im Unfchaulichen und Dargeftellten, fonbern mehr in einer fiffreichen, mandmal and nur wizigen, aus ber Darftellung ab auleitenden Bebeutung fich jeigen. Gpm bole bingegen erfobern allemal bas hochfte fcopferifde Runftvermogen, wen fie gelingen follen; und bies ift mahricheinlich bie Urfache, warum feiner ber neueren Runftler je ein voraugliches, ben Untifen vergleichbares Werf folder Urt gu Stande gebracht bat. In ber Allegerie hingegen, ba biefethe nach ihrer Saupteigenschaft, ber Bebeutung, vielmehr auf bem Beifte ber Erfindung als auf bochtmöglicher Bollfommenheit, Burbe und Kraft ber Runk in ber ichi. pferifchen Darftellung felbft berubet, fonnen auch aus neueren Berten burchaus mufterhafte, ben beften bes Altertums an Gebalt faft gleichfommende Allegorien nach. gewiesen werben. Die fombolifche Darftellung ift ber berfifilichte allgemeine Begrif felbft, bie allegorifche Darfeftung bedeutet blos einen von ihr felbit verfchiebenen allaemeinen Bearif. Die ver.

- 1) Hist. de l'Acad. des Inscript. t. 14. p. 8.
- 2) [In bem Worte anodo fieht bas a innerhalb bes o.]

in Gebrauch fam, kan folgende noch nicht bekant gemachete Inschrift in der Billa des Herrn Carbinals Alexander Albani gemerket werden: 1)

> D. IVLIO. APOLLODORO. M. M. L. LEG. II. PARTH. QVI. VIXIT. A NN. XLI. M. V. D. XV. MILITA BIT. ANN. XXIII. AVRELIA. H. ERAIS. CONIVNX.

ET. IVLIVS. ALEXANDE R. F. FILIVS. B. M. F.

Auf ber einen Seite gedachten Grabfieins fiehet ein Anubis mit dem Caduceo in der einen Sand, welches bekant iff, und in der andern Sand balt berfelbe ein Baar Kornähren, als etwas, was ich in Bilbern diefer Gottheit nirgend gefunden habe. Diefer Marmor befindet sich bei dem Bildhauer Capa Ceppi.

- S. 67. Che ich von der Allegorie einer jeden Gottheit insbesondere rede, erinnere ich, daß sich die mehresten mit dem Blize, der dem Jupiter eigen ist, sinden, welches ich in den Denkmalen des Altertums weiter aussühre. Weben so bestiert und Flügel und Zepter, welche in den alleraltesten Zeiten der Griechen sowohl als der hertrurier mehreren Gottheiten, als nachber geschen, gegeben worden, und die Spartaner gaben allen mönlichen sowohl als weiblichen Gottheiten einen Spiest, weil sie die eichen alle friegerisch haben wollten. We ist auch die Schale (patera) dem Jupiter, Apollo, Mercurius, Askulapius
  - 1) [Im Borte rvlio ftebt ber Anfangsbuchftab bes folgengen Borts, bas a, innerhalb bes o, und e, o und L bes Borts apollobono find in eins verbunden.]
  - 2) [1 Th. 1 Abschn.]
  - 3) Plutarch. Lacon. apophth. p. 425.

und der Ceres nebft der Sngiea gemein, und Rornabren merden unter anderen meiblichen Gottbeiten auch ber Afraa oder der Gerechtiafeit aegeben. 1) Es findet fich fogar der Agis, auffer dem Aupiter und der Pallas, auch der guno, 2) und bem Apollo 3) beigeleget, und einige Beichen find Gottbeiten und Tugenden gemein, wie die Lilie ift in der Sand der Buno, der Benus, und gualeich ber Sofnung. Ginige Beichen ber Gotter finden fich in Schriften, aber nicht an übrig gebliebenen Bildern berfelben; wir haben j. G. feinen Bulcanus mit einem Lowen, feine guno mit einem Lamme, feinen Mars mit einem Geier, 4) und feine Ceres mit einem Schlüffel auf der Schulter. 5) Unter ben Gottinen bat nicht Runo allein ein Theil ibres Gewandes bis auf den Ropf binaufgezogen, wie insgemein die Antiquarii bemerten, fondern auch Ceres auf Mungen von Balermo, und Broferpina auf Mungen von Gardes, 6) ja fogar eine Benus zu Sparta, Morpho genant, 7) und in diesem Verstande ist das Wort xadvarea beim Bausanias zu nehmen.

5.68. Bom Saturnus, dem altesten der Gotter, merke man das einzige übrig gebliebene Werk, wo ihm Rhea einen in einem Luche eingewikelten

<sup>1)</sup> Arat. phenom. v. 93 - 94. 101.

<sup>2)</sup> Valer. Flacc. Argonaut. 1.5. v. 287.

<sup>3)</sup> Eustath. ad IA. Z. p. 1014.

<sup>4)</sup> Banier Mythol. t. 1. p. 458.

<sup>5)</sup> Callimach. hymn. in Cer. v. 45.

<sup>6)</sup> Harduin. num. pop. p.441.

<sup>7)</sup> Pausan. l. 3. [c. 15.]

und über diefes den Rleonnis felbfte welcher febr vermundet mar und nicht geben fonte. 1), Dergleichen Bilder finden fich nicht wenige. Aft aber bie Geschichte jur Allegorie nicht von biefer Arta und bie Gefichtsbildung der Berfonen nicht befant: fs wirb die Borftellung berfelben, wie bas Begrabnif bes Bhocion, in einer Landschaft bes altern Bouffin, Bon dem Gegentheile will fchmer zu erratben fein.

ich bier ein Erempel geben.

S. 59. Da ber Berr Cardinal Alegander Albani ein Bimmer bes Balaftes in feiner Billa von Rom nicht mit mußigen und leeren Landichaften wollte ausmalen laffen, murden in baffelbe Gefchichten, und awar romifche, angebracht, die vornebinlich auf bas Landleben und auf große vollendete Gebaude Die Gemalde in den Landichaften beuten fonnen. und Aussichten find folgende. Das eine ift Seivio Africanus, melcher in feiner Billa bei Liternum am Meere von Räubern angefallen murbe, Die fich ihm ju Fußen werfen, ba er fie anredete; Scipio iff aus verschiedenen Rovfen fentlich. Das zweite ift ber Conful und Redner Quintus Bortenfius, wie er die Abornbaume feiner Billa vor Rom mit Wein begießet, welches er alle Tage mit eigener Sand zu thun pflegete : bas Bruffbild mit beffen Damen ift in eben biefer Billa. Das britte Gemalbe ift Lucullus, bei welchem fich ber große Bomvejus und Cicero des Morgens eben benfelben Tag jum Effen einladeten, um jenen in Bermirrung Er ließ ihnen aber wider ihr Erwarten Die Wahl, auf welchem feiner naben gandbaufer es thnen am gefälligften fei; und ba basjenige, welches Apollo hieß, porgefchlagen murde, that Encul-

<sup>1)</sup> Boivin. diss. sur un fragm. de Diodore de Sicile, dans les Mém. de l'Acad. des Inscr. t.s. p. 81.

Ins nichts weiter als ein Mittagseffen anfündigen, ben beffen gandbaufer maren fo eingerichtet, baff Die Roffen einer Mablieit daselbit auf einen bestimten Auf gesetet maren, und er blos nothia hatte, fagen ju laffen, baf er jum Effen fommen wollte. Des Bomvejus und bes Cicero Bildniffe find befant: bas Bruftbild, welches biefen porfellet in bem Balafte Mattei, bat ben mabren alten Ramen auf bem Suge beffelben eingehauen. Das vierte Gemalde fellet den Marcus Agrippa vor, melcher Rom mit prachtigen Gebauben auszierete und mit Bafferleitungen verfahe, und biefer überficht mit einem Baumeifter ben Blan einer Bafferleitung: ber beinabe toloffalische Rouf beffelben von Marmor ift im Campiboglio. Das fünfte Gemalde ift Birs gilius, welcher dem Auguffus und der Livia auf einem Landhaufe die Aneis vorliefet. sechste if Seneca, Aarippina und ber junge Mero. Das fiebente ift ber Abichied ber Konigin Berenice vom Titus, welches ju einer besonderen Deutung von mir gewählet murbe. Das achte Gemalde ift Sabrianus mit einem Blan feiner Billa bei Tivoli in der Sand, und neben ihm flebet Untinous, auf beffen Achfel fich ber Raifer lebnet.

S. 60. Bulest find in biesem zweiten Stiffe Eringerungen über die Bebanken zu neuen Bilbern, und über die Ausführung berselben zu geben. Die vornehmfien erforderlichen Sigenschaften dieser Bilder find die Sinfalt, die Dentlichkeit und die Lieblichkeit: und in diesen dreien Begriffen find bie Erinnerungen, die ich zu geben habe, enthalten.

5. 61. Die Einfalt bestehet ift Entwerfung eines Bildes, welches, mit so wenig Zeichen als möglich ist, die zu debeutende Sache ausdrüfe, und dieses ist die Eigenschaft der Allegorien in den besten Beiten der Alten. In spätern Zeiten fing man an,

viele Beariffe durch eben so viel Beichen in einer einzigen Figur ju vereinigen, wie bie Gottbeiten find, die man Banthei nennet, welche die Attributa aller Götter beigeleget baben. Die Ginfalt iff in Allegorien wie Gold ohne Busat, und ber Beweis ber Gute berfelben, weil fie alsben Biel mit Benigem erflaren: mo bas Gegentbeil geschiebet, ift es mehrentbeils ein Beichen undeutlicher und unreifer Beariffe. Die befte und vollfommenfte Allegorie eines Begriffes oder mehrerer, if in einer einzigen Rigur begriffen und vorzuftellen: ben als den ift diefe in allen möglichen Fällen anzuwenden. Es ift aber biefes fchwer, ja in den mehreften verlangeten Bilbern unmöglich. Die Sehnfucht nach bem Baterlande ift ein ebles Bilb in ber Rigur bes Ulpffes, welcher ben in Atbafa auffleigenben Rauch bon ferne ju feben munichete; biefer Belb if aus alten Werfen fentlich zu machen, aber biefer Bearif ift nicht in beffen Figur allein zu bilden.

- S. 62. Durch die Einfalt entstehet die Deutsichteit, welche jedoch verhältnisweise zu nehment ift, und man kan nicht fordern, daß einem ganz ungelehreten Menschen ein Gemälde bei dem ersten Anblite völlig verfändlich werde. Deutlich aber wird das allegorische Bild sein, wen es eine nahe Bezieshung auf das Abzubildende hat, wie ein Baar weisse Rüben find, die Guido in seiner schönen buffenden Magdalena im Balaste Barberini angebracht hat, ihr frenges Leben zu bezeichnen.
- \$. 63. Lieblich follen die Bilber fein; bem Endzwefe der Runft gemäß, welche zu ergözen und zu beluftigen fuchet. Die Lieblichkeit aber bestehet in der Wahl folcher Bilber, die nichts Unanfändiges, Säßliches und Fürchterliches haben, und es foll überhaupt beobachtet werden, was in der Gefchichte

der Kunft 1) von Borfiellung der Leibenschaften Will man mit bem Ergogen bas acfaget worden. Lebren in der Runft verbinden, fo gilt auch bier, was jener Svartaner fagete: " daß bas Lebren fei, " bas Gute ben Anaben angenehm ju machen:" ben to wie das Auge fich von ftrablenden Rarben abwendet, und fich im Granen erquitet, eben fo ift es auch mit bem Berftanbe, Die Runft aber ift in ihren Bildern verschieden von der Dichtfunft, und kan die fchreflich schonen Bilber, Die diefe malet, nicht mit Bortbeil ausführen. Die wüthende Rothwenbigfeit (sæva Necessitas) bes horatius murbe, alfo im Bilde vorgeftellet, unfer Geficht abmenden, mie von dem Anblife eines mutbenden Menschen, und Die bichterische & wietracht bes Betronius fan eben fo wenig als die Gorgonen des Afchylus und die Teufeleien des Miltons in der Malerei erscheinen, wovon man sich überzeugen kan durch Die Borffellung, mas folche Bilder Des britifchen Dichters für eine Wirfung auf bem Theater machen warden. Chen diefes gilt von der Befchreibung ber Buth des Aricaes beim Birailius:

Seva sedens super arma, et centum vinctus ahenis
Post tergum nodis, fremit horridus ore cruento; 2)
und wen einige Erklärer besielben glauben, daß der Dichter sein Abseben auf den vom Apelles gemasleten Krieg gehabt, welches Werf Augustus in seinem Foro auffiellen lassen, so ist dieses in seiner Masse zu verstehen. Bei späteren römischen Dichtern sinden sich noch mehr Bilder, die in der Malerei nicht mit autem Erfolge können ausgeführet wers

<sup>1) [5 %. 3 %. 11 9.]</sup> 

a) En. l. 1. v. 298.

ben. Bon biefer Art ift bie Befchreibung bes Borns beim Brudentius:

- Stat procul Ira tumens, spumanti fervida rictu, Sanguinea intorquens suffuso lumina felle.
- S. 64. Diefes follte unferen Malern und Bilbe bauern eine Borfchrift fein, welche, bei Figuren und Statuen der Beiligen, alle ihre Runft angubringen fuchen in Borfellung ber Regerei gu ben Rugen berfelben, und ihre Abficht iff bier die aufferffe Baflichfeit, fo baf berieniae, melcher andere in ber fürchterlichen und hällichen Gestalt übertrift, Deifter icheinet. In ber St. Betersfirche ift ein folches Bild mehr als einmal angebracht. Es wurde ja eben den Begrif geben, bie Regeret in einer schönen weiblichen Rigur vorzuftellen, Die fich entweber voller Schaam gur Erden beuget, oder voll Bitterfeit auf andere Mittel denfet. Die Runfiler follten, mit bem Demofritus, um Erscheinung angenehmer Bilder bitten. 1) In Abficht ber Unftan-Diafeit unterrichtet uns felbft die Rabel; und Marfnas, welcher bas Alotenfpiel an der Ballas unanständig fand, weil es bas Geficht aufblähet, gibt uns zu erkennen, bag alles, mas der ichonen Ratur nachtheilia fein fan, in Bilbern vermieben werden mufe. 2) Diefer Lehre jumider ift eine natte Babrbeit in Lebensgröße in der Billa Mattei, von einem Runftler des porigen Rabrhunderts gearbeitet, welche die Saut unter dem Bergen aufgeschliget bat, und biefen Schlig mit ber einen Sand von einander balt , gleichfam bas Berg burch diefe Ofnung feben ju laffen. Mit bem übertriebenen Ausbrufe verhalt es fich in gewissem Mage wie mit dem Gesichte eines Rranten, welches, wen es, nach dem Sippofra.

<sup>1)</sup> Eusch. præp. Evang. p. 122,

<sup>2) [</sup>Denemale Rum. 18.]

tes, fich febr ungleich ift, ein übles Beichen gibt, und hier fan, die Da beheit des Bernini jum Exempel dienen. Diefes find Erinnerungen nicht allein über neue Bilber, fondern auch über die Ausführung der Alten.

3\*

## 3 weites Rapitel.

## Bon ber Allegorie ber Götter. 1)

- §. 65. Die Allegorie der Götter, welche in der Wissenschaft der verschiedenen Borstellung derfelben und der ihnen beigelegten Zeichen bestehet, ist, wie dem Gelehrten, also dem Künstler nöthig, ja unentbehrlich, nämlich, theils Bilder aus der Fabel oder aus der Helbenzeit zu entwerfen; theils Bilder allgemeiner Begriffe aus derselben zu ziehen oder zusammenzusezen, und die häusigste Gelegenheit zu Anwendung dieses Theils der Allegorie sindet sich in Berzierungen.
  - 1) über bas Gange bes zweiten Ravitels erlauben wir uns bier folgende Bemerfung. Die Bilber ber Gotter grie difdet Runft find nur alsbaff im eigentlichen Ginne alle. goriiche Darftellungen ju nennen, wen bie ihnen beigelegte handlungen ober Zeichen noch eine fernere Bebeu. tung haben, wie j. B. Jupiter bie Bictoria auf ber Sand haltend, oder Amor mit ber Beute bes bere Tules, oder ebenderfelbe einen Lowen begahmend, wie er auf bem berühmten Cameo von Plutardus gefonitten ericheint. Götterbilder aber, an fich felbft, baben teine fernere Begiehung, fondern find wirklich mas fie barftellen : Jupiter, bas Bilb höchfter Burbe, unumidrantter Dacht; Minerva, finnenber Beisheit; Bertules, ber Rraft; Benus, bes jur Liebe gefchaf. fenen Beibes u. f. w.; alfo Charaftere von ber boch. ften Art, ober allgemeine von ber Runft verforperte Begriffe, und folde Darftellungen nent man, jum Unterfcbiebe von eigentlichen Allegorien, Gnmbole. In ih. nen fpricht fich bie Runft höher und ihrer felbft murbiger and, als in Allegorien geschehen fan, weil diefe nicht fo

5. 66. 3ch bin aber nicht gesonnen, eine vollandige Abbildung ber Gotter ju geben, fonbern ur biejenige, welche felten if, und von menigen ber einzelnen alten, und von noch wenigern ober on niemand ber neueren Scribenten angezeiget vorden, wovon man fich in Lefung ber Mythologien nd anderer Bucher, wie Boffins von der 3boplatrie ift, überzeugen fan. Sch übergebe fonerlich aanvtische Gottbeiten, theils weil die Bilber erfelben befant find, eine Sfis ausgenommen, auf eren Ropfe ein Sperber fiet; 1) theils weil fie in ber chonen Allegorie feinen Blag finden, und ich merte iter nur einen fleinen vierfeitigen Grabftein eines Briefters ber &fis an, wie folgende Bufchrift auf efficiben anteiget: PL. AFTORIVS. BHODO. SAGERDOS. ISIA-Ivs. Bon biefer Mrt gu fchreiben burch Buchftaben nnerhalb anderer gefeget, 2) welche in fpatern Beiten

volltommen, felbftandig und einfach im Unfchaulichen und Dargeftellten, fonbern mehr in einer fifireichen. manchmal auch nur wizigen, aus ber Darftellung abmleitenden Bedeutung fich jeigen. Gpm bole bingegen erfobern allemal bas bochfte fcopferifche Runftvermogen, weff fie gelingen follen; und bies ift mahricheinlich bie Urface, warum teiner ber neueren Runftler je ein vorgugliches, ben Untifen vergleichbares Werf folcher Urt gu Stande gebracht bat. In ber Allegorie bingegen, ba biefelbe nach ihrer haupteigenschaft, ber Bebeutung, vielmehr auf bem Beifte ber Erfindung als auf hochfmöglicher Bollommenbeit, Burbe und Kraft ber Runft in ber ichi. pferifden Darftellung felbft berubet, fonnen auch aus neueren Werfen burchaus mufterhafte, ben beften bes Altertums an Gebalt faft gleichfommenbe Allegorien nach gewiesen werben. Die symbolische Darftellung ift ber berfiflichte allgemeine Begrif felbft, bie allegorifche Dar-Lettung bedeutet blos einen von ibr felbit verfchiebenen allgemeinen Begrif. De ner.

- 1) Hist. de l'Acad. des Inscript. t. 14. p. 8.
- 2) [In bem Worte anodo fieht bas a innerhalb bes o.]

in Gebrauch fam, fan folgende noch nicht befant gemachete Inschrift in der Billa des herrn Carbinals Alexander Albani gemerfet werden: 1)

> D. IVLIO. APOLLODORO. M. M. L. LEG. II. PARTH. QVI. VIXIT. A NN. XLI. M. V. D. XV. MILITA BIT. ANN. XXIII. AVRELIA. H. ERAIS. CONIVNX.

ET. IVLIVS. ALEXANDE R. F. FILIVS. B. M. F.

Auf der einen Seite gedachten Grabfieins fiehet ein Anubis mit dem Caduceo in der einen Sand, welches befant iff, und in der andern Sand halt derselbe ein Baar Kornähren, als etwas, was ich in Bilbern dieser Gottheit nirgend gefunden habe. Dieser Matmor befindet sich bei dem Bildhauer Cava ceppi.

S. 67. Che ich von der Allegorie einer jeden Gottheit insbesondere rede, erinnere ich, daß sich die mehresten mit dem Blize, der dem Zupiter eigen ist, sinden, welches ich in den Denkmalen des Altertums weiter aussichtee. 2) Sehen so geme "sind Flügel und Bepter, welche in den alleraltesten Zeiten der Griechen sowohl als der Herrurier mehreren Gottheiten, als nachter geschen, gegeben worden, und die Spartaner gaben allen mänlichen sowohl als weiblichen Gottheiten einen Spies, weil sie dieselben alle friegerisch haben wollten. 3) Es ist auch die Schale (patera) dem Zupiter, Apollo, Mercurius, Affulapius

- 1) [Im Worte ivilo fiebt ber Anfangsbuchftab bes folgengen Worts, das a, innerhalb bes o, und e, o und i bes Worts apollopono find in eins verbunden.]
- 2) [1 Th. 1 Abicn.]
- 3) Plutarch. Lacon. apophth. p. 425.

und der Ceres nebst der Spaiea gemein, und Rornabren merden unter anderen meiblichen Gottbeiten auch ber Affraa oder der Gerechtigfeit gegeben. 1) Es findet fich fogar der Agis, auffer dem Anniter und der Ballas, auch der Auno, 2) und bem Apollo 3) beigeleget, und einige Beichen find Gottheiten und Tugenden gemein, wie bie Lilie ift in ber Sand ber Buno, ber Benus, und gugleich ber Sofnung. Ginige Beichen ber Gotter finden fich in Schriften, aber nicht an übrig gebliebenen Bildern berfelben; wir haben 1. G. feinen Bulcanus mit einem Lowen, feine guno mit einem Ramme, feinen Mars mit einem Beier, 4) und feine Ceres mit einem Schluffel auf ber Schulter. 5) Unter den Gottinen hat nicht guno allein ein Theil ihres Gewandes bis auf ben Ropf binaufgezogen, wie insgemein bie Antiquarii bemerten, fondern auch Ceres auf Münzen von Balermo, und Proferpina auf Münzen von Sardes,.6) ja fogar eine Benus zu Sparta, Morpho genant, 7) und in diefem Berftanbe ift bas Wort καλυπτοα beim Bausanias zu nehmen.

5.68. Bom Saturnus, bem alteffen ber Gotter, merte man bas einzige übrig gebliebene Werf, wo ihm Rhea einen in einem Tuche eingewifelten

<sup>1)</sup> Arat. phenom. v. 93 - 94. 101.

<sup>2)</sup> Valer. Flacc. Argonaut. 1.5. v. 287.

<sup>3)</sup> Eustath. ad IA. Z. p. 1014.

<sup>4)</sup> Banier Mythol. t. 1. p. 458.

<sup>5)</sup> Callimach. hymn. in Cer. v. 45.

<sup>6)</sup> Harduin. num. pop. p. 441.

<sup>7)</sup> Pausan. 1.3. [c. 15.]

Stein reichet. Diefes ift ein vierfeitiges Bafament

im Campidoglio. 1)

5. 69. Bupiter findet man in den beften Beiten Der Runft niemals mit Flügeln, wie ihn bie Detrurier vorftelleten, und man fieht ihn fo und babei befleidet auf einer alten Bafte eines betrurifchen Steins, wo er jur Semele fomt. 2) Auf griedifchen Werfen ift Diefe Gottheit juweilen ohne bas gewöhnliche Beichen berfelben, ben Blig, mit einem Aruchthorne, aber ohne Früchte, in bem linfen Arme, und mit einer Schale in ber rechten Sand in Geffalt eines Genius vorgeffellet, als ber Geber aller Guter; 3) ja wir finden ihn mit Blumen gefronet, 4) die Quelle ber Froblichfeit in ibm abaubilden. In gang alten Beiten murbe er, wie Bafchus, mit beiberlei Gefchlechte vorgeftellet,5) und in Rarien trugen beffen Bilder, anfatt bes Bepters und bes Bliges, ein Beil, und biefer 3 mviter batte den Beinamen daßeadng 6) ober nach bem Strabo daßeardns ober daßeardnros. 7) Roch eine andere Lefart Diefes Beinamens findet fich auf

Saturnus font oft auf gesconittenen Steinen fo vor; auch auf einer Lampe bei Bafferi. (Lucera. fict. t. 1. tab. g.] Mener.

- 2) [Befdreib. b. gefdnitt. Steine, 2 %1, 3 906th. 135 Rum. Denfmale, Rum. 1 2.]
- 3) [Chendas. Rum. 79 ber Steine.]
- 4) Pausan. 1. 5. [c. 24.]
- 5) Orph. ap. Euseb. præp. Evang. 1. 3. p. 61.
- 6) Plutarch. [quæst. Græc. t. 7. p. 205. edit. Reisk.]
- 7) L. 14. [c. §. ]

Richtiger ausgarder und ausgardner. (Hemsterh. ad Aristoph. Plut. p. 356.) Siebelis.

<sup>1)</sup> Doni Inscr. t. 1. tab. 1.

einem fleinen Altare in dem Mufes gu Orford, mo ein Beil fichet und unter bemfelben:

ΔΙΟΣ ΛΑΒΡΑΤΝ ΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΣ ΜΕΓΙΟ ΤΕΟΥ. 1)

Buweilen halt Aupiter das Bild des Sieges in bet rechten hand. 2) Bu den Füßen einer Statue besselben etwas über Lebensgröße, in der Billa Borghese, liegt ein Reh unter dem Adler. Dieses ist ein homerisches Bild, und deutet auf das Zeichen, welches Jupiter dem Agamemnon gab, durch einen Adler mit einem jungen Rehe in den Alauen, der es bei dem Altare diese Gottes fallen ließ. Weit Aupiter auf einem Wagen suhr, stand die Victoria hinter ihm, und hielt die Jügel, oder suhr. 3) Der Aranz des Jupiters psieget Basamente in der Villa Albani stehet. Von einem Wiesel zu den Füßen eines Jupiters sehe man im fünsten Kavitel. 5)

Apollo ift zuweilen mit einer Schale in der Sand auf Münzen vorgestellet, 6) und er hält einen Myrtenzweig, wie an dessen Figuren in der Ansel Lesbos gewöhnlich war, 7) weil dieses Gewächs zur Wahrsagerei beförderlich gehalten wurde; es war daher in Athen jemanden, der vor hunger

- 1) Marm. Oxon. edit rec. p. 2. tab. 5.
- 2) Euseb. l. c. p. 62. [ Pausan. V. 11. init. ]
- 3) Eurip. Ion. v. 1528. Nonn. Dionysiac. l. 2. p. 50.
- 4) Phurnut. de nat. Deor. c. 9. p. 152.
- 5) [9. 257.]
- 6) Vaill. num. Imp. arg. p. 27. num. ær. p. 74. 96.
- 7) Schol. Nicand. Ther. v. 613.

Lorbeerblätter fauete, der Mame Sumavric, bas if, ber Wahrfager des Gottes, namlich bes Apolo lo, gegeben. 1) Ein und das andere Geschlecht im Apollo ift in deffen fizender Figur auf einer filbernen Munge bes britten Antiochus in Sprien burch die auf dem Wirbel bes Ropfs gebundenen Saare angedeutet, wie an einer Statue im Campis boglio, 2) und an ein paar diefer abnlichen Statuen in der Villa Medicis, als welches ein Gebranch und Cenzeichen unverheiratheter Madchen mar. Apfel in deffen Sand deutete auf den älteffen Breis in den pothischen Spielen, welches ein Apfel mar. Avollo auf einem Schwane in Die Luft getragen, 3) wie ihn eine Munge zeiget, 4) iff ein feltes nes aber schönes und bedeutendes Bild. Auf Dansen ber Stadt Theffalonich fezet Apollo fich felbit einen Lorbeerfrang auf, 5) ale Sieger in bem Bette ffreite mit bem Marfnas. Muf einem gefchnitte nen Steine reichet ihm Themis eine Schale mit Ambrofia,6) welches Bild aus dem Somerus aenommen iff; 7) der Stein mar befant, 8) aber bie

<sup>1)</sup> Aristoph. Equit. v. 1265. Athen. l. 12. [c. 13. n. 75.]

<sup>2)</sup> Mus. Capitol. t. 3. tav. 15.

<sup>3)</sup> Sbenfo fieht man Apollo auf einem gemalten Gefäße von gebrafter Erbe in Lischbeins griechischen Bafengemälben. (Vol. 2. tab. 12.) Sine Minge von Aroas zeigt den Apollo ungefähr auf ähnliche Weise vom Greife getragen. Meyer.

<sup>4)</sup> Harduin. num. p. 237.

<sup>5)</sup> Wilde num. n. 72. p. 104.

<sup>6) [</sup>Befdreib. b. gefdnitt. Steine, 2 Rl. 14 96th. 1128 num.]

<sup>7)</sup> Hymn. in Apoll. v. 124.

<sup>8)</sup> Massei Gem. t. 2. n. 45.

Erflärung habe ich querft gegeben. Es findet fich auf einer Munge Apollo mit hirfchen und bunden, 1) und in folcher Gefiglt murde derfelbe appaios 2) ober appens, 3) ber Sager genant; aber ber vaticanische Apollo fan fein Jagdapollo fein, wie Spence meinet. 4) Der Birfch auf einem Altare, nebft anderen bem Apollo beigelegten Beichen, ift die Anmphe Arge, welche in einen Birfch vermanbelt wurde, ba fie im Rachsegen fich rühmete, benfelben ju erreichen, wen bas Thier auch ber Sonne gleich laufen tonte. 5) Blutardus gebenfet eines Apollo mit einem Bahne auf ber Sand, Die Sonne anguzeigen, beren Aufgang ber Sahn melbet. 6) Woher ber Bar genommen ift, auf welchen Apollo einen Eus gefeget bat, auf bem Titeltupfer jum febenten Bande ber griechtichen MItertumer des Gronovius, habe ich nicht finden fonnen. Gine Maus neben bem Rovfe bes Avollo auf Mungen ber Anfel Tenebus ?) bedeutet beffen Beinamen ourdeug, von ourbat, welches in ber tretischen Mundart Daufe beift, weil Apollo aus gedachter Infel die Mäufe verbannet haben foll. 8) Bu Delus fand Apol'lo mit einem Bogen in ber rechten Sand, und auf ber linten Sand fanden bie brei Gratien, von welchen iebe ein mufitalifches Inftrument hielt; die eine die Flote, bie anbere

- a) Hard. num. p. 131.
- 2) Pausan. l. 1. [c. 41.]
- 3) Plutarch. [amator. 2. 9. p. 36. edit. Reisk.]
- 👉 😰 Polymet. Dial. 8. p. 87. 🕾 🕬 . . .
  - 5) Hygin. fab. 205.
  - 6) [De Pythie orac. t.7. p. 574. edit. Reisk.]
  - 7) Goltz. Græc. Ins. tab. 13.
  - 8) Plin. 1.5. [c. 31. sect. 39.]
  - Bindelmaff. 9.

bie Spring, und die in der Mitten die Lever; diese Statue wurde geglaubet von der Zeit des Herkules zu sein. 1) Der Delphin an den Dreistüßen des Apollo ift ein bebeutender Zierat der Berwandlung desselben in diesen Fisch; kan auch auf die vorgegebene Liebe des Delphins zur Musik deuten. Mit einer phrygischen Müge aber ist Apollo niemals vorgestellet, und solche Köpfe auf den Eken des Dekels einer Begräbnisurne, die in Frankreich dafür gehalten worden, 2) sind Larven, welche sich nicht selten auf eben der Stelle an ähnlichen Denkmalen sinden.

§. 71. Affulapins, der Sohn des Apollo hat mehrentheils ein Diadema um das haupt, wie helben und Könige, zuweilen einen Kranz von Lvrbeern, 3) und die ältesten Künstler bildeten ihn ohne Bart; in allen übrig gebliebenen Bildern aber ift er bärtig. Die beste Statue besselhen stehet in der Billa Farnese, mit dem Detel von dem Dreifuse des Apollo zu bessen Küßen. Meben einem Affulapius stand ein hund, 4) well er soll von einer hindin gesäuget sein; man könte auch sagen, weit das Lesen der hunde in Munden für beilsam gehalten wird. 5) Ein seltenes Zeichen bestehen ist bit Schilbfrote aus einem geschnittenen Steine, 6)

1.16

Plutarch. de musica. [t. 10. p. 664. edit. Reisk. Pausan. II. 32. IX. 35.]

a) De Boze descr. d'un Tombeau ant. dans les Mém. de l'Acad. des Inscr. t. 4. p. 661.

<sup>3) [</sup>Befdreib. b. gefdnitti Steine, 2 %. 14 %666. 1408 num.]

<sup>4)</sup> Pausan. l. 2. [c. 17.]

<sup>5)</sup> Ælian. hist. animal. 1.8. c.g.

<sup>6) [</sup>Befdreib. b. geschnitt. Steine, 281, 14 2016, 1415 Rum.]

als ein von den Aften vermeintes Mittel in vielen Krantheiten. 1) Auf einem fleinen Altare diefer Sottheit unter den Altertumern herrn Adams, föniglich großdritannischen Baumeisters, find auf der einen Seite zwo Fafelin: Den es wurden an dessen Festen eine Menge Fafeln angezündet. 2) Tele sphorus, bessen Begleiver in vielen von dessen Bischen, hieß im Beden Enamerion, und wurde von der Stadt Bergamus zuerst göttlich verehret. 3)

S. 72. Bon den Mufen und Begleiterinen bes Apollo finde ich folgendes ju bemerfen. alten Dichter fleideten dieselben in Gelb, 4) wie die Ballas,5) und auf verschiedeffen erhobenen Arbeiten imgleichen auf einer Statue im Campidoglio 6) haben biefelben Febern auf ber Stirne fieten, welche fe ben Sirenen aus ben Aligein waen, jur Strafe über ben Wettfreit im Gefange, in welchen fich biefe mit jenen eingelassen hatten. Euftathins saget, 7) " bie Mufen batten eine jebe biefer Febern mit ei-"nem Bande jufammengebunden, und als einen Rrang "aufgefeget," meldes fich aber in alten Dentmalen nicht findet. Gin neuer Bildbauer aber, Ercole Ferrata, welcher die Röpfe ber Mufen, die der Ronigin Chriffina maren, erganget hat, ift übel berichtet morben, weft er das Gegentheil von jenem Borgeben gemachet, und ber Terpfichore allein Bebern an den Ropf gefejet, und den anderen Du-

<sup>: 1)</sup> Plin. 1.32. [c. 4. sect. 14.]

<sup>2)</sup> Aristid. orat. de concord. t. 2. p. 304.

<sup>3)</sup> Pausan, l.a. [c. 11.]

<sup>4)</sup> Moone njoživenkes Alchiali.

<sup>5)</sup> Eurip. Hecub. v. 466.

<sup>6)</sup> Mus. Capitol, & 3. tav. 39.

<sup>7)</sup> In ix. A. p. 85.

halt der Aragadien aus der Beit ber Selden vorzuftellen, deren gewähnliche Waffe, eine Keule mar,
diese Muse, sage ich, siehet auf einem Steine des Musei zu Florenz mit einem Kordeerblatte in den Hand; die Bedeutung fan die dichterische Begeisterung sein. Auf ein paar erhobenen Werken im Palaste Mattei, wo die Musen vorgestellet find, halte dalia eine komische Larve, und vier anderen Musen sind tragische Larven zugen die vier wesentlichen Theise vorsellen, welche Aristoteles der Tragodie gibt, 1) nämlich die Anzeige des Indalts, die Sittenz die Gebanken und der Ausbruk.

6.73. Mercurius bat, nachft bem Apollo, mebr als andere Gottbriten, beigelegte Beichen. Unter benen, welche er in ber Sand balt, und überhaupt scheinet das altefte Beichen beffelben ein blo-Ber Stab, 2) wie die Berolbe beim Somerus tragen, welches das Amt des Mercurius bei andern Göttern mar, und es bat fich das Bild deffen noch ijo mit gedachtem Beichen auf gefchnittenen Steinen erhalten. Mit einer Schale in der Sand fiellet derfelbe ben Mundichenfen ber Gotter vor, welche Stelle er der Bebe abtrat, und diefer murde jene Bebienung genommen, und dem Ganymebes gegeben. Mercurius hatte biefes Amt als Berold der Botter : den die Berolde (xneunes) beim Somerus fchenfeten allezeit ben Wein ein. Wegen biefer Bedienung beiffet berfelbe in einer Infchrift menestrator, 3) und

<sup>1)</sup> Poët. c. 7.

<sup>2)</sup> Universe refragantur Grammatici, qui angues additos diserte perhibent. (Schol. Thucyd. I. 35. Pollux VIII. 138. Etymol. M. in angue.) Creuser.

<sup>3)</sup> Spon. miscell. p. 91. n. z.

xamidoc, xarmidoc. 1) Die Bedeutung des Beutels in feiher Sand ift befant. Mit einer Waage, bie er halt, als Borgefester berfelben, findet er fich felten, 2) noch feltener aber mit einer Barte (rastrum) und biefes nur auf ein paar Mungen; die eine bat die Inschrift: saegvio progifero; die andere saegvio poecvnoo. 3) Unter ben feltenen Beichen beffelben find auch Mobubaupter in der linken Sand, und in der rechten ein horn, aus welchem er die Eraume giefiet.4) Eine einzige Statue beffelben in der Billa Degroni balt eine Leger, welche er aus einer Schildfrote verfertigte. Auf bem Saupte bat er aumeilen, anfatt bes geffigelten Suts, einen Selm, 5) wie an einer Statue ju Elis: 6) mit einem Selme war Mercurius bemafnet, da er wider die Titanen fritt. 7) An einem Rovfe von Marmor ift Mercurius, anfatt bes Suts, mit ber Schale einer Schilbfrote bebefet, welches ich bei Belegenheit eines geschnittenen Steins bes fofchischen Mufei, ms er eine Schildfrote auf ber Achfel tragt, angezeiget babe. 8) Reben ibm fichet jumeilen ein Sabn, mel-

- 1) Fréret recherch. sur les Cahires, dans l'hist. de l'Acadides Inscr. p. 17.
- 2) [Befdreit. b. gefdnitt. Steine, 2 Rl. 896th. 393 Rum. Pentmale, Rum. 133.]
- 3) Vaill. num. Imp. ær. p. 110. 116.
- 4) [Befdreib. b. gefdnitt. Steine, 2Kl. 896th. 408 Rum.]
- 5) [Cbendaf. 405 Mum.]
- 6) Pausan. l. 5. [c. 27.]
- 7) Apollod. l. 1. [c. 6. sect. 2.]
- 8) [Befdreib. b. gefdnitt. Steine, 2 Rl. 8 96th. 413 Rum. Denfmale, Rum. 39.]

den Lucianus auf die Bielrebenheit beutet; 1) jumeilen ein Wibber, welcher auf benjenigen abzielen fañ, dem Mercurins das Fell abgezogen, und aus beffen Wolle er erfunden einen Faden zu ziehen und ju dreben, und das erfte Gewand ju weben; 2) ober der Widder fan auch benjenigen andeuten, in welchen sich Mercurius verwandelte, um die Benelope ju genießen. 3) Als einzig ift anzufeben eine fleine Rigur des Mercurius in Erite, 4) der noch ein Rind scheinet, mit einem Gewande, welches unter bem rechten Arme über die linke Schulter geworfen iff: auf ber Schulter bangt ein fleiner Rocher. Der Röcher bedeutet vermuthlich benjenigen, welchen Dereurius, da er noch ein Kind war, dem Apollo entwendete, 5) welches biefen ju lachen bewegete, ba er wider ihn aufgebracht, wegen der ihm beimlich entführten Rinder, ihn mit Pfeilen zu schiefen brobete, und merfete, bag jener ibm auch fogar ben Richer genommen hatte. 6) Das besonders geworfene Gewand fan die Windeln (onapyavor) bedeuten, bie er, nach bem Somerus, unter bem einen Arme über die Schulter marf, 7) da ihn Apollo fortfchlepete, ibm die geraubeten Rinder gu geigen; eben fo, wie es diefe Figur vorftellet. Wen die Figuren des Mereurius figend vorgefiellet merden, ift es allezeit auf einem Felfen, wie viele geschnittene Stei-

- 1) Gallus [s. somn. c. 2.].
- 2) Tertull. de pall. c. 3. p. 4.
- Nat. Com. mythol. l. 5. c. 6. Huet. demonstr. Evang. p. 78. cdit. Par. 1690.
- 4) Hist. de l'Acad. des Inscr. t. 12. p. 258.
- 5) Philostr. Icon. l. 1. m. 26.
- 6) Horat. l. 1 od. 10. v. 11.
- 7) Hymn. in Merc. v. 306. 388.

ne, ja felbft bie schone Statue beffelben bon Serte in dem berenlanischen Mufeo beweisen; nirgend aber findet fich derfelbe auf einem Würfel oder Eubo fizend,

wie Galenus anzeiget. 1)

5. 74. Bafdus bat ein Gemand von Burvur in bem Gemalde bes Bhiloftatus, mo er jur Ariadne fomt, 2) und auf zwei herculanischen Gemalben; 3) ein folches Gewand gibt ibm auch eine unlangft befant gemachete Infchrift, 4) als eine Deutung auf Die Farbe bes Weins. Bewafnet und in polliger Ruftung erfcheinet berfelbe auf bem oben angeführeten Bafamente in ber Billa Albani, wie er in feinem Relbzuge nach Andien war, und mit einem Rranze von Lorbeerblattern, jum Beichen ber bafelbit erbaltenen Siege, wie Tertullianus lehret,5) und diefer Krang wurde genant corona magna. 6) Aufferorbentlich ift ein fleiner Batchus von Erste, auf beffen Achfeln ein geflügelter Genius, mit einem Ganfehalfe auf bem Saupte, fnieet, und ihm aus einem Gefäße etwas in den Mund gießet. 7) Diefen Genius beutet Gori auf das fluffige Element vermoae des Balfes eines Thiers, welches das Waffer liebt, und er glaubet mit bem Buonarroti,8) baf bier Bafchus acbildet sei, wie er fich aus Furcht vor bem Enfurgus bei ber Thetis im Meere verborgen batte. Gingig ift Bafchus, welcher eine

<sup>1)</sup> Hadr. Jun. animadv. l. 2. c. 4. p. 75.

<sup>2)</sup> Icon. l. 1. p. 786.

<sup>3)</sup> Pitt. d'Ercol. t. 2. tav. 13. 16.

<sup>4)</sup> D'Orvill. animady. in Charit. p. 385.

<sup>5)</sup> De coron. milit. p. 124. edit. Rigalt. Par. fol.

<sup>6) (</sup>Dentmale, num. 6.].

<sup>7)</sup> Gori Mus. Etrusc. tab. 54.

<sup>8)</sup> Osserv. sopra alc. vetri, p. 236.

Amazone erleget bat, auf einer Munte ber Anfel Samos, 1) und Plutarchus ift ber einzige Scribent, ber dieselbe erflaret, 2) und uns die Überliefe rung hinterlaffen bat bon ber Alucht ber Amaisnen aus ber Gegend von Ephesus nach Samos, wohin Batchus Diefelben verfolgete. Unter ben feltenen Borfiellungen, in welchen fich Bafchus nicht mehr findet, ift biejenige, mo er eine Fafel in ber Sand bielt, fo wie er ber Ceres leuchtete, Da biefe ibre entführte Tochter Brofervina fuchete. 3) Den Wagen beffelben gieben Tiger und Barber, weil diefes Thier einen beftanbigen Durft bat, 4) und febr begierig ift nach Wein. 5) Die Banber (lemnisoi) an dem Thurfus pflegen eine Art langer und enger Schlauche ju fein, wie ich anderswo erinnert babe. 6)

\$.75. Mars mit einer Beitsche findet fich nur auf einigen Münzen, 7) als ein Rächer; auf anderen Münzen mit dem Spieße und mit dem Caduceo, 8) weil er Arieg und Frieden in seiner hand hat. Buweilen erscheinet er auf einem zweispännigen Wagen, welcher von dem Schrefen und der wirfenden Furcht, die seine Sohne waren, 9) gezogen wird. Aber mit Fesseln an den Beinen, wie er von den ältesten Grie-

<sup>1)</sup> Vaill. num. Mus. de Camps. p. 114.

<sup>2) [</sup>Quæst. Græc. t.7. p. 210. edit. Reisk.]

<sup>3)</sup> Pausan. l. r. [c. 2.]

<sup>4)</sup> Vit. Isidor. ap. Phot. Bibl. p.557.

<sup>5)</sup> Oppian. Cyneg. 1. 3. v. 80.

<sup>6) [</sup>Befdreib. b. gefdnitt. Sreine, 2 Rl. 15 Abth. 1445 Rum. Man vergleiche im 7 Bande S. 14.]

<sup>7)</sup> Vaill. num. Imp. arg. p. 7. 12. 23.

<sup>8)</sup> Ibid. p. 20.

<sup>9)</sup> IA. N. XIII. v. 299.

chen pflegte gebilbet ju merben, 1) ift berfelbe nur in einer einzigen Figur im Balaft Borg befe vorgestellet, und zwar mit einem Ringe an einem Beine. Die Fabel feget, er fet von den gewaltigen Riefen, den Sthuen des Aloeus, gebunden gewefen. 2)

5. 76. Deptunus ift gewöhnlich auf einem Bagen von Meerpferben gezogen; auf einem Steine bes Rofchifchen Mufei3) aber fehet er auf einem Wagen von vier wirklichen Pferben gezogen, und entfubret bie Amomone, die er in den Armen balt. Sein breitgfiger Bepter foll nach bem Blutarchus das dem Reptunus jugefallene britte Lauf, bas Meer, bebeuten; 4) es ift diefer Bepter aber nichts anderes als ein Fischerwerfzeng, womit Diefe bie großen Bifche, fonderlich den man Spada nennet, fangen und toben, und bief fuscina, wie noch ite. In ber linken Sand balt Deptunus zuweilen ein aplustre. 5) Eines von dessen Beichen iff ein Bferd, wovon die Urfache aus der Fabel befañt ift. 6) An einem Gefäße von Erste in bem herculanischen Mufeo, an welchem ein Bferd ben Bentel machet, fo dag bie bordern Fufe auf bem Rande des Gefäßes liegen, fan daffelbe bedeuten, daß das Gefäß bei Opfern diefer Gottheit gebrauchet Auf bem Pferde bat fich ein Delphin um ben Trident gewunden. 7) Ginen Delphin halt Rep-

- 1) Pausan. 1. 3. [c. 15. Aristid. orat. isth. Nept. p. 46.]
- 2) [IA. E. 385. Odugg, A. 304.]
- 3) [2 Rl. 9 26th. 452 Rum.]
- 4) De Is. et Osir. [t. 7. p. 500. edit. Resik.]
- 5) Gori Dactyl. t. 1. n. 25.
- 6) Pausan. l. 7. [c. 21.]
- 7) Bayardi Catal. Mon. Ercol. p. 213. n. 302. Gin icones Gefäß von Ergt, beffen hentel Delphine

tunus, weil er burch benfelben bie Ampbirrtee, Die fich vor beffen verliebten Berfolgungen verbarg, entbefete. 1). Wo ein Anabe mit einer Schule in ber Sand neben bemfelben fiebet, fan biefer ben B. love bedeuten, der bei dem Effen, welches beffen Bater Tantalus 2) ju Sipplus ben Gottern gab, Mundichent mary und vont Reptunus wegenfeiner Schonbeit entführet wurde. 3) Was landumarec ff, melches nach bem Strabb4) eine Gratue bes Meptunus in der Sand Bielt, wiffen wir Micht eis gentlich: Ginige meinen) es fonne vielleicht einen Bferbezaum bedeuten; wir finden ihn aber auf feinem alten Denkmale mit Diefem Beichen. Bok Diefer Gottheit merte ich zugleich an, baf fich min eine einzige große Statue beffelben zu Rom erhalten hat, welche in ber Billa Modicis fiehet. 3ch bank ge bier bie Umphitrite an, bie mit einem Get frebse auf bem Saupte gebildet wurde, wie dieselbe auf Mungen ber Bruttict (Abrugio) erfcheinet. Muf einer Begrabnifurne in ber Billa Borghefe, bie den Fall des Phaeton vorstellet, hat Woiphitrite, die das Meer bedeutet, an jeder Seite voen auf bem Saupte eine von den Scheeren diefes Rreb**fes.** 5) Much Fluffe find mit Rrebsscheeren am

find, welche fich in Pferbförfe endigen, wurde bet Bolterra entdeft, und befindet fich unter den Altertumern des haufes Riccardi in Florenz. Mener.

- Theon. Schol. Arat. phenom. p. 139. [v. 315. p. 63edit. Henr. Vossii.]
- 2) [Cantalus, nicht Onomaus, wie der Autor aus Berfeben ichrieb, mar bes Pelops Bater.]
- 3) Pind. Olymp. I. v. 71. [et Schol.] Philostr. Icon. l. 1. p 789.
- 4) L. 8. p. 5go. [?]
- 5) [Denemate, Rum. 43.]

Sampte gebilbet, mie fonderlich ber Flug Borban auf chrifflichen Bentmalen. 1)

- 5.77. Pluto findet fich nirgend mit einem zweizakigen Bepter, wie ihn die Neueren vorstellen, sondern allezeit mit einem Bepter, welchen Bindarus eine Authe nennet, 2) womit er den Seelen in seinem Neiche ihren Ort anweiset. Er batte ein rothes Gewand, als eine Deutung auf das Licht der Sonnen, wen dieselbe schon untergehet.
- 5.78. Buleanus wurde mit einem himmelblauen Sute gemalet, als eine Deutung auf ben Simmel, dessen Feuer in seiner Sand war: 4) dieser Sut ift eifermig, wie vermutblich, die Sandwerkar vor Alters bei der Arbeit trugen. Besonders ift eine Münze des Kaisers Claudius Gothicus, wo Bulcanns mit dem Ambose, mit der Bange und dem Dammer ift, nebst der Anschrift: was daris, welches sich auf das Münzwesen beziehet, als daris, welches sich auf das Münzwesen beziehet, als defen Porsteber Bulcanus bier angegaben zu sein scheinet. 5) Auf einem alten Werke, in der Billa Negrant, auf einer Urne im Campidoglio und auf einer erhobenen Arbeit; in der Billa Barg bese erbeitet er mit, den Cottopen, seinen Gesellen; ze haben hiese aber beibe Augen. 6) Die Gesell-

<sup>1)</sup> Aringh. Rom. subterr. t. 1. 1. 2. c. 10. p. 305, Giampin. vet. Monura. t. 2. p. 78.

<sup>2) ,</sup>Qlymp IX,, ,J,, 51. [et Schol.] ; ...

<sup>3)</sup> Euseb. præp. Evang. l. 3. p. 68.

<sup>4)</sup> Ibid. p. 67.

<sup>5)</sup> Hist. de l'Acad. des Inser. t. 12. p. 308.

<sup>6)</sup> Ein vierter Marmor ift in ben Jimmern bes Palaftes Altieri ju Rom über einer Thure eingefest, und mag uriprunglich wohl auch die Napher eite eines Cartonhags "geweien (ein. Gedante und Unordnung find vortreflich; die Arbeit nicht folecht. Meger.

schaft ber Faune, worin er fich auf einer erhobenen Arbeit des Cardinals Bolignac befand, hat jemanden nicht ohne Grund Zweifel wider defien Altertum erweiet. 1) Sein eigenes Opfer waren Me von Feinden erbeuteten Wassen und Geräthe, welche in Brand gestefet wurden, wie Tarquinius Brifeus nach dem Siege über die Sabiner, nus Mascellus über die Karthaginenser dei Nola thaten. 2) Rabirus, des Bulcanus Sohn, trägt einen Sammer auf Münzen der Stadt Thessonich. 3

Berfules gibt benen, welche bie Rabelhefchichte abhanbeln, ein reiches Feld, für die Allekorte aber wenig: den bessen Beichen find insgemein bie Lowenhaut, und entweder die Keule, oder der 235gen und ber Rocher. In zwei Bildern allein ift Serfilles mit Blattern von Bavelbaumen (populus), welcher ihm beilig war, gefronet; bas eine find Aween Könfe (capita jugata) eines jungen Bertules "in ber Diffa Albani, welche burch gebachte Blate ter fentlicher werden; bas andere ift ein Berme von Brobierfiein in ber Billa Regroni. Man febe bie vorgegebene Dentung biervon ju Anfang bes achten Rapitele. Unter ben feltenen Bilbern beffelben ifft ein Betruntener Berkules zu gablen, auf einem geschnittenen Steine bes toniglichen farnefischen Musei ju Meapel; aber noch fektener ift beffen Figur in eben ber Stellung, wie er fein Baffer laffet, in Villa Albani. 4) Ein anderer Berfules

<sup>1)</sup> Spence's Polymet. Dial. 7. p. 80.

<sup>2)</sup> Liv. l. 1. 12.37 . l. 23. c. 46.

<sup>1, 3)</sup> Conf. Frénet Resherch, sur les Cabires, p. 94

<sup>4)</sup> Ein betruntener Sertules wird neben vielen batchtiben Figuren auch auf bem Marmor einer vollen urne im Palafte Afremps ju Kom bemertt. Meper.

fcopfet Waffer an einer Quelle, welche feltene Borfellung, auffer bem Scarabeo, melchen Buonarroti befaß, auch auf einem anderen Scarabeo in bem Mufes bes Duca Caraffa Roja ju Meavel acarbeitet iff: bas Baffer läuft, wie gewöhnlich an den alten Brunnen, aus einem Löwenfovfe, und ber Name des Berfules ift mit beffen erften Buchflaben von ber Rechten jur ginten gefchrieben: gan, angezeiget. Ein abnliches Bild ift unter ben Arbeiten des herkules auf einer großen Bafe von Marmor in der Billa Albani, welche etliche breiffig Balmen im Umfreife balt, borgeftellet; 1) es liegt aber bier eine bartige Bigur eines Aluffes, und fonte ben Aluf MInbeus bedeuten, welchen ber Belb in die Stalle des Mugias binein leitete, um diefelben ju reinigen. Eine icone ingendliche beroifche Statue im Balaffe Rarnefe, mit einer Wunde in bem rechten Schenfel, fonte ben Berfules vorftellen, welcher eben fo verwundet ju Tegea ftand. 2) Diefe Wunde hatte berfelbe in dem Gefechte mit ben Gobnen bes Sin. potoons befommen. Der lateinische Uberfeger feget, anffatt des Worts Wunde, (ich febe nicht, warum?) Marbe von einer Bunde; bie Bunde an ber Gtatue ift annoch vom Blute triefend vorgeftellet. Da aber meder das Beficht, noch die fibrige Rigur einen Ser. fules anfundiget, fonte es mabricheinlicher Thefens fein, welcher in ber Eroberung bon Aphidha, mo er mit dem Birithous die Selena entführete, an eben dem Schentel vermundet murde.") Es murde auch Telephus in den Schenfel bon bem Burf. fpiefe bes Achilles vermundet, und nach bem Bto-

<sup>1) [</sup>Briefe an Bianconi, 9, 37. Denemale, Rum. 64 - 65.]

<sup>2)</sup> Pausan. l. 8. [c 53.]

<sup>3) 6</sup>chol. in Ix. F. III. v. 144.

Iemaus Sephaffion auch Baris von bem Menelaus. 1) Bompejus und Sertorius wurben ebenfalls mit einem Burffpiege in einen Schenfel geschossen; 2) iene Statue aber ift, wie gesaat, be roifch, und fan diese beiden Romer nicht vorftellen. Eine der Arbeiten bes Bertules find bie befperifchen Apfel, die von einer Schlange bemabret murben, und bier ift merfwurbig, in ber Billa Borghefe und in bem Balaffe Albani,3 ben Dbertbeil biefer Schlange in weiblicher Figur mit einem ichonen jungfraulichen Gefichte ju feben, beren Untertheil, ber Schwang, fich um ben Baum jener Apfel ac munden bat. In ber Billa Albani ift ber Dbertheil diefer Schlange eben fo gebildet, der Untertheil aber ift tein Schwang einer Schlange, fondern endiget fich, in Geffalt ber Titanen, in gwo Schlanden, beren Ropfe bas Enbe machen. Gingig ift ein Berfules über Lebensgröße in der Billa Effe gu Tivoli, nebft dem arfadifchen Birfche, aus welchem in ber Ergangung ein Reb gemachet ift. Diefe Geltenheit ift ju verfiehen von einer Statue: ben in erbobenet Arbeit findet fich Berfules mit bem Siriche bauffa.

S. So. Don Na ffor und Bollug fan ich nicht unterlaffen anzumerfen, daß ihr Raub der beiden Tochter des Leutippus, Phobe und hilaira, welche mit dem Lynceus und mit dem Idas, zween Sohnen des Aphareus, versprochen waren, auf einer Begrabnifurne in der Billa Medicis vorgestellet ift, welches Wert alle Antiquarti auf den Sabinerraub deuten. 4) Pollug hat auf einer betrurtigen

<sup>1)</sup> Ap. Phot. Bibl. p. 250.

<sup>2)</sup> Appian. bell civ. l. 1. p. 222. p. 206. edit. Rob. Steph.

<sup>3) [</sup>Zoëga Bassirilievi tav. 64.]

<sup>4)</sup> Diefe Urne ift gegenwärtig ju Glorens. 3m Dafes

Batera von Erste, einen Schwan neben sich, als ein Bild ber Bermanbelung des Buviters, da er gur Leba, beffen Mutter, tam, und durch Schmane find beiber Figuren auf bem Seffel bes alten Gemalbes im Balafte Barberini, melches die Roma porffellet, angebentet. 1) Beider Statuen und Riauren pflegeten Erdnze von Robr ju haben, wie ber Scholiaft bes Arifforbanes bemertet;2) an befanten Riauren berfelben aber babe ich biefes nicht mabrgenommen.

5. 81. Die Liebe ift auf unendlich verschiedene Art porgeffellet. Gines ber gelehrteffen Bilder ift biefelbe mit einem Bebunde Schluffel in ber Band, auf einem Steine des fofchifch en Mufei,3) als Berr bes Schlafgemache ber Benns, wie Euripibes faget; 4) in Diefer Geftatt bief die Liebe nande-205, claviger. Es wurde bie Liebe auch mit Beichen aller oberen Gotter gebildet, als Berr von allen, wie gwolf Amorini auf einem noch nicht bemertten erhobenen Werfe im Ralaffe Matteb geigen. Der erfte von benfelben tragt bie Reule bes berfules auf ber Achfel, und ber zweite ben Sammer bes Bulcanus; die Liebe, als gupiter, febet in ber Mitten beroifch auf einen Cippo ge-

<sup>-</sup> Pio, Clementino ift eine ähnliche; und bas Bruchfüt einer britten in ber Bina Albani. Bieteicht gibt es noch mehrere Bieberholungen, alle wahrfcheinlich [?] eis nem ebmale berühmten Borbilbe nachgeabute, und baf biefes Borbild in der That vortreflich gewefest fei, zeigt fich an ber gwar fymmetrifchen, aber babei boch mannig. faltigen und höchft eleganten Composition. Mener.

<sup>1)</sup> La Chauss. Mus. Rom. p. 120.

<sup>2)</sup> In Nub. v. 1002.

<sup>. 3) [2</sup> Rl. 11 Mbth: 730 Munis Denfmales Stum. 32,] : :

<sup>(</sup>i) Hippolyt. v. 538; ' '

lebnet, mit dem Blige in der Sand. 4) Die Liebe ift der Geselle der Musen, der Gratien und der Benus, wie Blutarchus saget. 2)

6. 82. Unter ben Gottinen bat Cybele ben et ften Blag, und Mobnhaupter, wie verschiedene andere Göttinen, nach dem verbesserten Terte bes Bhurnutus, we anfatt xagiiar, bas herg, xodar, ber Mobn, geseget wird. 3) Rach ber alten Lesart dieses Scribenten, mare das Berg ber Epbele als ein Beichen ber Fruchtbarteit gugegeben gemefen , welches nicht ju reimen mar. Die abrig gebliebenen Statuen diefer Gottin aber balten feinen Mobn, welches auch nicht ju fuchen iff, ba febr wenia Statuen alte Sande baben. Ich will bier nur Die Beitsche der Epbele anführen, die ibr auf mebr als einem erhobenen Werte gegeben ift. In bie Strife berfelben und ihrer Briefter maren gumeilen bie Anochel des Bufes von Thieren, und ich glaube, von jungen Biegen, eingeflochten; biefes ift basienige Blied des Beins, welches talus, ageayadog beiffet, und

<sup>1)</sup> Bon ungefalle gleichem allegorischen Sinne, aber feiner gebacht, ist eine erhobene Arbeit im Museo Capital lino, woll mori nen die Attribute verschiedener Gotte heiten, gleichsam als überwinder berselben, im Triumphe aufführen. Uhnliche Borkelungen sinden sich auf allegen herenkanischen Gemälden; sodas sind die Figuren Am ord mit der Beute: des hertwied nicht zu vergesten, welche in hindelt auf allegorische Bedeutung als Werke des ersten. Han Manged zu schäpen sind. Golder Tiguren gibt es verschiedene in Mongedod die, welche am schieften sin Kongedod die, welche am schieften sin Kongedod die, welche am schieften beiteb ist Aufstreit im Mongedod die, welche am schieften die Solder Beiteb ist Aufstreit im Mongedod die, welche am schieften die Solder Beiteb ist Aufstreit im Mongedod die, welche am schieft in die 12 jährigen Anaben in der Hilla Panfell. Monget.

<sup>2) [</sup>Amator. t. 9 p. 38. edit. Reisk.] (1) 1111

Fatoniet, diss. sur la pierre de la Mère des Dieux, dans les Mém. de l'Aced. des Inscr., 1, 23. p. 230.

biele Beitlichen bießen baber aspayadoras massyec. 1) Gine folche Beitsche balt eine Enbele von erhobes ner Arbeit im Campidoglio, welche diejenigen ihres Arrtums überführen tan, die bier Spielwürfel (talos) verffanden haben, 2) und erfläret jugleich eine Stelle Des Diogenes Laertius,3) Die bisber nicht verftanden ift. Den ba Arcefilaus über einen jungen Menichen, welcher unbefonnene Reben führete, fagte: Ου ληψεται τις τυτον αστραγαλω! welches ohne allen Begrif überfeget ift: Nullusne hunc talo excipiet? fo bat diefer Philosoph verdett fagen wollen: &f ben niemand, ber biefem Menfchen Die Beitsche gibt? Diefe Auslequng fonte ich, wen es nothig mare, mit andern Stellen erweisen. 4) Die iconfie Statue ber Cobele ift fizend, in dem pabfilichen vaticanischen Garten, und balt feine eigentliche Beitsche, sondern einen furien Grif, an welchem brei fleine Retten bangen, jebe mit einem Glotchen, die auf ihrem Schenfel erhoben acarbeitet liegen.

5. 83. Buno mit einem Spiege, hieß Curitis, von einem fabinischen Worte, welches Spieß bebeutet; fo vorgestellet aber sieht man fie nicht in Marmor. Auf einigen Mungen flebet ein hirsch neben ihr, 5) weil ihr bieses Thier besonders gewihmet mar.

<sup>1)</sup> Hadr. Jun. animadv. l. 2. c. 4. p. 67. [Apulej. metam. l. 8. p. 261. Plutarch. adv. Colot. t. 10. p 633. edit. Reisk. Denf male, Mum. 8.]

<sup>2)</sup> Boldet, osserv. sopra i Cimet, de' S. Mart. p. 510. [Die halbfigur ift ein Urchig allus, wie in ben Denemarten bei Muniero & angezeigt ift.]

<sup>3)</sup> L. 4. segm. 34.

A) (Man febe Denemale, Rum. 8.]

<sup>5)</sup> Vaill. num. Imp. aur. et arg. p. 377.

Noch feltener aber ift Iano Martialis mit einer Schmiedegange, welche sie mit beiden Sanden vorwarts gefastet hält, auf einem betrurischen Altare in der Villa Borghese. 1) Man sebe, was ich über diese Juno anderwärts gesaget babe. 2) Zu den Füßen einer Juno zu Argos 3) lag eine Löwenhaut, 4) und eine Gelehrter machet hierüber die Anmerkung, daß die Alten zu den Füßen der Bistor ihrer Gottheiten, die von ihnen bestegten Ungeheuer vorzustellen psegen. 5) Beim Homerus richtet Debe den Wagen zu, auf welchem Juno fährt. 6)

§. 84. Pallas, welche neben dem Throne des Aupiters zugleich mit der Juno stehend gedildet wurde, begleitet diese auch billig bier. Das Bild berselben zu Eroja (Palladium) hielt in der rechten Sand ihren Spieß, und in der linken eine Spindel, so wie man dieselbe auf einer späteren Münze von Eroja zu sehen glaubet. 7) Es war derselben aufänglich eine Kräbe, vor der Eule, zugegeben. 8) An einer herenlanischen Statue von Marmor in Leabensgröße und im ältern griechischen Stolle gearbeitet, hat Pallas ihren Agis mit Riemen an den Hals gebunden, und über den linken Arm zur Wehre geworfen, eben so wie die Griechen zur Zeit

<sup>1) [</sup>G. b. R. 3B. 2 R. 69. Note. — Denfmale, Mum. 15.]

<sup>2) [</sup>Befdreib. b. gefdnitt. Steine, Borrebe.]

<sup>3) [</sup>Unter ben Jufen ber aus Gold und Elfenbein verfem tigten toloffalen Juno bes Polyfletus.]

<sup>4)</sup> Tertull. de coron. mil. p. 124.

<sup>5)</sup> La Cerda comm. in Virg. En. l. 2. v. 225. p. 182.

<sup>6)</sup> IA. I. IX. v. 721.

<sup>7)</sup> Hist. de l'Acad. des Inscr. t. 5. p. 265.

<sup>8)</sup> Antigon. hist. mirab, c. 12, [Pausan. IV, 34.]

des trojanischen Erieges ihre Schilder trugen, innerbalb derselben die Bequemlichkeit der Riemen, ben Arm bineinzufteten , noch nicht erfunden mar, welches gu Erlauterung bes Suibas 1) batte fonnen angeführet werben. 2) 3m Gefechte murbe ber Schild gebrebet, bag er ben linten Arm bebefete, und auffer bem Gefechte bing berfelbe am Salfe auf bem Rufen. 3) Ben Ballas einen Dlivenzweig balt, 4) beutet es auf ben Sieg über ben Reptunus, in Abficht des Ramens, welcher der Stadt Athen follte gegeben merben. Der Gubint auf ihrem Selme bedeutet die Klugheit. Mit einer Schlange fomt ibr ber Rame Spaica, ober Baonia ju, welches fo befant ift, daß mich wundert, wie Gronos eine folche Figur berfelben für eine Circe nebmen fonnen. 5) Wen auf der einen Seite athenienfifder Munten ein Ochfenforf mit Bandern iff, beutet es auf bas Opfer diefer Gottin, welches eine Rub mar, wie wir aus bem Somerus miffen. Unter ibren feltenen Bilbern ift Diejenige auf einer alten Baffe bes fofchischen Mufei, welche auf amo Floten fpielet, 6) wie fe auch in einer Statue vorgefiellet war, und bie mufifalifche Ballas genennet wurde, sonderlich weil fich die Schlangen an ibrem Agis bewegeten, wen jemand in ber Mabe auf der Flote spielete. 7) Eben so felten ift die

<sup>1)</sup> Voc. anual.

<sup>2) (</sup>Man febe im 7 Band, G. 312 - 313.)

<sup>3)</sup> Herodot. l. 1. [c. 171.]

<sup>4)</sup> Bellori Lucern. part. 2. tav. 37.

<sup>5)</sup> Thes. antiq. Greec. vol. 2. tab. 6.

<sup>6) [</sup>Befdreib. b. gefdnitt. Steine, 2 Rf. AUSth. 211 Rum. Denfmale, Rum. 18.]

<sup>7)</sup> Plin. l. 34. [c. 8. sect. 19. n. 15.]

mechanische Ballas, die bei bem Baue bes capuanifchen Theaters auf einer erhobenen Arbeit gu Capua jugegen ift. 1) In ber verftummelten Figur einer Gottin auf einem bereulanischen Gemalde, Die einen Bogen und Bfeile balt, ift man geneigt, ben Röcher auf ber Schulter berfelben für eine Erompete angufeben, um eine Ballas berauszubringen, melthe ben Beinamen oadmirk, die Trompete batte. 2) Bhr Aleid ift roth und ihr Mantel oder Gemand, welches fie über fich geworfen hat, ift auf alten Gemalden insgemein gelb, wie es fich auf denen in ber vaticanischen Bibliothet erhaltenen Copien einiger Gemalbe aus den Badern des Titus zeiget, und eine somobl als die andere Karbe fan auf das Keuer beuten: ben Ballas murbe für ein Bild bes atberifchen Reuers gehalten. 3)

§. 85. Ceres hat zuweilen einen Korb (xadaSos) auf dem Saupte, 4) und vielleicht sind zwo schöne meibliche Figuren in der Billa Negront, die Körbe auf dem Saupte tragen, und Karnatid en scheinen, Statuen der Ceres. Diese Göttin stedet auf einem Steine des stofchischen Musei auf einem Wagen won zween Elephanten gezogen. 5) Auf einem anderen geschnittenen Steine ist neben der Ceres eine Ameise, die eine Kornähre fortschlepet. Diesenige Ceres welche die Amme, xusporzooos, zugenamet wurde, glaubet man in einer Figur beim Spon zu sinden,

<sup>1)</sup> Mazzocch. de Amphit. Camp. c. 8. p. 161.

<sup>2)</sup> Pitt. d'Ercol. t. 1. p. 24. n. 19. Eustath. ad IA. X. p. 1139.

<sup>3)</sup> Eustath. in Iλ. A. p. 123.

<sup>4) [</sup>Beforeib. d. gefdnitti Steine, 2 Kl. 5 9666. 223 Num.]

<sup>5) [</sup>Cbenbaf. Num. 237.]

und Andere wollen, daß dasienige, was diese Figur in ihrem Gewande eingewifelt balt, ein junger Some sei. 1) Ceres und Besta werden von Sindgen für ebendieselbe Göttin gehalten. 2) Den Triptolemus, ihren Sohn vermeinet jemand auf der schönen farnes ischen Schale in dem königlichen Museo zu Neapel zu sehen; was er hält, scheinet ein Sat. 3) Auf einer Begrähnisurne stehet derselbe auf einem Wagen von zwo Schlangen gezogen. 4)

S. 86. Der einzige alte Ropf ber Diana in Marmor au Rom, an welcher ich der alte balbe Mond erbalten fiehet auf einer Figur berfelben in ber Billa Borghefe. Bon der Diana Taurica sehe man im fünften Kapitel. Bhre Oreaden ober Nymphen, unter welchen Dpis bie befanteffe ift, baben, wie Diana auf bem Raften bes Cypfelus 5) lange Adlerflügel. Diefe halten die Bferbe ibres Wagens, da fie berunter fleiget, ben schlafenden Endomion ju tuffen, auf einer Urne im Campidoglio und auf [einer] erhobenen Arbeit in der Billa Borabefe. Der ältere Scaliger gibt vor, baf diefe Romphen jum Unterschied von ihrer Göttin ben Rocher nicht auf der Schulter, fondern an der Seite tragen, 6) welches aus alten. Denfmalen nicht zu erweisen ift; ja die Oreaden baben nirgends

- 1) Gronov. præf. ad t. 4. antiq. Græc. p. 9.
- 2) Phurnut. de nat. Deor. c. 28. p. 206.
- 3) Barthélemy Explic. du Mosaique de Paléstr. p. 10.
- 4) Montfaucon. antiq. expl. t. 1. pl. 45.

Triptolemus ift ungefähr ebenfo auf einem großen bemaiten Gefäße von gebrafter Erde, welches ber Pring Poniatowsti in Italien erftanden und Bif conti erffart hat, vorgestellt. Meyer.

- 5) Pausan. l. 5. [c. 18.]
- 6) Ap. la Cerda comment. Virg. En. L. 504. p. 97. (

Röcher. Unter ben Anmpben ber Diana waren auch die Dryaden, das ift, die Beschügerinen der Wälber, sonderlich der Sichen. Sine Dryade iff vorgestellet auf einem berculanischen Gemälde, 1) der nut untertheil ein Laubwerf ift, und in der einen hand hält sie eine Art. Die befanteste unter denfelben hieß Phigalia. 2)

5. 87. Die Göttin Beffa findet fich auf einer Lampe von Erzt, mit einer breunenden Fakel in ber rechten Sand, welche fie als einen Spieß halt, und mit einer Schale in ber linken. 3) Eben fo fiebet dieselbe auf einer Münze Raifers Befpafianus; auf anderen Münzen halt dieselbe insgemein eine Kampe, das immerwährende Feuer anzudeuten. Auf einem runden Werke im Campidoglio, welches in meinen alten Denkmalen 4) gestochen ift, ift dieselbe die einzige unter den Göttinen, die einen langen Zepter halt.

5.88. Benus murde gebildet mit einer Taube, auch bei ben hetruriern, weil, nach dem Arifophanes, die Berliebten das Bogelwerf liebeten; 5) wie fie auf dem angeführeten Altare in der Billa Borghefe flebet, imgleichen mit einem Fachet und mit einem Apfel, und dieses, weil der Apfel, welchen der Berliebte seiner Liebester zuwarf, eine Liebester-flärung war. 6) Mit einer Blume, welches eine Lilie scheinet, die ihr angenehm war, 7) findet sie

<sup>1)</sup> Pitt. d'Ercol. t. 1. tav. 48.

<sup>2)</sup> Pausan. 1.8. [c. 39.]

<sup>3)</sup> La Chausse Mus. Rom. sect. 5. tab. 7.

<sup>4) [</sup>Num. 5.]

<sup>5)</sup> Suid. v. au rus egwott autubut.

<sup>6)</sup> Plat. epigr. ap. Diog. Laërt. l. 3. sect. 32.

<sup>7)</sup> Athen. lei5. [c.8. n. 30.] ::

fich feltener, und nur auf zwei Werken in Marmor, nämlich auf dem fur; juvor gedachten runden Werte im Campiboalio, 1) und auf einem ber ameen fchonen Leuchter im Balafte Barberini. 2) Es mar ibr auch ber Safe, aus befanten Urfachen, befonders gewidmet. 3) Auf einigen Steinen halt Benus einen Apfel und einen Svieß, aber umgefehrt, mit ber Spize untermarts; vermuthlich anzubeuten, daß fie Amiffigfeiten bege, die aber nicht jum Blutvergieffen tommen follen. 4) Auf einer Dunge ber Anfel Cothera flebet Benus mit einem Bogen in ber linken Sand, und in der rechten mit einem Apfel und mit einem Bfeile; 5) Sarbuin will biefes auf bie bewafnete Benus beuten. 6) pho malet bie Benus auf einem Wagen von Gperlingen gezogen, 7) welches Bilb fich in ber Rung Die bimlifche Benus bat ein nicht findet. Diadema wie bie Juno, wodurch fie fich von ber Benus Apbrobite unterscheidet. Es find deraleichen besonders gefundene Körfe, wie in der Billa Borghefe, eine Buno getauft; aber bas Liebäugelnde (ro byeov) in der Geftalt und in bem Blife ber Augen, machet Die Venus vor der Grof.

- 1) [Denemale, num. 5.]
- 2) [Denfmale, Rum. 30.] Bifconti (Mus. Pio-Clem. .t. 4. p. 9.) hat mit guten Gründen wahrscheinlich ge- macht, bag bie befleibete Figur auf einem ber barberinis fchen Leuchter bie hofnung vorftelle. Meyer.
- 3) Philostr. Icon. l. 2. p. 772.
- 4) [Befdreib. b. gefdnitt. Steine, 2 21. 10 96th. 553 Rum,]
- 5) Goltz. Greec. Ins. tab. 3.
- 6) Num. pop. p. 270.
- 7) Ap. Dionys. Halic. de compos. verb. p. 40.

Bincfelmafi. 9.

beit ber Augen ber guno fentlich. Die bimit fche Benus glaubet man auch unter ben bereulenifchen Gemalben in einer fconen befleibeten Rigur an finden, welche in der rechten Sand einen Breig mit zween Apfeln, und in der linken einen Bepter balt. 1) Benus findet fich auf geschnittenen Stelnen auf einem Bote reitend; ber Beiname Epitra gia aber icheinet berjenigen Benus eigen gu fein, Die auf einem Seebote figet, melches Bild, auffer verschiedenen in erhobener Arbeit, in zwo abnlichen fleinen und febr mobl erhaltenen Riauren in ber Villa Albani ju feben ift. Wo ein neuerer Seribent, beffen Rame mir entfallen ift, Rachricht von einem weiffen Schleier ber Benus gefunden, ift mir nicht befant; in alten Gemalben menigftens if feine befleidete Benus, Die Diefes zeigen fonte. Bon bem Gurtel ber Benus babe ich in ber Gefdichte ber Aunft geredet,2) mo es mir nicht beigefallen ift, eine Benus mit zween fichtbaren Gürteln, in ber Billa Effe zu Tivoli, angumerfen. 3

§. 89. Die Gratien und Gespielinen der Benus finden fich befleidet allein auf dem mehrmass angeführeten hetrurischen Altar in der Billa Borg befe. Die größten unbekleideten freistehenden Figuren derfelben, und halb Lebensgröße, find im Balaste Ruspoli. Da man anfing die Gratien

<sup>1)</sup> Pitt. d'Ercol. t. 1. tav. 24.

<sup>2) [6 %. 1</sup> x. 22 §.]

<sup>3)</sup> Unter den Bildern ber Benus, die eigentlich allegorisch sind, verdient vor allen andern eine große Statue
berselben mit der Beute des Mars in der Billa Borg
gbese benerkt zu werden. Benus ist dargestellt im
Begriffe, das Schwert umzuhängen; der neben ihr fehende Amor bat den helm, als ob er ihn fich aurs
hauvt sezen wolle; die Rüftung dient beiden Figuren
sum halt. Meyer.

nakend zu bilden, mar zuweilen zwischen ihnen und ben brei Barcen, welche fich wie jene auf einigen Mangen die Bande geben, 1) fein Unterschied, als Daf biefe betleibet find. 2) Bu Elis hielt eine von ben Gratien eine Rofe, Die andere einen Spiel-Inochen (talus) und die britte einen Mortenzweia:3) Die Rofe und die Morte, als Beichen ber Benus, beuten auf bie Schonbeit; ber Anochen auf bie fpielende Augend, welche die unschuldige Gratie befiget. Auf einem geschnittenen Steine, welchen ich in den alten Denfmalen 4) beibringe, find nur gwo Gratien, die der Benus die Saare auffegen, und gwo Gratien maren den alteften Griechen nur befant. In ihrem Gefolge maren auch Die Gottinen ber gabregeiten ('Ωραι), melchen die Athenienser gefochtes 5) und nicht gebratenes Fleisch jum Opfer brachten, um dieselben hierdurch allegorifch ju bitten, die brennende, fchwule Dige von ihren Keldern abzuhalten. 6)

S. 90. Die Göttin der überredung, Suaba, IIIII. w., welche ebenfalls eine Gefolgin der Benus ift, und von einigen für ihre Tochter gehalten wurde, 7) war vom Phidias an der Bafe des Throns des oln mpifchen Qupiters gearbeitet, wie diefelbe die Benas krönete, 8) und Pitho und die

<sup>2)</sup> Spanhem. preuv. des remarq. sur les Césars de Julieu, p. 59.

<sup>2)</sup> Artemidor. Oneirocr. l. 2. c. 49.

<sup>3)</sup> Pausan. l. 6, [c. 24.]

<sup>4) [</sup>Rum. 31.]

<sup>5) [</sup>gefottenes.]

<sup>6)</sup> Athen. l. 14. [c. 20. n. 72.]

<sup>7)</sup> Procl. in Hesiod. p. 30.

<sup>8)</sup> Pansan. l. 5. [c. 11.]

Gratien murben neben ber Benus gefeset, Daburch anzuzeigen, baß eine ber anbern in ber Liebe bie Sand bieten folle. 1) Es hat fich das Bild diefer Gib tin auf einem erhobenen Werte in dem Mufco bes Duca Caraffa Noja zu Reavel erbalten, welches Benus und die Selena, beibe figend, und den Barts nebft einem geflügelten Genius, ober die Stebe, flebend vorftellet, mit beigefügten griechischen Ramen ber Kiguren, ben Genius ausgenommen. Muf einem Cippo hinter ber Belena figet eine fleine Figur, Die mit der rechten Sand ihr Gewand, welches über ben Ropf geworfen ift, jurufnimt, und über bem Ge manbe auf bem Saupte etwas einem Mobius (xaλαθος) abnliches feben bat; neben ibr fiet eine Taube, über ihr fiehet das Wort 1110a. Diefes Bild aber scheinet das Gebildete nicht deutlich genua auszudrüfen. 2)

S. 91. Remesis, auch Abrastea genant, 3) die Göttin der Bergeltung guter und böser Sandlungen, wird insgemein mit einem Rade zu ihren Küßen, und mit einer Schlender gebildet. Das Rad hat dieselbe, als die Göttin des Glüts, unter einem anderen Ramen; und die Schlender, anzudenten, daß sie die Missetäter von ferne erreichen könne: 4) so erscheinet dieselbe auf Mänzen. Auf geschnittenen Steinen siehet sie mit vorwärts gesenktem Saund mit der linken ihr Gewand über der Brust, aber etwas entsent von derselben, erhoben. Dieser gebogene Arm bildet das Mas von dem Ellenbogen bis an

<sup>1)</sup> Plutarch. [præcept. conjugal. initio.]

<sup>2) [</sup>Denfmale, num. 115.]

<sup>3)</sup> Harpocrat. v. Asgas.

<sup>4)</sup> Buonarr. osserv. sopra alc. Med. p. a23.

das erfte Gelent der Finger, meldes die Griechen xuxwy nennen, als eine Deutung auf die gerechte und ausgemeffene Bergeltung aller Thaten. Blif in ihren Bufen, welchen ein Theil des Gemandes machet, men fie baffelbe vor der Bruft gegen bas Beficht in die Sobe bebet, gibt einen Begrif ber Untersuchung ber gebeimften Dinge, und in biefer Abficht nennet Befiodus biefelbe eine Cochter ber Racht. 1) Gie ift baber auf einer Munge Raifers Sabrianus mit einem Ringer auf bem Munbe vorgeftellet. Der Bweig, welchen fie balt, ift von Buchen (ushea 2), ibre Sarte und bie Unbewealichfeit in Schlaffen über Bergeltung und Strafen anzudenten. 3) In Diefer Bilbung fiebet Memesis von Marmor in der Villa Albani, als Die einzige befante Statue berfelben in ber Welt. 4) Man febe im neunten Rapitel meine Muthmaffung über die Figuren ber Athioper auf einer Schale in ber Band ber Remefis bes Bhibias. Dieienige geffigelte weibliche Rigur, welche auf einem bereulanischen Gemälde die vom Thefeus verlaffene Uriabne zu troffen icheinet, und mit ausgeftreftem Arme auf bas absegelnde Schif zeiget, in der Erflarung diefes Gemaldes aber nicht bestimmet morben, ift vermuthlich Memefis. 5) Die auf bem

a) Theogon. v. 223. [Denkmale, Num. 25. Mus. Pio-Clem. t. 2. p. 25. Bisconti will bas Unfassen bes Gewandes ohne Bebeutung finden, und als ein blofies Spiel ber Kunft ansehen, worin ihm Wenige beiftimmen werden.]

<sup>2) [</sup>Man vergleiche G. b. R. 9 B. 2 R. 16 f. Mote.]

<sup>3) [</sup>Befdreib. d. gefdnitt. Steine, 2Kl. 17 Abth. v. Unfang.]

<sup>4) [</sup>Unter ben Denfmalen Mumero 25.]

<sup>5)</sup> Pitt. d'Ercol. t. 2. tav. 15.

Birbel ihres Saupts gebunbenen Saare bat man

irrig für einen Selm angeseben.

6. 92. Das Renkeichen ber Alis ift, wie Bhis loftratus bemertet, 1) ein ungebundenes Baar, welches von ben Seitenhaaren, die in ungeflochtenen Striven über bie Achfel berunterbangen, gu verfeben ift; den die hinteren Saare find insgemein gufammengebunden, wie unter anderen eine &fie in ber Billa Albani zeiget. Diefes aber ift auf feine ägnptische Pfis zu beuten, welche niemals Die Saare alfe bangen bat, fondern muß von Riquren Diefer Gottin im griechifchen Styl gearbeitet, und fo mie fie in Rom verebret murben, verfanben werben. Es ift aber auch biefes von gebachtem Scribenten angegebene Renzeichen gang und nicht unterscheidend, und es hat fich berfelbe geirtet; ben alle Gottinen im alteren griechischen Stol haben die Saare auf angezeigete Art über die Achfel berabhangen. 2)

§. 93. Sine ber jüngfien und spätefien Göttinen ift Ino, Tochter bes Kabmus, Königs zu Theben, welche ben Bafchus erzogen, und unter dem Namen Leufothea von den Griechen verehret wurde. Ihr Kenzeichen ist eine fönigliche Sauptbinde, wie uns Clemens von Alexandrien lehret, 3) und eben hierdurch ist mir die einzige Statue derselben über Lebensgröße in der Billa Ale

<sup>1)</sup> Epist. 26. p. 925.

<sup>2)</sup> Das Refizeiden ber im griechicoen Stol gearbeiteten Ifisbilder, nämlich ben auf ber Bruft gefnüpften Mantel, bat ber Autor felbft in ber Gefchichte ber Runft 23. 3 R. 7 S. querft bemerklich gemacht, bier aber anguführen unterlaffen. Meyer.

<sup>3)</sup> Admonit. ad Cent. p. 38. edit. Col. [G. b. R. 3 B. 2 R. 13 S. Note. Denfmale, Num. 56.]

bani fentlich geworden. Es tragt biefe fchone Rigur ben jungen Bafchus auf bem linten Arme, und hat ein dopeltes Diadema: 1) bas eine, welches bas gewöhnliche Band ift, womit bie Saare gefaffet find; bas zweite ift nur allein über ber Stirne etma zween Ringer breit fichtbar, und bas übrige diefes Bandes liegt unter den berübergeschlagenen Saaren bebefet. Diefe Binde muß beim Domerus verftanden merben, und ift diejenige, melche Leutothea bem Ulpffes zuwarf, und bie biefer fich unter bie Bruft band, burch beren Rraft er im Schifbruche fein Leben rettete; 2) ben biefe Binde mar bas einzige, mas Ino aus ihrem ferblichen Stanbe behalten hatte. Diefes hat fein Ausleger bes Som erus berühret, noch verftanben. Gebachte Statue ift Diejenige, melde ich in ber Befchichte ber Runff, 3) che ich burch die Angeige bes Clemens belebret wurde, irrig unter bem Ramen einer Buno Lucina angegeben babe. Es wird baber auch Ino ober Leufothea fein, welche Maffei eine Rumilia nennet; 4) ben biefe Figur ift iener Statue abnlich: nur bas zweite Diabema if nicht Echtbar.

- 1) [Denemale, Rumero 54.]
- 2) OSver. E. V. v. 346. 373.
- 3) [6 %. 1 %. 31 9.]
- 4) Gem. t. 1. n. 75.

## Drittes Kapitel.

Bon bestimten Allegorien, vornehmild, allgemeiner Begriffe.

5. 94. 3m vorigen Rapitel habe ich bie aans befante Borfellung ber Gotter und ihre gewöhnlichen Beichen theils übergangen, theils habe ich einige, um ber Berbinbung willen mit anberen Bilbern, nur berühret; bier aber thue ich bas Gegentheil, und ich habe gefuchet, alle nuzbare Allegorien zu fammeln, Diejenigen ausgenommen, welche ich bereits im erften Rapitel als befant und alfo bier überfluffig angezeis get habe. 3ch übergebe auch bier einige Bilder, Die fich ber Borftellung eines jeden barbieten, wie bie Rurcht auf romifchen Mangen ift, und eben fo babe ich feine myflischen Bilber angeführet, sowohl ber gang alten als ber fpatern Beiten bes Altertums, weil ber Runftler wenig Gebrauch von benfelben machen fan. Bon biefer Art ift bas Gi in bem acbeimen Gottesbienfte bes Bafchus, als eine Deutung beffen, ber alles zeuget und in fich begreifet. 1) Dergleichen Beiden find auf ben Bilbern bes Die thras, und auf Gelübben, wie bie fogenanten gelobten Sande (manus votivæ) bon Erst find, angebracht, welche Gemachte find aus Beiten, ba bie Religion ber Griechen und Romer bom weitgefuchten Aberglauben anderer Bolfer umnebelt mar. Uber bergleichen Dinge ift viel ju fagen, aber wenig Mus-

<sup>1)</sup> Plutarch. [Sympos. l. 2. t. 7. p. 522. edit. Reisk.]

liches, und von einigen dieser Zeichen, wie von einer Art eines kleinen Simers über ein Gefäß, auf einer solchen hand von Erzte, in dem Museo des Duca Caraffa Roja zu Neapel, wird schwerlich ein Grund anzugeben sein.

Der Abend fabrt in weiblicher Geffalt, und als Diana ober ber Mond gebildet, auf einem mit zween Debfen bespanneten Wagen, welche bergab geben, auf einer großen Begrabnigurne in ber Billa Banfili, wo Diana jum Endymion fomt. Auf Mungen von Delos fahrt Diana ebenfalls mit Doffen, 1) welche iht auch einige Dichter geben. 2) Die Doffen gielen vielleicht auf das poetis iche Wort Budorec. ber Abend, 3) nämlich die Reit, ba man bie Dofen ausspannet. Ansgemein geben die Bferde ber Connen oder des Tages bergauf, und bie Bferbe ber Diana ober bes Abends beraunter: fo find beibe vorgeftellet an dem Bogen bes Confantinus, und auf einer erhobenen Arbeit in ber Billa Borgbefe. Bhibias batte dem Monde an der Bafe des olympischen Buviters Maulesel aegeben. 4)

- 1) Goltz. Gruc. tab. 7.
- 2) Auson. epist. ad Paulin. v. 652. Prudent. in Symmach.
- 3) Iλ. Π. XVI. v. 779. Οδυσσ. I. IX. v. 58.
- 4) Pausan. l. 5. [c. 11.]

[Paufanias fagt, bag es ihm ein Pferb icheine, und bag bie Sage von Maulefeln, die ber Göttin von Einigen jugetheilt worden, unrichtig fei.]

Mis Bifber bes Mondes ober ber Euna find wohl auch die fanft berabichwebenben Figuren mit verbreitetem Gewande zu betrachten, beren eine febr icon gearbeitet, etwas weniger als lebensgroß, in ber hale bes Palafts ber Billa Albani geftanben. Den Sturg einer annlie

- §. 96. Abgaben: Erledigung berfelben, (immunitas), mirb auf Mungen ber Stabte, bie Diefes Borrecht genoffen, burch ein Bferd auf ber Baibe vorgestellet, welches frei und ficher grafet. 1)
- §. 97. Der Aferbau, als eine eble Befchaftigung ber Seele, worin diefelbe vornehmlich Rufe und Ruhe jum Denten findet, 2) ift auf einem gefchnittenen Steine, in den Beichnungen bes befauten Chezzi in der vaticanischen Bibliothet, in der Pfyche abgebilbet, die fich auf eine Sate (bidena) füget. 3)

5.98. Der Abel finbet fich jum erftenmale auf Mungen bes Commodus in einer fiehenden weib-lichen Figur mit einem Spiefe in ber rechten hand

vorgeftellet. 4)

den, boch etwas größeren Sigur sieht man im Palake Riccarbi ju Jorenz. Gine sogenafte Diana & weifera findet fich auch unter den Statuen des Musei Capitolini. Das ihr rund um das haupt flatternde Gewand scheint auf die Wondscheibe anjuspielen. Gine Grablampe bei Passerie mit noch weit hinter ihr rund verbreitetem Gewande, fahrend auf einem mit zwei Pferden bespafften Wagen. Gin geschnittener Stein, den der betafte Landschaftmaler Wutty besessen, fellt schon gegarbeitet eine über Berggipfel still wandelnde Diana dar. Meyer.

- 1) Vaill. num. Colon. t. 2. p. 21. 66. 318.
- 2) Muson. ap. Stob. serm. 54. p. 370.
- 3) [Denfmale, Rum. 34.]
- 4) Erlebigung von Abgaben ift überhaupt eine bebentliche Allegorie; auch icheint uns biefelbe burch bas
  grafenbe Pferd auf Müngen feineswegs glüflich geloft.
  Daffelbe gitt von ber weibliden Figur, einen Spieß
  in ber rechten hand haltenb, burch weiche ber Abel foll
  bebutet werben. Ohne Inichtift bleibt fie unverftänblich;

- S. 99. Afrita ift befant in bem Bilbe bes Scorpions und in einer weiblichen Figur, deren haupt mit bem Felle des Kopfs eines Elephanten bedeket ift; unbefanter aber ift Atlas, welcher die Beichen des Thiertreifes betrachtet, und wie eine Afrita, mit gedachtem Felle, nehft dem gewöhnlichen Rüffel und den Bahnen dieses Thiers vorgestellet ift: anzubenten, daß dieser König und Erfinder ber Afronomie in Afrita geberschet habe. Dieses Bild findet fich, auf einem seltenen, ja einzigen, Medaglione in dem ehemaligen Museo ber Königin Christian, izo. des Brinzen Bracetano zu Rom. 1)
- S. 100. Die Argneiwiffenschaft, glaubt Baufanias, 2) fei auf bem Kaffen bes Enpfelus in bem Tempel ber Juno ju Glis, an zwo weiblichen Figuren burch Mörfel und Stöfel vorgestellet, welche jene halten. 3)
- S. 101. Eines Augurs Sinbild mar eine Benne, weil aus ber Art bas Korn zu nehmen, welches ihr vorgesezet mar, geweiffaget wurde; und bieses Beichen sabe man auf einem Begrabnifficine bes Marcus Plautus, welcher Consul und Augur zugleich war. 4)

Inschriften aber jur nachhülfe find gleichsam als Ge ftandniffe von dem Unvermögen der Kunft anzusehen. Meyer.

- 1) Bianchini istor. univ. p. 306.
- 2) L. 5. [c. 18.]
- 3) Die weislichen Figuren mit Mörfer und Stößel auf dem Raften des Eppfelus mögen zwar wohl auf die Arzunei Gegug gehabt haben; es wäre indessen unrichtig, sich die perfonificirte Arzuel in ihnen varstellen zu wollen; den warum hätte der Künstler den unnöthigen Aufwand von zwei Figuren gemacht, wo eine hinreichen war? Meyer.
- 4) Grut. Inscr. [?]

§. 102. Die Verebfamkeit will man burch eine Viene angebeutet finden, 1) weil homerus vom Reftor faget, "daß aus dessen Runde eine "Nede floß, die füßer als honig war," 2) und Theoritus gibt daber seinem Thyrsus einen Mund von konia. 3)

§. 103. Die Betrübnif und ben Rummer bilbet die Stellung einer fizenben Figur, die mit beiben Sanden ibre Anie umfasset hat; 4) so war Beftor vom Bolngnotus in feinem großen Se-

malbe ju Delphos vorgeftellet. 5)

S. 104. Die Billigfeit (Æquitas) auf Mangen halt in ber rechten Sand eine Bagge, und in

- 1) Havercamp. comment. in Morel. Thes. t. 2. p. 418.
- 2) IA. A. I. v. 249.

3) Idyll. I. v. 146.

Wir erinnern uns irgendwo [bei Wincelmaft felbe in den Denkmaten Numero 191.] einen antiken Stein gesehen zu haben, worauf eine Maste dargestellt ift, aus beren Munde Bienen fliegen; wahrschiftlich in eben det Beziehung, wie der Autor hier nach Stellen hom erk und Theokritt angegeben. Meyer.

- 4) Hippocrat in Symbol. ap. Eustath. l. 3. p. 642. Vales. in Ammian. l. 29. c. 2. p. 560.
- 5) Pausan. l. 10. [c. 31.]

Sollen Betrübnis und Rummer in allegorischen Bilbern bargeftellt werben, so find traurige Gebärden freilich die schiftichten für diesen Zwek. hektor aber war von Polygnotus nicht als ein allgemeines Synthes bei ber Betrübnis bargeftellt, sondern die traurige Mine bes helben sollte beffen eigenes Schiksal, und das Schiksal, welches sein Baterland erlitten, charakteristisch bedeuten. Auf gleiche Weise hat Naphael, in dem Streite über das Sacrament, dem Abraham den Ausbruf von schmerzlichem inneren Kampf und unsässichem verhaltenen Jammer, in Anspielung auf die Opferung Ifaaks, gegeben. Meyer.

der linten einen langen Stab, welcher fein Bepter, fondern eine Magruthe (pertica) ift, eine richtige

Ausmeffung anzuzeigen.

§. 105. Die Stadt Carthage fezete einen Pferbetopf auf ihre Münzen, auch auf denen, die in Sicilien mit großer Aunst gepräget find, als ein Bild bes Namens Cabace, wie Karthage eigentlich hieß; ben biefes Wort heißt ein Pferbesopf. 1)

§. 106. Ein römischer Censor ift vorgefiellet mit einem kleinen Gefäße voll Weihmasser in der einen hand, und mit einem Dlzweige in der andern, den alle fünf Lahre, nach geendigter Schazung (census) weiheten die Censors das Bolf ein, und dieses geschab durch Opfer eines Stiers und einer Sau, Suovetaurilia genant, und zugleich wurde das Bolf mit Weihmasser vermittelst eines Olzweiges besprenget. 2)

S. 107. Colonien find auf Mungen burch eine Biene abgebilbet; weil die Bienen, wen der Stof gu fart ift, die überfluffigen ausschifen, so wie nach bem Alianus bie voltreichen Stabte ju thun pfe-

geten. 3)

S. 108. Die Comodie, oder die Mufe Thalia, balt einen Stab, welcher an dem unteren Ende fich frummet, und mar berjenige hirtenftab, welchen die

## 1) Agostini dial. 6.

Seite die Stadt Karthago einen Pferdefopf auf ihre Mingen, so wird solcher wohl eher auf die guten Pferde gedeutet haben, welche in dem umliegenden Bebiete fielen, als auf den Namen der Stadt: wenigkens würde im lettern Falle die Allegorie unter die Mortalle gorien, folglich nicht unter die guten, geboren. Mener.

- a) Spanhem. diss. de præst. num. t. 2. p. 101.
- 3) Hist. animal. 1.5. c. 13,

Griechen daraBodos nennen, bas ift, momit man

nach Safen wirft.

§. 109. Gin Dichter wurde durch eine Lever angebeutet, welche Befiodus an feiner Statue auf dem Berge Belifon auf den Anieen fiehen hatte. 2) Auf dem Grabe des Orpheus waren Nachtigaffen mit ihren Jungen, als ein Bild des füßen Gefanges desselben vorgestellet. 2) Auch der Pegafus und ein Ropf des Batchus werden für Symbola eines Dichters gehalten. 3) Gin schlechter Dichter wurde durch eine Grille oder Heupferd (cicada) gebildet. 4)

§. 110. Den jungen Cheleuten verordnete Solon vor der erften Brautnacht eine Quitte zu effen, um hierdurch anzuzeigen, wie Plutarchus meinet, 5) "daß die Annehmlichkeit der Stimme und "des Mundes solle mit einander übereinstimmen: "bitter fein, aber auch füß; " das ift, wie ich es verstehen kan, die Stimme der Braut, die ihre Jungsfrauschaft einbüßet, wird kläglich ein, aber ihr Mund füß; und eben so solle in der folgenden See das Serbe vergüten. Diese Stelle ift, wie klärlich erhellet, von niemanden verstanden, weil der

i) Pausan. I. g. [c. 3o.]

<sup>2)</sup> Ibid.

Le Beau Méd. restit. dans les Mém. de l'Acad. des Inscr. t. 24. p. 228.

<sup>4)</sup> Lucian. Pseudolog. [init.] Casaub. in Athen. L 15. c. 8. p. 609.

Auf einer noch nicht ebirten Bafe von gedrafter Erbe in der zahlreichen Samlung der Familie Bivenzio zu Mola fieht man die fderzhafte Darfiellung eines Dickters, der feine Lever, von deren Saiten einige gesprungen find, in die Iodernde Flamme eines Altars legt. Meser.

<sup>5) [</sup>Conjugal. præcept. init.] . . . .

Tert für berfalicht ju achten ift, ohngeachtet alle Bandichriften ber vaticanischen Bibliothet mit bem Gedruften übereinfommen; anfatt πρωτην feke ich mineav; ben ohne biefe Anderung findet feine Beraleichung auf die Gigenschaft der Quitte fatt, als welche bem Geruche angenehm und bem Geschmafe berbe ift; meniaftens fan mewrny hier nichts bedeuten. Daß bier entgegengefeste Gigenschaften biefer Frucht gemeint feien, zeigen bie fombolifchen Gebrauche ber Griechen in Beirathen, die Blutarchus unmittelbar nachber anführet, welche ebenfalls Gegenfäze ent-In Bootien murbe ber Braut ein Rrang aus einer Art von Dornen aufgefeget, die eine fuße Arucht aaben: als ein Gleichnisbild, daß derieniae Gemabl, welcher ben erften Widerfin und bie anfangliche icheinbare Abneigung ber Braut fich nicht irren laffet, ein vergnügtes gefellschaftliches Leben zu boffen babe. Cben babin gielen bie eigenen Bergleichunasreden des Blutarchus, welches Gegenfage find, wie bie Bergleichung von unreifen Trauben auf reife, u. f. f. Sff es mir erlaubt, Die Babrbeit su fagen, fo fan ich nicht laugnen, bag mir bes Blutardius Auslegung gar nicht gefällt, und ich finde in berfetben feinen gefunden Berffand. Deutung ber Duitte icheinet überhaupt ein Sombolum und eine Erinnerung des Migvergnügens und ber Froblichfeit in ber Che ju fein; bie Berliebten warfen in Spielen einander Quitten gu. 1)

5. 111. Die Einigkeit, die Eintracht und die Übereinstimmung zweier Regenten ist durch zwo Levern abgebildet, auf einer Münze

Das Quitteneffen und mit Quitten fich werfen, unter Berliebten und jungen Gheleuten, ift eine in unfern Lassen gang unbrauchbare Allegorie. Di ener.

a) Athen. L. 3. [c. 6. n. 20.] .

des Merva, nachdem er den Trajanus jum Sobn angenommen hatte. 1) Eben biefe Gintracht amifchen bem Befvafianus und bem Titus mirb beim Philofiratus mit der Harmonie einer Lever verglichen. 2) 3ch habe baber in meinen Denfmelen des Altertums3) eine Lever auf die Eintracht ehelicher Liebe gedeutet, in einem erhobenen Werte, melches die Gefchichte der Phabra und bes Sippolptus vorftellet, wobin ich fünftig ben Lefer verweife, da ich mich ohne Rupfer nicht beutlich erflaren murbe. Dein Grund find die Stellen alter Scribenten, wo die Barmonie ber Leper von ber Abereinstimmung mit fich ober mit andern gebrauchet wird; als biejenige, wo Rallifles beim Blato faget: " Meine Leper wird viel eber übel ge-" ftimmet fein, als ich mit mir felbft. 4) " Auf romischen Müngen find insgemein zwo in einander gelegte Sande das Bild der Eintracht, mit dem Morte Concordia.

§. 112. Die Erbe ift in einem alten Gemalbe, welches den Kampf des herkules mit dem Anthus vorstellet, in einer weiblichen Figur gebildet, die auf einem Felsen fizet. Die erscheinet also in diesem Gemalde, weil sie die Muttar des Antaus war, welcher, so oft er die Erde berührete, neue Kräfte betam. Eben so ift auf einer alten Pafic.) in der Kiaur der Themis blos durch einen Kelsen.

<sup>1)</sup> Tristan. Comment. hist. t. 1. p. 368.

<sup>2)</sup> Vit. Apollon. l. 6. c. 14.

<sup>3) [</sup>numero 102.]

<sup>4)</sup> Gorg. p. 316.

<sup>5)</sup> Sepoler. de' Nason. tav. 13.

<sup>6) [</sup>Befdreib. d. gefdnitt, Steine, 2 Rl. 14 26th. 1174 Rum.]

auf welchem sie sist, angedeutet, daß sie eine Tochter der Erde sei. Die Beit der Arnte wurde in dem Thierkreise durch das Beichen der Jungfrau mit einer Korndhre in der Sand bezeichnet, weil vermuthlich in den ersten Zeiten, da die Constellation erfunden worden, die Arnte mit gedachtem Zeichen eingetroffen sein muß. 1) Auf einem großen Cameo des föniglichen Musei, zu Baris balt die Jungfrau in dem Thierkreise ein Einhorn umfasset, ihre Reinigseit anzuzeigen; den die Alten gaben vor, daß das Sindorn, von wilder Natur, allein durch eine reine Jungfrau könne gegriffen und gehalten werden. 2)

S. 113. Die Erinnerung malet auf geschnittenen Steinen eine Hand, die ein Ohrläpchen berühret, mit dem Worte MNHMONETE; den die Alten
rühreten das Ohr dersenigen Personen an, denen sie bezeugen wollten, daß sie wünscheten, in ihrem Gedächtnisse zu bleiben. 3) Auf der Bergötterung des Homerus im Palasie Colonna ist die Erinnerung in einer jugendlichen weiblichen Figur vorgestellet, die das Lin mit der einen hand kitzet, welches insgemein im ernstlichen Nachdenken zu gescheben psteget; es ist also dieses Bild nicht deutlich
und bestimt genug.

S. 114. Die Ewigfeit bilbet ber Phonig auf einer griechifchen Munge Raifers Antoninus Bius, mit ber Beifchrift AION, die Beit, die Ewigfeit, 4) vermuthlich anguzeigen, daß bas Gedächtnis

<sup>1)</sup> Hist. de l'Acad. des Inscr. t.25. p. 206,

<sup>2)</sup> Ibid. t. 26. p. 484.

<sup>3)</sup> Plin. l. 11. [c. 45. sect. 103. Befdreib. b, gefduftt. Steine, 5 Rt. 4 21bth. 230 Rum.]

<sup>4)</sup> Jobort Science des Med. t. 1. p. 148.

eines so gütigen Regenten nimmer vergehen wird. 1) Bon alten Werken in Marmor ift eine Begrähnisturne, wo dieser erdichtete Bogel auf einem Saufen holz stehet, 2) das einzige, welches mir bekant ift. Auch der Elephant auf Münzen bedeutet die Ewigsteit wegen seines langen Lebens: und der hirsch aus eben dem Grunde. 3) Die Schlange auf der Erdetugel in der hand des Genius auf dem Basamente zu der Säule Kaifers Antoninus Pius gibt den Begrif der ewigen herschaft des römischen Reichs.

S. 115. Die Festigseit wurde durch Anschel angedeutet, das ift, durch benjenigen Anochen, woburch der Fuß mit dem Beine verbunden ist, welcher malleolus oder talus, und Griechisch σφυρος, ατραγαλλος heißt. Hiervon sind die Redensarten sau σφυρον ορθον ανεςη, beim Lallimachus, 4) und recto talo ataze, beim Horat us genommen. 5) Auf dergleichen vier Stüfen von Erzt stand und kehet noch izo der Obelissus des Neoforus auf dem Plaze der St. Betersfirche; es sind diese Afragali aber durch vier köwen von Erzte bedefet, oder vielmehr besleicht, weil man in diesen Thieren das Wapen Pahsts Sixtus V. andringen wollte. 6) Es haben also diese köwen einige Bedeu-

. .

Conf. Ignat. Braccii Phonix in num. et gem. Rom. 1637. 4.

<sup>2)</sup> Fabretti Inscr. p. 378.

<sup>3)</sup> Spanhem. observ. ad Callim. hymn. in Dian. p. 208. [v. 106.]
[Un ber Krone ber Neme fis bes Phibias (Pausan. I 33.) follen, wie herber meinte, bie augebrachten bir iche bie Flucht ber Perfer, und bie Bictorien ben Sieg ber Griechen über biefelben bedeuten.]

<sup>4)</sup> Hymn. in Dian. v. 128.

<sup>5)</sup> L. 2. epist. 1. v. 176.

Discorso sopra il nuovo ornato della Cuglia di S. Pietro. Rom. 1723. fol.

tung, bie man in ben Schilbfroten von Erste, auf. melchen ein fleiner Dbeliffus in der Billa Dedicis febet, nicht finden tan. Bielleicht bat berjenige, melder biefelben angegeben bat, Rachricht gehabt von ber großen Schildfrote ber Indianer, bie bem Glephanten jur Bafe bienet, auf beffen Ruten Die Erdfugel rubet. Der berühmte Beirefe, melcher glaubte, baf man bie Anochel von Erit weggethan habe, gab fich viel Mübe, Rachricht einzuziehen, mas mit benfelben vorgenommen worden, wie ich biefes aus etlichen feiner ungebruften Briefe an ben befanten Menetrier, vam Sabre 1634, in ber Bibliothef des Berrn Cardinals Alegander Albani, erfebe. An einem andern Schreiben deffelben an den Commendator bel Boggo gibt er biefem Rachricht von einem Albernen Gefafe, und von einer Lampe, mit beigefügter Beichnung, melche in der Brovence gefunden morden, und auf drei folden Anocheln fand. Eben Diefe Lampe ift aus anderen Sandichriften biefes großen Mannes von Montfaucon vorgefiellet: 1) es gibt aber biefes bas Befondere berfelben nicht, und vermutblich, weil ber Boben ber Lampe nicht befonders geseichnet war; er hat auch nicht gewußt, daff es eine Sampe fei.

S. 116. Flaffe, welche nicht unmittelbar in das Meer, sondern in andere Fluffe fallen, sollen, wie einige Scribenten vorgeben, ohne Bart vorgestellet sein, jum Unterschiede der anderen, welches teinen Grund hat. Auf einer großen Urne von Marmor in der Billa Barghese, wo der Fall des Phaethon abgebildet ift, liegt der Fluf Po ohne Bart. 2) herr Lenkins, ein britischer Maler ju Rom, bestet einen schönen weiblichen Flus von Mar-

<sup>2)</sup> Antiq. expl. t. 2. part. 1. pl. 83.

<sup>2) [</sup>Denemale, Rum. 43.]

mor, der vielleicht den Fluß Porpar bei Segefia in Sicilien vorfiellet, welcher weiblich gebildet wurde, so wie die Agrigentiner ihrem Flusse die Gefalt eines schönen Anaben gaben; 1) beide aber ergoßen fich unmittelbar in das Meer. Von Flüssen mit Arebsscheeren am Haupte siehe im vorhergehenden Kavitel Amphitrite.

5. 117. Die Freigebigfeit der Regenten an die Unterthanen deutet eine Zafel des Congiarii an. 2)

- §. 118. Das Beichen der Freiheit ift der Sut, welchen daher auch einer von den Mördern des Cafars auf einer Stange trug. 3) In Marmor erhoben gearbeitet befindet sich die Figur der Freiheit mit dem Sute, welcher sowohl hier als auf Münzen spizig zuläuft, in der Billa Negroni, und diese ist die einzige Figur derselben in Stein, die mir bekant ift.
- §. 119. Der Friede ist eine weibliche Figur mit einem Caduceo auf einem erhöbenen Werke in der Villa Albani. Mit einer umgekehrten Fakel ist dieselbe bekant; es ist aber auch Pallas also vorgestellet in dem Museo Nant zu Venedig, mit der Inschrift auf dem Sokel der Figur: AOHNA EI-PHNOPOPOZ, die Frieden bringende Pallas. 4)
  - 1) Ælian. var. hist. l. 1. c. 3.
  - 2) Freigebigkeit ber Regenten, burch eine Tafet bes Congiarii angebeutet, wurde nur Wenigen verftänblich fein. Sie ift hingegen von neuen Kunftern im allge meinern Sinne und weit populärer burch eine weiblie de Figur vorgestellt worden, welche mit vollen Sänden Geschenke austheilt; auch wohl durch eine Figur mit einem Füllhorne, bem allerlei Köftliches entfällt. Meyer.
  - 3) Appian. bell. civ. l. 2. p. 250.
  - 4) Paciaudi monum. Peloponnes. t. 1. p. 35.

Es findet fich der Friede auf Mungen von Terina in Grofariechenland, 1) und auf einer fleinen filbernen Münze des Claudius und des Vespasianus, mit großen Flügeln, wie ber Sieg. fan bat auf der legten Munge eine Bulla auf ber Bruft bes Ariedens finden wollen, 2) worin er fich icheint geirret ju baben, wenigstens ift biefelbe auf gebachter Münge in dem Mufeo des Berrn Cardinals Alexander Albani nicht zu sehen. Baillant bat auf einer andern Munge eben fo irrig gefeben, wie biefes von einem gelehrten Dungverftanbigen angemerfet ift. 3) Die unblutigen Opfer biefer Gottin find durch Schenfel eines Thiers auf einem Difche angezeiget. 4) Den über fluß, melchen ber Ariebe betvorbringet, fellet ein Cabuceus amifchen Rornabren auf Mungen vor.5) Ein gleichbebeutenbes Bilb mar bie Statue des Friedens mit bem jungen Bluto in den Armen.6) Der Friede beim Betronius verbirgt bas haupt im Belme, und gehet aus der Welt, bas ift, fie giebet das Bifer des Delms über das Geficht. Gin Fiedensfchluß tan, wie ein jeder weiß, durch den Tempel bes ganus, beffen Thuren verschloffen murben, porgestellet werden.

S. 120. Die Fröhlichfeit (Ευφροσυνη) mar eine von ben Gratien, und hält auf einer Münze in der linken Sand einen langen Stab, und in der rech-

<sup>1)</sup> Goltz. Magn. Græc. tab. 23.

<sup>2)</sup> Comment. hist. t. 1. p. 284.

<sup>3)</sup> Le Beau Sec. Mém. sur les Méd. de restit. dans les Mém. de l'Acad. des Inscr. t.21. p. 369.

<sup>4)</sup> Tristan. ibid. p. 297.

<sup>5)</sup> Spanh. de præst. num. t. 1. p. 158.

<sup>6)</sup> Pausan. l. 1. [c. 8.]

ten einen Blumenfrang. 1) Auf einem geschnittenen. Steine ift dieselbe durch ein figendes Kind abgehildet, welches in der rechten hand eine Weintraube balt, und in der linten eine Ante, welche vielleicht als ein Wasservogel das Wasser vorstellen soll, und auf Wein mit Wasser gemischet deutet; unter der Figur fiebet das Wort MILARDIAS.

S. 121. Das Bild der Fruchtbarteit find Mohnhäupter wegen der Menge ihres Samens; 2) es deutet auch hierauf ein Stier und ein Gerfienforn auf Mungen der Stadt Pofidonia, izo Befo. 3)

S. 122. Der Frühling unter ben vier Gentis der Jahrszeiten auf einer erhobenen Arbeit im Balafte Mattei trägt in der einen Sand einen Blumenstrauß, und in der anderen ein junges Lam, weif in dieser Beit die Schafe werfen. Plutarchus führet als eine lächerliche Allegorie des Frühlings die Fröhle an. 4) Auf einer Begräbnifurne balt der Frühling, als ein Kind, in der einen Handeine Biene, weil dieses die Beit derselben ift, und in der andern einen Rau, auf die Schöhnbeit der Blumen in dieser Jahrszeit zu deuten.5)

S. 123. Die Furcht war vom Polygnotus in seinem großen Gemälde zu Delphos durch eine Hand, die eine Figur fich vor das Gesicht hielt, ausgedrüfet. Aschplus gibt der Furcht den Beinamen die fraubhaarige (ορθοτειξ φοβος), welches in der Furcht aber mehr ein inneres Gefühl, als

<sup>1)</sup> Tristan. l. c. p. 434.

z) Euseb. prep. Evang. 1. 3. p. 66.

<sup>3)</sup> Mazzocch. ad Tab. Heracl. p. 506. conf. n. 18.

<sup>4) [</sup>De Pythiæ oracul. t. 7. p. 575. edit. Rcisk.]

<sup>5)</sup> Bottari Roma sotter. t. s. alla prefaz.

eine auffere finliche Erhebung ber haare ift, und ein

widriges Bild geben murbe.

5. 124. Das Bild ber Gelegenheit, das ift, der Anwendung der sich uns andietenden vortheilshaften Umfände, ist bekant. Insgemein ist die Gealegenheit eine weibliche Figur; Lyfippus aber hatte dieselbe zu Sievon in Gesalt eines jungen Anaben gemachet, welcher Flügel an den Füßen hatte, und mit den dussersen Behen auf einer Augel stand; in der rechten Hand hielt derselbe einen blossen Begen; und in der linken einen Baum, au den Seiten des Hauptes hatte er lange Haare, hinten aber gar keine. 1)

5. 125. Die Gerechtigfeit, eine Tochter?) und Beifigerin des Lupiters, 3) ift in einigen Bildern auf Münzen bekant; es ift aber insgemein nicht bemerket, daß derselben auch Flügel gegeben worden. 4) Es kan die Gerechtigkeit auch eine Ralme balten, und wird ihr vor Alters beigeleget sein, wie man aus angeführten Scribenten schließen kan. 5) Es muß dieselbe auch mit einer Keule vorgestellet sein, welche ihr Euripi des gibt, und aus einigen Angeigen anderer Soribenten scheinet dieselbe ein Auge in der Sand gehalten zu haben. 6) Ausgerordentlich ist eine Kornahre in der Sand dieser Figur, 7) auf den überfluß, welchen der Friede wirfet, zu deuten.

a) Himer. ap. Phot. Bibl. p. 604. Callistr. Stat. 6.

a) Æschyl. sept. contra. Theb. [v. 621.]

Liban. orat. de Assesor. p. 196. edit. Lutet. Comf. Plat. Leg. l. 4. p. 543. edit. Bas.

<sup>4)</sup> Eneze Sophist. epist. penult. p. 428.

<sup>5)</sup> Jo. Sarisbery Polycrat. 1. 5. c. 6.

<sup>6)</sup> Plutarch. Sympos. VII. Sap. [t. 6. p. 615. edit. Reisk.

<sup>7)</sup> Eratosth. Cataster. c. g.

Wen die Alten auf ihren Zeptern ober Staben einen Storch schnizeten, und unten einen Sippopotamus, soll es andeuten, daß die Gewaltthätigkeit der Gerechtigkeit unterworfen sei: 1) den bei den Agyptern war der Sippopotamus ein Bild der Gewaltthätigkeit, und fand in dieser Bedeutung an dem Portico eines Tempels zu Sais, weil man vorgab, er töde seinen Bater, und thu seiner Mutter Gewalt an. 2)

§. 126. Die Geringschägung mar eine Sand, bie ein Schnipchen schlägt, wie es die Statue bes Sarbanapalus machte: anzubeuten, bag bas Leben nicht einmal ein Schnipchen werth sei, 3) und eben dieses machet ein alter Satyr von Erzt in dem berculanischen Museo. 4)

S. 127. Der Gefang und beffen Lieblichfeit ift auf einem mörfelförmigen Gefäße von Silber in gebachtem Mufeo, wo die Bergötterung des Somerus gebilbet ift, über ber Figur beffelben burch Schwäne zwifchen Blumenfranzen vorgestellet. 5)

- 1) Schol. Aristoph. [Av.] v. 1354.
- 2) Plutarch. de Is. et Osir. [t. 7. p. 436. edit. Reisk.] Vit. Isidor. ap. Phot. Bibl. p. 557.
- 3) Plutarch. de fort. Alex. [orat. 2. t. 7. p. 328. edit. Reisk.] Athen. l. 12. [c. 7. n. 40. Denemafe, Num. 163.]
- 4) Schnipchen ich lagen fönte nur in bem Salle Sinbild ber Geringichätung fein, went etwa eine hand einzeln auf einem geschnittenen Steine mit folder Gebarbe fich finden follte. Sarbanavalus aber, ein Schnipchen ichlagenb, befgleichen ber Satyr von Erzibate nicht als Allegurie genommen werben, sonbern ift vielmehr ber blos natürliche Ausbruf ber Fröhlichfeit, bie laut und ausgelaffen zu werben anfäugt. Dever.
- 5) [ 2 Band, 182 183 €.]

§. 128. Die Gefchwäzigkeit ift in einer alten Sinichrift burch einen Specht angedeutet. 1)

S. 129. Das Gluf halt in der einen Sand ein Steuerruder, und in der andern ein Fruchthorn. Das Ander bedeutet die Reichtümer, welche durch die Schiffahrt kommen; den die Alten löseten das Ruder von ihren Schiffen ab, und hängeten es auf im Rauche, wen der Herbst kam, und das Meer kürmisch wurde; das Auderanlegen war eine Anzeige des Frühlings. Daher sagt hefiodus; "wen. Bandora nicht erschienen wäre, bätte man müßen, wie Ruder beständig im Rauche hängen lassen, und bie Arbeit der Ochsen und Seel wäre verloren gewesen; "das ist: es würde weder Schiffahrt noch Aferbau getrieben worden sein, welches die zwo Quellen des Reichtums sind. 2)

\$.130. Die Glüffeligfeit bildet auf Münzen ein Schif mit vollen Segeln; 3) die Glüffeligfeit der Zeiten vier Kinder, welche die vier

Bahregeiten vorftellen. 4)

\$.131. Gin Grabmal fan, wo der Raum mangelt, blos durch eine Saule mit einem Gefäße oder Urne auf derselben angezeiget werden, wie ein Grabmal war, dessen Pausanias gedenket, 5) und wie insgemein das Grab des Patroflus auf gesschnittenen Steinen angedeutet worden. 6) Ein schö-

- s) Anthol. 1.3. c. 12. epigr 17.
- a) Conf. Heins. introd. in Hesiod. c. 11. p. 26. edit. Plant. 1603. 4.
- 3) Harduin. num. pop. p. 257.
- 4) Tristan. t. 1. p. 730.
- L. g. [c. 3o.] Conf. Pluterch. [amator. t g. p. 49. edit-Reisk.]
- 6) [Befdreib. b. gefdnitt. Steine, 3R1. 3 20th. 258 Rum.]

nes Bild zu einem Begräbnisbensmale ift auf einer alten Baste Pfyche, die mit gestätem haupte an dem Fuse eines Grabmals sizet und weinet. Es ist dasselbe in der Gestalt eines kleinen offenen Tempels auf Säulen, und stehet auf einem erhabenen Basamente; innerhalb desselben scheinet, als eine Statue der Gottheit, das Bild des Verstorbenen zu stehen. Es hat auch das Grab des Lazarus auf einer alten christlichen Begräbnisurne die Gestalt eines kleinen Tempels. 1)

§. 132. Der Berbft in einer fleinen berenlanischen Figur von Erzt halt in ber rechten Band eine Weintraube und in der linken einen Safen.

(Siebe Bahregeiten.)

S. 133. Ein Serold wird burch einen Caduceus bezeichnet, welchen Athalides, der Serold der Argonauten, trug, da er an die lemnischen Wei-

ber abgeschifet wurde. 2)

§. 134. Die herfchaft mar durch ein Diadema bedeutet in einem alten Gemälde, welches vor unferer Zeit noch in den Badern des Titus zu sehen war, und mit den wahren Farben gezeichnet, nebst andern daselbst gefundenen Gemälden, in der vaticanischen Bibliothef aufbehalten ist. Zuns reichet dieses Diadema dem Paris, und verspricht diesem in dem Bande eine große Berschaft, wen er ste für die schönste erklären würde. 3) Dieses Band hat

1) Bottari Rom. Sotter. t. 1. tav. 37. p. 149.
Nahe bei Theben in Agnyten murbe von Belgoni (1817) ein Grabmal entbekt, welches 309 Schuf lang war, und unter andern auch einen Sarg von Alabafter enthielt, innen und aufen mit hierogluvhen und Figuren gegiert, hell wie eine Gloke tonte, und burchichtig war mie Glas. Siebelis.

<sup>2)</sup> Apollon. Argonaut. l. 1. v. 642.

<sup>3) [</sup>Denfmale, Rum. 113.]

an beiden Enden zwo Schnüre zum binden, nich ift roth, wie die Binden waren, die den Siegern, in den vom Aneas angestellten Spielen, um das haupt gebunden wurden, 1) und von dieser Farbe waren die Bander des Aranzes von Papelblättern beim Theostritus. 2) Insgemein aber waren die königslichen Hauptbinden von weisser Farbe. 3) In den heroischen Beiten und beim Homerus hieß die Hauptbinde zeparn, (das Wort zeparoz sindet sich nicht bei diesem Dichter, 4) die nachher Diade magenennet wurde, und ich begreife nicht, wie Spanh, Leim kühnlich vorgeben kan, daß der Gebrauch, Vinden um das Haupt zu tragen, allererst von den Rachfolgern Alexanders des Großen von den versischen Königen anaenommen worden. 5)

S. 135. Die Size im Mittage ift auf zwei erhobenen Werfen im Palaste Mattei 6) burch ben Prometheus abgebildet, welcher die Thetis mit einer brennenden Fakel berühret, die Size anzudeuten, die diese Göttin übersiel, und verursachete, das sie durch den Peleus übermannet wurde, nachdem sie ihm vorber in Gestalt verschiedener Thiere, welche sie annahm, entwischet war. 7) Prometheus bedeutet auch die Sonne, wie uns Sophofles lebret, 8) welcher ihm den Beinamen Titan gibt,

<sup>1)</sup> Virg. En. l. 5. v. 268.

<sup>2)</sup> Idyll. II. v. 120.

<sup>3)</sup> Plat. repl. l. 10. c. 15. Appian. bell. civ. l. 2. p. 246,

<sup>6)</sup> De prest. num. t. 1. p. 545.

<sup>6)</sup> Bartoli Admir. n. 22.

<sup>7) [</sup>Denfmale, Num. 110.]

<sup>6)</sup> OEdip. Colon. v. 55. 3ft nicht beweisend. Siebelis.

und biefes noch beutlicher ju bestimmen, halt Bremetheus bort in ber einen Sand ein Stundenglas (clepsydra), welches unferen Sanduhren völlig abnlich ift.

- §. 136. Die Hofnung balt auf Münzen, fonberlich auf einer griechischen des Domitianus, 1) eine Lilie in der Hand, weil dieses eine der ersten Blumen ist; die Blume aber und die Blüthe verspricht Frucht, folglich gibt die Blume die Hofnung des Genusses. 2)
- S. 137. Die Sulbigung eines Bringen an einen anberen, ben jener für seinen Oberen anerkennet, ift auf einer Münze Kaisers Gorbianus angedeutet, wo der von ihm in seine Staaten eingesetzte König. Abgarus an seine Krone rühret und dem, Zepter finten läffet.

. §. 138. Die Sahrezeiten find inegemein Ge-

<sup>1)</sup> Spanh. Cés. de Julien, p. 284.

<sup>2)</sup> Nicht allein auf Dunten, fonbern auch in Stafnen und auf erhobenen Werfen font bas Bilb ber Sofnung vor. Giner fleinen Statue berfelben in ber Billa Que bobifi ju Rom gebenft Binchelman felbe in ber Geidicte ber Runft [8 3. 1 R. 22 6.]. Erhoben gearbeitet, eine Blume in ber Sand, und mit ber anbern bas Gewand faffenb, fieht fie auf einem ber betanten barberinifden Leuchter [Denfmale, Mum. 30.], wie Mifct iti (Mus. Pio-Clem. t. 4. p. g.) barthut. Uns gefahr in abulicher Geftalt wird fie auf einer berlichen Bafe von Marmer im Palaft Chigi ju Rom gefunden, ber Demefis gegenüber geftellt; und auf einem mert. würdigen Cippus in der florentinifden Galerie ift eben. falls an ber einen Geite Die Sofnung, an ber entgegengefesten aber die Remefis gegebeitet. Db auch die berühmte farnefische Flora nach ihrer ursprünglis den Bestimmung die Sofnung"barftelle, wie Bifconti am angeführten Orte mahricbeinlich ju machen fucht, mag auf fic beruben. Mener.

nit, beren Rengeichen bet jeder Sahreszeit befonders angegeben find; auf einer Begrabnifurne aber in der Villa Albani, welche die Vermählung des Beleus und ber Thetis vorfiellet, 1) ericheinen biefelben in poetischen Bilbern und in weiblichen Riauren, aber ohne Flügel, als Gottinen ber Stunden, ber Schönheiten, und qualeich ber Rabrezeiten, fo bag fich in ben Stufen des Alters diefer Riguren ber Rortgang ber Beit im Rabre zeiget. Diefe Gotte heiten bringen ihre Gaben zu gebachter Bermählung. und der Winter, welcher mehr als die andern befleidet ift, gebet voran, weil diefe Rahrszeit für die bequemfte jum. Beirathen von ben Alten gebalten murbe. 2) Es tragt biefe Rigur einen Safen und einen Waffervogel an einer Stange, und fchlepet einen Frischling nach fich. Der Berbft mit Bugen einer jüngeren Berfon und leichter als jene befleidet, halt eine Biege bei bem porbern Beine, und tragt Früchte in einem Rorbe. Der Commer ift fehr leicht befleidet, und halt einen Rrang, und ber Frühling mit Bugen und Gebarben eines unschuldigen Matchens halt in feinem Gemande bor ber Bruft ausgefchalte Erbfen, als Früchte biefer Jahregeit.

S. 139. Gine Infel bilbet auf Mangen von Lesbus mit bem Ropfe bes Commodus eine Mym-

phe, welche balb in Waffer ift. 3)

\$. 140. Bris fiehet in einem alten Gemalbe über einem Regenbogen, mit einem Rorbe voll von Früchten und Blättern auf bem Saupte, und halt einen Stab, als ein Beichen, daß fie ber Götterbote ift.

5. 141. Bubaa ift auf einer Dunge Raifers

<sup>1) [</sup>Dentmale, Num. 111.]

<sup>2)</sup> Terent. Phorm. act. 4. sc. 4. v. 28.

<sup>3)</sup> Buonarr. Osserv. sopra alc. méd. p. 1902 - 🗀 🕟

Sabrianus in brei Rindern angedeutet, welche Die brei Provingen biefes Landes, Budaa, Galilaa

und Betraa anzeigen. 1)

S. 142. Das Bild der Jugend ift Debe, Die bei den Römern Juventas beiffet, welche auf Mungen eine Libation aus einer Schale auf einen Altar gießet. Auf einer Münze des Marcus Aurelius wirft dieselbe, aufatt der Ausgiesung, etwas in das Feuer, welches Triffan für die ersten Barthaare balt; 2) den wen Jünglinge diese besagter Gottheit brachten, dies man es Juvenalia. Auf einem Medaglione Kaisers hofilianus halt dieselbe in der rechten hand einen Zweig, und mit dem linken Arme füget fich dieselbe auf eine Lever, vielleicht auf die Fröhlichseit der Jugend zu deuten. 3)

5. 143. Das Kinderspiel bedeuten die Spielknochen; daber der parthische König Phraates
bem Könige in Sprien Demetrius, 4) welcher einigemal aus einer anständigen Verwahrung entkommen,
und allemal wiederum eingeholet worden war, gobbene Spielknochen als einen Vorwurf seines kindi-

fchen Leichtsinnes überschifete. 5)

§. 144. Die Klugbeit wird im Ulysfes und in anderen helden, durch die Ballas, welche fie begleitet, gebildet. Die Klugbeit und ein geschwinder Berstand scheinet an den Musen durch Flügel an ihrem haupte angezeiget zu sein, 6) welches auf

<sup>1)</sup> Harduin. hist. Aug. ex num. p. 762.

<sup>2)</sup> Com. hist. t. 1. p. 627.

<sup>3)</sup> Num. Mus. Pisan. tab. 62. n. 3.

<sup>4) [</sup>Demetrius II. Mifator.]

<sup>5) [</sup>Justin. l. 26. c. 1 et g. Appian. hist. Syr. c. 67. in fin.]

<sup>6)</sup> Gori observ. in Monum. ant. p. 94.

Münsen Lönigs Seleucus wahrscheinlicher durch bieselben, als die Tapferkeit, wie Andere wollen, 1) angedeutet worden. Der Pegasus auf Münzen des Lönigs Hiero zu Sprakus kan vielleicht eben diese Deutung haben, sonderlich, daß derselbe schnell gewesen in Aussührung seiner Anschläge. Es können aber die Flügel am Haupte auch anders ausgeleget werden, 2) und Pindarus krönet den Asopichus, einen Sieger im Stadio, mit Flügeln. 3) Dem Seekrebse auf dem Haupte der Amphitrite auf Münzen der Bruttier (Abruzzo,) wird auch die Deutung der Klugheit beigeleget, welche Auslegung zu weit geholet scheinet, wie ich im achten Kapitel anmerke.

\$. 145. Der Krieg, beffen Endzwef ber Frieden ift, ift im Mars vorgefiellet, welcher mit der rechten hand einen Spieß hält, und in der linfen einen Caduceus. 4) Die Liebe oder die Reigung zum Kriegswefen ift auf einem geschnittenen Steine sehr natürlich durch die Liebe selbst gebildet, welche einen helm balt. 5)

S. 146. Der Künftler Rengeichen ift auf alten Denfmalen eine Müze, welche eine faft fonische Form hat, wie Bulcanus diefelbe trägt. Die Spize berfelben pfleget zuweilen nach Art der phrygischen Müze, jedoch weniger als diefe, vornen beräther gebogen zu fein, wie an dem Bulcanus auf

<sup>1)</sup> Wise num. Bodlej. tah. 2. n. 7.

a) Beger. Thes. Brandeb. t. t. p. 269.

<sup>3)</sup> Olymp. XIV. v. ult.

<sup>4)</sup> Vaill. num. Imp. arg. p. 20.

<sup>5)</sup> Der Umpr mit dem helm burfte kaum etwas anderes als den fiberwinder des Mars vorftellen; schwerlich aber allegorisch auf die Liebe für das Ariegswesen zielen. Meyer.

einer Begräbnifurne im Campidoglio. 1) Eben fo ift die Müze des Dadalus gestaltet auf einer erhobenen Arbeit im Palaste Spada, welche die Fabel diese Künstlers und der Pafiphae, Königin in Areta, vorstellet. 2)

§. 147. Landfira fen: Anlegung ober Ansbefferung derfelben ift auf faiferlichen Münzen durch eine weibliche Figur angedeutet, die ein Rad halt, welches auch auf einer französischen Schaumünze angebracht ift. 3)

§. 148. Das Lauberhütten fest der Juben ift auf Münzen Königs herodes Agrippa durch ein Gezelt in Form eines Sonnenschirmes vorgestellet. 4)

§. 149. Liebe. Die harmonie und übereinstimmung in berfelben fonte auf einem geschnittenen Steine, die Liebe, welche eine Lever stimmet, vorfellen. 5) Das Bild der Liebe der Ettern gegen die Kinder, und folglich der Obern gegen die Unterthanen, und wechselweise, ik ein Storch, 6) und Einige wollen in dem griechischen Worte 50gen, welches die Zuneigung auch ein

Diefes fo anzubeuten, mochte etwas mislich fein, well bergleichen Sigur leicht für bas Schiffal ober gar für bas Ghiffal ober gar für bas Gill fönte genommen werden, ba bas lezte auch auweilen mit bem Uttribut eines Rabes vorgestellt ift. Meyer.

<sup>1)</sup> Bartoli Admir. tav. 80.

<sup>2) [</sup>Denemale, num. 94.]

<sup>3)</sup> Méd. de Louis XIV. fol. 110.

<sup>4)</sup> Wilde sel. num. n. 31. p. 42.

<sup>5) [</sup>Befdreib, b. gefdnitt. Steine, 2 Rl. 11 Wbth. 774 Mum.]

Vaill. num. Imp. aur. et arg. p. 13. 358. Spanh. de præst. num. t. 1. p. 171.

nes Thiers gegen das andere bedeutet, 1) die deutsche Benennung dieses Thiers sinden. \_ Bjo ist der Storch zwar kein Phonix und kein ganz unbekanter Bogel in Italien, wie Muratori glaubet; 2) doch ist er felten, ob er gleich ehemals, wie in Deutschland und andern Ländern jenseit der Alpen, gemeiner war. Der Storch ist nicht verschieden von dem Bbis, wie es scheinen könte, wen die Scribenten diesen Bogel, wo von Agypten die Rede ist, allezeit bei desen fremden Namen nennen.

S. 150. Die Euft fan Juno abbilden, 3) und wen diefelbe von den Göttinen der Jahrszeiten auferzogen vorgegeben wird, 4) soll dieses vermuthlich die verschiedene Beschaffenheit der Luft in den vier Jahrs-

zeiten anzeigen.

S. 151. Die Macht und Gewalt wurde durch hörner angedeutet, und dieses symbolische Zeichen sieht man bereits auf einer der allerältesten Münzen von Athen an dem Kopfe des Cefrops. 5) Es waren die hörner daher ein Zeichen der königlichen Würde, und in dieser Absicht war Aftarte oder Benus bei den Phöniciern gehörnet. 6)

5. 152. Eines Mitregenten Bild glaubt Erifian in dem Pollug pehft dem Kaftor auf einer Münze Raifers Maximinus, wo zugleich das Bruftbild feines Sohns ift, zu finden; 7) weil diesem die königliche Würde mitgetheilet wurde, so

- 1) Salmas. in Epict. p. 288.
- 2) Antich. d'Ital. diss. 23. p. 18.
- 3) Cic. de nat. Deor. l. 2. c. 26.
- 4) Pausan. l. 2. [c. 13.]
- 5) Haim Tes. Brit. t. 2. p. 161.
- 6) Euseb. præp. Evang. l. 1. p. 28.
- 7) Com. hist. t. 2. p. 446.

wie Bollur bem volligen Genuffe der Unfterblich feit entfagete, um biefelbe mit feinem Bruber La-

ftor ju theilen.

Die Mufif ift auf Mungen ber Deffe-**§. 153.** nier in Arfadien, wo diefelbe mehr als unter allen Griechen nach bem Beugniffe des Bolybius, genbet murbe, burch ein Beupferd (cicada) angebeutet. 1) Die Mufif als eine Aranei in Krantbeiten, fonberlich des Gemuthe, und als ein Mittel der Gefundbeit, fan auch im Apollo mit der Lever vorgeftellet fein. Es ift befant, daß man insgemein vorgibt, es fei für ben Stich ber Tarantulen fein Rraut noch Bflafter fo beilfam, als die Mufit, und amar dicientae, welche ausbruflich in biefer Abficht gefeze worben. Es hat aber Serrao, ein berühmter Argt gu Reapel, in einer besonderen Abhandlung die Betrügerei derjenigen dargethan, welche ehemals und noch izo biefen Stich auf gebachte Art ju beilen vorgeben.

Auf Mungen bedeuten die brei Done §. 154. ten (Dea Moneta) die brei vornehmften Detalle jum Bragen, und da die Figur in der Mitten, welche bas Gold ift, nach Urt der Rungfrauen, die Saare auf ber Scheitel gebunden bat, fo fonte biefes fcheis nen die unverfälfchte Reinbeit Diefes Metalles bilb. lich zu machen. 2) Andere aber beuten bie mittleve

1) Goltz. Greec. tab. 11. n. 5.

Krüber bat ber Autor bemerkt, bas Seupferb bebeute auch einen ichlechten Dichter; alfo tan es nicht über. füffig icheinen, wen wir ben Runftler warnen, fich in feinen allegorischen Erfindungen möglichft bot 3meibeu. tigkeiten in Acht zu nehmen; er barf fich nie mit blindem Bertrauen auf Borfdriften verlaffen, fondern muß felbft mit Sorgfalt ben natürlichen Giff feiner Beis den ermägen. Mener.

2) Buonarr. Osserv. sopra alc. Med. p. 246. Il medesime sopra alc. vetri. p. 207.

Figur, meil fie größer zu sein pfleget als die beiden anderen, auf das Erzt, welches mit einer größeren Mage als das Gold gewogen wird. 1)

\$. 155. Die Rachläßigfeit ober Gorglofigfeit fellete der Maler Gofrates vor in einem fizenben Menschen, welcher ein Geil von Schilf (spartum) brebete, und ein Esel neben ihm fraß es ab, so wie es fertig war, ohne daß sich der Arbeiter rührete. 2)

- Die Racht balt über bas Saupt ein fliegendes Gemand voll Sterne, wie diejenige Rique auf einem geschnittenen Steine ift, welche Daffei eine Gottin ber Stunden nennet,3) und eine abnliche Figur, beren fliegendes Gewand blau ift, Die eine umgefehrte Fafel balt, mit ber überschrift NTE, die Macht, bringet Montfaucon bei aus einem Gemalbe einer alten Sanbichrift. 4) Auf elner erbobenen Arbeit im Balafte Albani, melde den entdeften Chebruch der Venus mit dem Mars vorftellet, balt die auf bem Bette figende Benus mit beiden Sanden ein fliegendes Gewand über fich, vermuthlich angubeuten, daß diefe Begebenheit bei ber Racht gescheben. 6) Auf einem anderen nicht mehr vorbandenen Werfe eben biefes Anbalts, ift die Racht in entfleideter weiblicher Figur mit langen Flügeln, wie die Flügel der Fledermäufe gefaltet, und mit einer Fafel in der Band, gebildet. 6)
  - 1) Hist. de l'Acad. des Inscr. t. 12. p.306.
  - 2) Plin. l. 35. c. 11. [sect. 40, n. 31.] Pausan. l. 10. [c. 29. Suidas v. εγε ποκας.]
  - 3) Gem. t. 1. n. 85.
  - 4) Palæogr. Græc. p. 13.
  - 5) [Denfmale, num. 28.]
  - 6) [Denfmale, Num. 27.]
    Passeri Luc. fict. t. 1. tab. 8. Bellori Luc. Sepulcr. p.

- S. 157. Die natur erfcheinet auf ber Bergeteterung bes Somerus als ein fleines Rind, von etwa vier bis funf Jahren ohne andere betgelegete Beichen. 1)
- Der Mil und beffen überichwemmung §. 158. bis an fechteben Rufe, welche die größte Fruchtbarkeit beförderte, wurde in eben so viel Kindern auf der Rigur Diefes Rluffes angebeutet, wie Blinius und Bhiloffratus berichten, 2) und eben fo viel Rinder fagen auf dem toloffalischen Ril im Belvebere, von benen fich bie mehreften erhalten baben, und das oberfte figet auf deffen Achfel, die fibrigen flufenweis von den Rugen an über die Schenkel binauf. In dem Gemalde beim Bhiloftratus fag bas oberfte Rind auf dem Robfe biefes Aluffes. ner fleinen Kigur des Mils, in der Billa Effeau Tivoli, sählet man dreizehen Kinder; von welchen das oberfte, wie an der Statue im Belvebere, auf der Achfel figet, vielleicht gemacht jum Andenfen einer überschwemmung von folder Bohe. Fuße (anxus) nenneten die Agopter, wie Simerius anzeiget, 3) ben Bachstum biefes Fluffes. 4)

S. 159. Bietas, ober die Chrfurcht gegen

<sup>1.</sup> tab. 8. Auf dem Defel einer großen Graburne in der Kirche S. Lorenzo vor Rom breitet die Figur der Nacht ihr Gewand aus, dem mit zwei Pferden bergabfahrenden Aben d entgegen. De ver.

<sup>1) [</sup>G. d. R. 6 B. 3 R. 12 S. 9 B. 2 R. 43 S.]

<sup>2)</sup> Icon. l. 1. c. 5.

<sup>3)</sup> Ap. Phot. Biblioth. p. 605.

Ad eandem classem Symbolorum referri potest Pygmæorum species. Jablonsky in Pantheo Egypt. II. p. 175. Heynius ad IA. III. 6. p. 449. Eustath. ad IA. cand. — Creuser.

Die Götter in engerem Berstande dieses Worts, ift auf kaiserlichen Münzen ohne Figur blos durch

Opfergerathe vorgestellet.

S. 160. Der Regen wird in dem Jupiter Pluvius gebildet, und diefer unterscheidet sich durch die Blejaden, oder durch das Siebengestirn, welches um ihn herum gesezt ist: 1) den der Regen ist häusig, wen diese Gestirne sichtbar werden, und wen sie sich nicht mehr zeigen. Die Fabel saget: " die Plejaden seien Tauben gewesen, die den Jupiter als ein Kind in der Söhle des Gebirges Bad mit Ambrosia genähret baben, und des Wegen " Borboten zu sein des Frühlings und des Winters." 2) Es sindet sich auch auf einer Münze ein Lupiter, aus dessen linter Sand Regen herabfällt, und in der rechten Sand bält er den Alig.

\$. 161. Der Wunfch einer gluflichen Reisfe ift auf einem Cippo im Campidoglio in einer fizenden weiblichen Figur mit einer Palme in der linfen Sand gebildet, die fich mit diefem Arme auf ein Rad lebnet, und in der rechten eine Peitsche halt, mit der überschrift: salvos ine. 4)

S. 162. Das Bild eines gerechten Richters
ift an einer fizenden senatorischen Statue in der Billa Borghese der dreiföpfige Cerberus neben dessen Stuble, in Deutung auf den Nakus in

- 1) Tristan. Com. hist. t. 2. p. 250.
- 2) [Arati phænom. v. 254. et Henr. Vossii not. ad h. l. Schol. ad IA. E. 486. Schol. Pind. Nem. II. 17. Eratosth. 23. Schol. Apollon. III. 22.]
- 3) Spon. miscell. ant. p. 76.

Ein bekantes Bild bes Jupiter Pluvins findet fic auf der antoninischen Säule in Rom. Meper.

4) Montsauc, Antiq. expl. t. 2. pl. 98.

ber Sollen. Richter, Die fich nicht beffechen ließen, waren zu Theben in Agypten durch Figuren obne Sande abgebildet. 1)

S. 163. Das Beichen ber alten Ringer mar ein Diffaschchen (danudos), wie dieses eine nafte Statue eines Ringers von schwarzem Marmor in der Villa Albani zeiget; 2) es beweiset auch dieses eine ariedifche Inschrift auf bergleichen Berfon, wo gefaget wird, "daß er arm gestorben, und nichts als ein "Diffaschchen mit aus ber Welt genommen habe, " μονοληπυθος. " 3) Das Flafchchen gedachter Statue ift einer Schiefgranate völlig abnlich, und bat feine gedrufte und linsenmäßige runde Korm, wie einige derfelben nach bes Avuleins Anzeige werden gewesen fein; 4) woher fich Cafaubonus eingebildet, daß alle Diffafchchen linfenformig rund gemefen. 5) Gine andere fcone Figur eines Ringers von erhobener Arbeit in gedachter Billa halt in ber linten Sand ein Olflaschen an einem Banbe, melches die Form einiger Gläser von Krystalle hat, worin Weiber ungarifch Waffer bei fich ju tragen pflegen, und in eben ber Sand halt berfelbe ein Schabezeug, (strigilis), ale zwei Beichen, Die beim Blutarch einen Ringer bedeuten, welcher fich gebabet und gefalbet bat. 6) Diefe Rigur bat, wie men fie aus dem Babe gefommen mare, ben Mantel

- 1) Plutarch. de Is. et Osir. [t. 7. p. 399. edit. Reisk.]
- 2) [2 Band, G. 105.]
- 3) Athen. l. 10. [c. 3. n. 7.]
- 4) Florid. 9. p. 777. edit. in us. Delph.
- 5) In Theophr. charact. c. 5. p. 54.
- 6) [De adulat et amici discrim. t. 6. p. 220. p. 103. Deira cohib. t. 7. p. 810. edit. Reisk.]

über den blogen Leib nachläßig umgeworfen, so daß die Bruft unbedeft ift. 1)

§. 464. Die römische herschaft ber Welt ift auf bem großen Agathe in dem Schaze von St. Denis zu Paris in ber Figur bes Aneas vorgestellet, welcher als der Stifter bes römischen Reichs dem vergötterten Augustus die Weltfugel vorträgt. 2)

§. 164. Der Ruf oder bas Gerücht hat bei ben Dichtern lange Blügel, die unterwärts voll Au-

gen find. 3)

S. 166. Das Bild der Rube und des Friedens ift auf alten chrifilichen Grabsteinen eine Taube mit einem Dlivenzweige im Schnabel, als eine Deutung auf die Taube des Noa. Die Rube des Tötpers ist in siehenden auch in sienden Figuren durch einen Arm auf das Haupt geleget, 4) bezeichnet, welches die Bedeutung dieses Standes an einem kleinen and an einem größern Apollo in der Villa Medicis, an zween Statuen desselben im Campidoglio, 5) in der Villa Borghese, und im Balaste Karnese, auch an andern Kiauren ist.

\$. 167. Die Schamhaftigkeit ift eine Gemuthsbewegung, die sonderlich dem jugendlichen Alter eigen ift; daher wir, nach dem Aristoteles,6) dieselbe an der Jugend schäzen, an alten Leuten aber nicht; folglich ist dieselbe auch durch jugendliche Figuren vorzustellen. Auf Münzen ziehet die Schamhaftigkeit einen Schleier vor das Ge-

<sup>1) [</sup>Zoëga Bassirilievi, tav. 29.]

<sup>2)</sup> Tristan. Com, hist. t. 1. p. 104.

<sup>3)</sup> Virg. Æn. l. 4. v. 180.

<sup>4)</sup> Pitt. d'Ercol. t. 2. tav. 2. 11.

<sup>5)</sup> Mus. Capitol. t. 3. tav. 13.

<sup>6)</sup> Rthic. ad Nicom. 1.4. c. 9.

betagter Man vorgestellet, mit zween großen Flügeln auf der Schulter, und mit zween kleinen Flügeln am haupte. In der Billa Albani fiebet derfelbe an einer kleinen Ura, beide hande, eine über die andere, auf einen Cip po geleget, und auf dieselben das haupt, und schläft. 1) Es wird auch der Schlaf durch einen jung en Genius vorgestellet, welcher sich auf eine umgekehrte Fakel flüzet, wie er also mit der überschrift: somno, auf einem Grabsteine in dem Balaste Albani siehet, nebst dessen Wroder, dem Tode, 2) mit dem homerus zu reden; und eben so abgebildet siehen diese zween Genitan einer Begräbnisurne in dem Collegio Clementino zu Rom. 3) Man sindet eben diesen Ge-

<sup>1) [</sup>Zoega Bassirilievi tav. 93. Die Sande find auf einen Stab, und auf feinen Cippo gelegt.]

<sup>4:1:</sup> a) [Zoega Bassirilievi tav. 15. Nicht der To b, fondern bas

<sup>3)</sup> Wohl hundert und mehr solder Graburnen mit den Seigen des Sola als und des Tobes, die sich auf eine umgekehrte Fakel stützen, würde mast in und ausser Nom aufsählen können; selbst runde Figuren dieser Art kommen nicht setten vor. Die schönste: In den Fobbe eines Ingglings fleht in der Gallerie zu Llover verit eine andere, ebenfalls lebensgend und sollen gearbeitet, doch anders gestellt; ist im Muse von Goden gearment in den bei beitet, dach abgebildet. Mentino (t. 1. 14ab. 29.) beschrieben und abgebildet.

In hoc ipso capite ægre desideravintes illa apud Pausaniam [V. 18.] de prisci Somni Mortisque imaginibus obviis in Cypseli arca: πεποισται δι γυνη παιδα κουκο καθευδιντα αισχευο τη διέμα χαιρι, τη δε σίτρα μελανα εχει παιδα καθευδιντι ειχοτος, καιροτερα δισκανιστική το παιδα καθευδιντική ειχοτος, καιροτεραί δισκανιστική το παιδα καθευδιντική το παιδα καθευδικώ και τα καθε

Featurise rue rectae. Diver the rai ra respetutaral rowshar de xar and this energation rest, Garaτου το είναι σφας και Υπίου, και αμφοτορίο Νυκτα αυ-

nius liegend und die Flügel eingezogen, mit Mo5nhauptern in der Sand, auf einer Urne in der Villa Panfili. Dem Schlafe, als einem Freunde der Mufen, wurde zugleich mit diesen geopfert auf einem Altane zu Erözene. 1)

\$. 172. Die Seemacht wurde vorgestellet durch einen Zierat auf dem Hintertheile der Schiffe, welcher aplustre, αφλασα hieß, (der Zierat auf dem Bordertheile bieß τα κορυμβα. 2). In dieser Bedentung sindet sich dieser Zierrat fast auf allen Münzen von Tyrus, und die von Panänus, dem Bruder des Phidias, in einem Gemälde persönlich gemachte Insel Salamis scheinet es in eben der Medentung gehalten zu haben. 3). Durch eben dieses Beichen in der Hand der Odyssea auf der Bergötterung des Homerus im Palase Colonna werden des Ulysses große Reisen zur See angedeutet. 4)

τοις τροφον. Heynius hunc locum expediit (tiver den Laften des Enyfelus, p. 24.) docens. [contra Lessingium, διεγραμμενες τις ποδες] pedes distortos sive στος esse, quibus olim imbecillitas declararetur.— Helud ipsum de universo quodam et vetustissimo deorum genere perhibetur, ut vel claudi fuerint vel oslgi, velut de Harpocrate, de Vulcano, nec minus de ipso etiam Joos. — Felicius grammaticæ rationi se applicuit Viscontius (Mus. Pio-Clem. t. 3. p. 59 seq.) qui, vindicata vera vi vocis διατρεφεν, Lessingii Herderique commenta fundicas everit. Creuser.

- 1) Pausan. I. 2. [c. 31. Conf. l. 3. c. 18.]
- a) Tsetz, in Lycophr. v. 295.
- 3) Passan. 1.5. [c.11.]
- 4) [Der Antor hat fich verschrieben; er woste die Bergideterung homers auf dem mörserartigen Gefäste ine herculantschen Museo neunen, beft hier fömt die Obnisea mit dem erwähnten Attribut vor; auf der Bergötterung aber, die ehngis im Palase Casauna

Sinen Sieg zur See scheinet auf Münzen bes Sextus Pompejus eine Schlla, die mit dem Ruder die Wellen schlägt, anzudeuten, und vermuthlich den Sieg desselben über den Casar Detavius in der Meerenge von Sicilien; 1) diese Deutung wird durch eine griechische Anschrift bestätiget. 2)

§. 173. Die Seele ift befant in ihrem Bilbe, welches ein Schmetterling ift, und ich merte nur an, baf fich vermeinte Röpfe des Plato mit Schmetterlingsflügeln finden, weil Plato guerff 3) von der Unsterblichfeit der Seele geschrieben hat. 4) Die

war, und nun im britifchen Mufeo gu London ift, fieht man hinter bem Stuhle homers nur den Kopf ber Obnffea hervorragen.]

- Le Beau I. Mém. sur les Méd. restit. dans les Mém. de l'Acad. des Inscr. t. 21. p. 351.
- Anthol. l. 4. c. 10. epigr. 2. p. 321. [Analecta, t. 3. p. 207 ?]
- 3) Obloquitur diserte Cicero (Tuscul I. 16.) Itaque, ait, credo equidem etiam alios tot sœculis; sed quod literis exstet proditum, Pherecydes Syrius primum edizit, animos hominum esse sempiternos. Nolo nunc quærere, an is philosophus ita se applicuerit Egyptiis, ut μετιμήυχωσιν potius doceret, (sic enim. accipiendus est locus Herodoleus de Egyptiis II. 123. De barbarorum decretis locus classicus est Pausan. IV. 32.) quam immortalitatem; nec magis excutere volo, quid barbarorum religio fortasse prior invenerit Græcorum philosophis: illud teneri volo, ex illa certe sententia nihil effici posse ad ea monumenta artis, quæ, quod subtiliter docuit Viscontius, perperam adhuc ad Platonem tracta fuerunt. Creuser.
  - 4) Athen. l. 11. [c. 15. n. 116. Denfmale, Rum. 169 170.]

Bifconti (Mus. Pio - Clem. t. 6. p. 19.) hat es wahrs fcienlich gemacht, baf folde Ropfe mit Schmetterlingsfügeln nicht Bilbniffe bes Plato feien, fondern ben Betrachtung eines Philosophen über bie Unsterblichkeit der Seele ift auf einer alten Pafe des foschischen Musei durch einen Schmetterling abgebildet, welcher auf einem Todtenkopfe fizet, über welchen ein fizender Philosoph denket. 1) Diese Betrachtung bebet an bei der Auflösung des Törpers, welche nach dem Plato, der wichtigke Vorwurf des Denkens eines Weisen seine swein sen sei die Betrachtung des Todes; "3) den Sig der Seele aber siget Plato in das Saupt. 4) Die

> Solaf vorftellen. übrigens ift es bemertenswerth, wie Windelman hier die gewöhnliche Meinung zu bezweifeln icheint; in ben Denemalen aber [a. a. D.] einen tief geschnittenen Stein, ber ein foldes bartiges Bruftbild in hermengeftalt, mit Schmetterlingsflügeln am Saupte, wirflich für ein Bilbnig bes Plato gibt, welche Auslegung Bifconti berichtigt, indem er ein ähnliches Bruftbilb in Marmor, wo jedoch bie Schmet. terlingeflügel mit einem Schleier bebeft finb, ertlart. Das Bib ber Pinde felbft, von bem Bindelman in biefem Urtitel eigentlich bandeln wollte, ift theils eingeln, theils in allegorifchen Beziehungen, auf ungahligen alten Dentmalen gu finden. Gine Statue berfelben, lebensgroß und in gebufter Stellung mit Slugeln, bie fic erhalten haben, fieht im Mufeo Capitoline, und eine andere, beren Glügel abgebrochen find, gilt jego für eine Tochter ber Riobe ju Storeng. ... ER ewer.

> Hujus rei ratio repetenda est a tocitate ju quandoquidem anima, libera a contagione corporis, neque retenta terrense facis pondere, sursum fertur, quod ipsum quodammodo per somni quietem effici creditum est. Conf. Hymn. Orphic. 85. Sext. Empiric. adv. Mathem. VII. S. 120. Plat. Phæd. p. 379. Creuser.

- 1) [Denfmale, Rum. 170.]
- 2) Gorg. p. 320. edit Basil. 1534.
- 3) Tusc. quæst. l. 1. c. 30.
- 4) Diog. Laërt. Plat. p. 205.

Reinigung ber Seele durch Feuer, 1) ift an einer fleinen Begräbnisurne in der Billa Mattet durch die Liebe mit einem Schmetterlinge in der Sand vorgestellet, dem sie eine brennende Fakel mit der andern Sand nahe hält. 2) Sine beseelte oder belebte komische Larve auf einem geschnittenen Steine scheinet einen Schmetterling anzudeuten, welcher in den Mund derselben hinein steaet; 3) es erscheinet derselbe in meinen Denkmalen des Altertums. 4)

Hujus doctrinæ auctor laudandus erat Plato, unde acceptam ornavit Virgilius En. VI. 744. Conf. Wyttenbachius ad Plutarch. de sera numinis vindicta, p. 112. et Heynius ad Virgilii loc. cit. Creuzer.

2) Querere et dubitare saltim licet cum poëta Anthologie

Græcæ (t. 1. p. 39. edit. Jacobs):

Πτανε

Και τις εων, σαλας συμβιλιν εσσι τικις;

Ou yap Epor' steno os. It yap; tenusosi nageines Impres; aialeir i Spuous un suader.

Conf. Huschkii analecta critica, p. 36. seq. qui et alia docte explicavit, et vero etiam Iusger vervesori naget-

Et nota sunt, que hanc in rem disputavit Lessingius, in co libro, qui inscribitur: Rite die Aften den Aod gebeldet. Neque hoc tamen ita secipi velim, quasi in hoc me loco ad ejus viri auctoritatem adjungendum censeam: solumpsondo, quod positura est, id ippena findatum volucrim serta scriptorum veterum auctomate. Creuser.

- . 3) Cum Gracorum sermone fuxus etiam appellarentur papiliones, animas humanas constat tel papilionum alis instructas vel ipsa adce papilionum specie passim effingi, pracipue in Gemmis. De illa appellatione primarius est locus Aristotelis hist, animal. V. 19. Cui jungendus Plutarchus Sympos. II. 3. p. 579. edit. Wyttenbachii. Creuzer.
  - 4) [Rum 191. Sier erffart ber Buter bas Infect für eine Biene, und für teinen Schmetterling,]

S. 174. Die Sicherheit auf einer Münze bes Mero, hat das haupt und das Ohr auf die rechte Sand geleget, und der eine Fuß ift müßig ausgestretet. Wuf einer andern Münze steht die Sicherheit mit dem linken Ellenbogen auf einen Cippo geftüget, und die rechte hand über das haupt geleget, 2) welches auch ein Bild der Ruhe gibt, wie kurz zuvor gedacht ift. Andere Bilder der Sicherheit auf Münzen sind weniger bedeutend, als jene zwei angeführte.

§. 105. Der Steg ift aus Münzen der Stadt Terina, wie gewöhnlich, weiblich und halb nafend, fizend, mit einem Caduceo in der Hand. 3) Auf einem herculanischen Gemälde hält die Victoria in der rechten Hand einen Kranz von Sichenlaub, und in der linken einen Schild. 4) Ein zu ver sichtlis

Bilber bee Bictoria find befonbers auf romifden Denfmalen in Menge vorhanden. Gogar als Verzierung bon Saulenfnaufen fieht man fie fcbn. gearbeitet in ber Rirde G. Lorenjo aufferhalb Rom. Babricein. - lich alteren griechischen Werfen nachgeahmt, ja jum Theil and wohl wirtlich griechische Arbeit erscheint fie, auffer - ben von Bindelman angefulleten Dilmen und bem "beranianifden Gemalbe, audibuf gefconfteinen Gteinen, auf antilen Stutentuten, Lampett und bemalten Gefagen \* 2 360 gebrafter Erbe; am bfteften aber in fleineren und großern Erstfigutem. Diefe lesten ftellen fie meiftens als . leicht herabidwebend vor, mit emporgefdwungenen Glus geln und in die Sobe gehaltenen Ganben, in benen fie einen Krang trägt, ober tragen foll; bas Gemanb flat. tert im Winbe, und nur mit ber Spige bes linfen Su. fes berührt fie leicht eine Augel, bie ibr jur Bafis bient.

<sup>1)</sup> Tristan. t. 1. p. 659.

<sup>2)</sup> Agost. dial. p. 48.

<sup>3)</sup> Goltz. Magn. Grecia, tab. 23.

<sup>4)</sup> Pitt. d'Ercel. t 2. tab. 40.

cher Sieg ift durch eine schlafende Victoria auf einer Münze Kaifers Philippus vorgestellet; welches Bild eine Ahnlichteit hat mit einem Gemälde, auf welchem dem atheniensischen Feldherrn Timotheus sein blindes Glüf im Kriege vorgerüfet wurde, da man ihn schlafend abbildete, während das das Glüf Städte mit einem Meze sing. 1) Ein glorreicher Sieg, und welcher befungen wird, oder besungen zu werden verdienet, scheinet angebeutet zu sein durch eine gestügelte Victoria, die einer Muse eine Kibation machet, das ist: die aus einem Gesäse Wasser oder Wein in eine Schale in der Hand einer Muse mit der Leper ausgieset, wie dieses Bild auf mehr als einem alten Werfe in der Villa Albani vorgestellet ist. 2)

§. 176. Der Sommer ift unter den vier Göttinen der Jahrszeiten, auf einem runden Bafamente in izo gedachter Billa, im Laufen und mit zwobrennenden Fakeln in den Handen vorgestellet, welche sie gerade in die Höhe hält. In einem Grabmale ausser Rom, wo die Figuren der Jahrszeiten
von Gyps waren, trug der Sommer ein Aleeblatt,
und der Winter einen Lannenzapfen.

Die schönkte uns bekante Erztigur dieser Art, im Gargen ungefähr eine Elle boch unschähar, durch Aunst und Unmuth, ftand im Muses zu Caffelz ein anderes schönes Bild der Bigen in fieht nan öfer auf exhobenenen, Arbeitzw., wa, sie, Wassen aber auch die Augel unter ih, Lem Arfiel, auf einem Schlid school, under ihr gem Arfiel auf einem bei malten Gefäh errichtet sie sim Stegeziechten, und ist eben im Begriffe, oben darauf den heim, michtistigen. Von den Bildern, wo die Victoria allegorisch gebrauch ift, haben wir oben schon mehrere berührt. Wen er

- · 1) Plutarch. in Sylla. [c. 6.]
- 2) [Zoëga Bassirilievi tav. 99.]
  - 3) Buonarr, Osserv. sopra alc. vetri, p. 6.

9. 177. Gin Bild ber Conne mar ein Sahn auf bem Schilbe einer Statue bes 3bomeneus, Ronigs ju Rreta, weil berfelbe ein Entel des Minos und der Bafirbae, einer Tochter ber Sonne mar: 1) den der Sabn kundiget die Ankunft ber Sonne an. 2) Bielleicht bat ber Sahn auf Mungen der Stadt Karpftus eben diese Bedeutung. 3)

S. 178. Das Bild einer Stadt ift befant, und es murde daffelbe noch unter ben erften Chriften burch eine balb nafte Figur mit einem Fruchthorne, aber ohne Krüchte, bedeutet, wie man diefes auf einer der älteften Sandschriften der Welt in der vaticanischen Bibliothet fieht. Dieses ift eine Rolle von Bergament von sechs und vierzig Balmen lang, welde in Riguren Die Geschichte Rofua vorftellet, mit griechtich geschriebenen Angeigen ber Geschichte und ber Figuren, und bie Beichnung übertrift allen Begrif diefer Beit, und ift viel schöner als die in dem alten Virgilius daselbft, aber auch größer von Riauren. Ach werde von biefem überaus seltenen und unbefanten drifflichen Denfmale fünftig in meinen Anmerfungen über bie Gefchichte ber Runft Machricht ertheilen. 5)

S. 179. Das Bild des Tadels, welcher fich in unferer Gigenliebe meldet, bat die Rabel in zween Rangeln (perm) vorgestellet, die Juviter den Menschenkindern aufgehänget hat: ber Rangel voll eigener Febler bangt auf dem Rufen, und wir feben

<sup>1)</sup> Pausan. l. 5. [c. 25.]

<sup>2)</sup> Reuere Runftler haben ben Sahn mit weit mehr Schif. lichfeit ber Murora als Attribut jugefellt. Deper.

<sup>3)</sup> Harduin. num. pop. p. 242.

<sup>4) [693. 3</sup> ft. 23 6.]

<sup>5) [3</sup>ft nicht gefdeben,]

ihn nicht; ber andere, mit fremben Schwachheiten angefüllet, hanget uns auf der Bruft, und ift uns befandig vor Augen.

S. 180. Die Zaufe oder die &uftration ber Rinder bei den Alten ift merfwurdig abgebildet auf einem feltenen Medaglione ber Lucilla, Ge mahlin Raifers Lucius Verus. 1) Lucilla felbft fehet und hat ben Breig eines Corbeerbaums 'acfaffet, weil die Luftration ober die Befprengung mit ausfohnendem geweihetem Waffer vermittelft eines Lorbeerzweigs, wie oben bei bem Worte Cenfor angemertet ift, gefchabe. Gine Briefterin fniet unter ibr an dem Mande eines Fluffes, und schöpfet Waffer und neben ihr fiehet ein halb natendes Rind, welches die Taufe erwartet. Von dreien Amorini febet der eine auf einem Altare: ein anderer fällt von demfelben berunter, als wen derfelbe nach ber Taufe gefforben mare; ber britte fiebet über eine Gartenmauer; welche bie elnfeischen Relber anzeiget, und fönte ein Rind andeuten, welches vor der Taufe verftorben. 2) Diefer Medaglion ift mit einem anderen, den Spanbeim beibringet, 3) nicht au verwechseln.

S. 181. Der Tod, und zwar ein frühzeitiger, wurde durch eine Rose angedeutet, welche man auf Grabsteinen fieht. 4) Noch bedeutender aber und lieb-

<sup>1)</sup> Vaill. num. max. mod. Mus. de Camps, p. 42.

<sup>2)</sup> Sehr wenig verschieden von ber Darftellung bes ermähnten Medaillons ber Lucilla ift eine antife Malerei, welche nebst andern in der Villa Regroni ju Rom ent, bett, und nach Zeichnungen von Mengs durch Aupfer befant gemacht worden. Meper.

<sup>3)</sup> Les Empr. de Julien p.87.

<sup>4) [</sup>Befdreib. d. gefdnitt. Steine, 2 Kl. 12 Abth. 907 Rum. Buonarr. osserv. sopra alc. vetri, p. 189.

licher ift bas homerische Bild in der Aurora, die ein Rind in den Armen fortträgt, 1) fo wie nach ber Rabel Cephalus von derfelben entführet murbe. Diefes Bild foll aus ber Gewohnheit, junge Leute vor Anbruch des Tages ju begraben, genommen fein. 2) Dinofrates Scheinet in eben biefer Deutung die Arfinoe, von dem Bephyro entführet, auf der Sobe eines von ihm erbaueten Tempels baben fegen ju laffen. Das Abfterben in Sunglingsjahren wurde dem Apollo und dessen Pfeilen, 3) fo wie der Tod unverheiratheter Madchen ber Diana Schuld gegeben, 4) und bierauf gründet fich auch die Rabel der Miobe. Somerus saget: " Bater der Konigin Arete, auf der Infel Scheria " ber Bhaacier, fei, ebe er einen Cobn erzeuget, " von den Pfeilen des Apollo erleget worden. " 5) Eben fo ift der Tod Des Meleagers burch den Apollo zu erklären. 6) Die Pfeile des Apollo und der Diana find aber auch allgemein ein Bild bes Tobes, wie aus bes Eumeus Erzählung an den Ulvises von der Ansel Siria erhellet, in welcher die Menschen an das höchste Alter gelangen, und endlich durch die fanften Bfeile besageter Gottheiten ihre Lage endigen. 7) Eben fo umfchreibet der Dichter ben Tob ber Laobamia, bes Sarpebons Mutter. 8) 3th merke hier an, daß nur auf zwei

<sup>1)</sup> OSugg. O. XV. v. 250.

<sup>2)</sup> Eustath. in Odvor, E. V. p. 1527.

<sup>3)</sup> Callim. hymn. in Cer. v. 102.

<sup>4)</sup> Apollon. Argonaut. l. 3. v. 773.

<sup>5)</sup> Odver. H. VII. v. 64.

<sup>6)</sup> Pausan. l. 10. [c. 31.]

<sup>7)</sup> Odver. O. XV. v. 409.

<sup>8)</sup> IA. Z. VI. v. 205.

alten Denkmalen und Urnen von Marmor, zu Rom, Eodtengeripe fiehen: die eine ist in der Billa Mattei, 1) die andere in dem Museo des Collegii Romani; ein anderes mit einem Geripe findet sich beim Spon, 2) und ist nicht mehr zu Rom besindlich. Bon geschnittenen Steinen ist ein einziger in dem Museo zu Florenz, 3) und zwo in dem stoschifchen Museo, 4) mit diesem Bilde. Bielleicht war der Tod bei den Einwohnern von Gades, dem heutigen Cadig, welche unter allen Bölsern die einzigen waren, die den Tod verchreten, also gestaltet, 5) da

- 1) Spon rech. d'Antiq. p. 93.
- 2) Miscel. ant. p. 7.
- 3) Mus. Flor. Gem. t. 2.
- 4) [5 Kl. 4 Abth. 241 242 Rum.]
- 5) Philostr. Vit. Apollon. 1.5. c. 4.

Windelman hatte ju biefem Bielleicht nicht ben geringften Grund. Philoftrat fagt blos von ben Gabitanern: "Daß fie bie einzigen Menicen wären, bie "bem Tobe Paane fangen. "Er erwähnt nicht einmal einer Bilbfaule, geschweige baß er im geringsten vermuthen laffe, die Bilbfaule habe ein Geripe borgestellt.

Ich erinnere beiläufig, daß ich die angezogenen Worte bes Philoftrats: rer Savaror pera ar Sporon natenicht nicht mit Windelman überfezen möchte:
"Die Grabitaner wären unter allen Bölfern die einzi"gen gewesen, welche ben Tob verehret. Berehret
fagt von den Gabitanern zu wenig, und verneinet von
ben übrigen Bölfern zu viel. Selft bei den Griechen
war der Tod nicht ganz ohne Berehrung. Das Beson
bere der Gabitaner war nur dieses, daß sie die Gottheit des Todes für erbittlich hielten; daß sie glaubten,
burch Opfer und Päane seine Strenge milbern, seinen
Schluß verzögern zu können. Den Päane beisen im besondern Verkande Lieder, die einer Gottheit zur Abwendung irgend eines übels gesungen werden. Philostrat

Ibst unter den Agnptern 1), und Römern 2) der Gerauch war, sich durch ein wirkliches oder nachgemaches Geripe des Lodes zu erinnern, zur Ermunterung, um Genusse des furzen Lebens. Das Absterben iner Person aufser ihrem Baterlande urde auf ihrem Grabmale durch ein Stüf von eisem Schiffe angezeiget. 3) Auf dem Grabmale des ite ofles und Polynices war nichts als ein

fcheinet auf die Stelle bes Afchplus angufvielen, wovon dem Lode gefagt wird, daß er der einzige unter ben. Göttern fei, der keine Gefchenke anfehe, der daber keine Altare habe, dem keine Paane gefungen wurden:

Ουδ εςι βωμις, εδε παιινίζεται.

Win cfelman felbft merket bei bem Schlafe an, nag auf einem Grabfteine im Palaste Albani ber "Schlaf als ein junger Genius, auf eine umgekehre te Fakel fich ftigend, nebft feinem Bruder, dem Tode worgestellet wären, [S. oben §. 171.] und eben so abs gebilbet. fanden sich diese zwei Genti auch an einer "Begrädnigurne in dem Collegio Clementino zu "Rom. "Ich wünschte, er hatte sich dieser Vorstellung bei dem Tode selbst wiederum erinnert. Den so würden wir die einzige gemeine und algemeine Vorstellung des Todes da nicht vermiffen, wo er uns nur mit verschiedenen Ausgeweien verschiedenen Ausgeweien verschieden

Bind burfte man munichen, Win cfelman hatte uns bie beiben Denkmäler etwas naher beschrieben. Er sagt nur febr wenig bavon, und bas Wenige ift so bestimt nicht, alt es sein könte. Der Schlaf flüget fich ba auf eine umgekehrte Jakel: aber auch ber Tod? und vollkommen ebenfo? Ift gar kein Abzeichen zwischen briben Benits? und welches ift es? Leffing.

[30an febe ben 6. 171.]

- 1) Plutarch. Conv. VII. Sap. [t. 6. p. 560. edit. Reisk.
- 2) Petron. p. 31. edit. Par. 1677.
- 3) Potter. Archæol. Græc. t. 2. ch. 7. p. 226.

Spieß, 1) welcher insgemein auf Gräbern berjenigen fand, die im Ariege geblieben waren. 2)

§. 182. Die Eragobie ift auf einem erhoben gearbeiteten Werke in der Billa Albani, wo ein Komitus vorgestellet ift, durch einen Bot abgebilbet, welcher in den altesten Zeiten der Breis war für diejenigen, die das beste Stut gemachet hatten. 3)

§. 183. Ein Bild der Trauer waren bei Leichen römischer Magistratspersonen umgekehrte Fasces, und von Soldaten umgekehrte Spieße, wie dieses auch bei den Griechen gebräuchlich war; die alten Perscr aber trugen ihre Lanzen allezeit gegen die Erde gekehret. 4) Ein leidtragen der Krieger mit seinem kurzen Degen unter der Achsel hängend, ist in einer kleinen Figur in der Willa Borghese, mit einer umgekehrten Fakel und in einem rührenden Ausbruke vorgestellet.

§. 184. Der Eraum murbe-nach dem Philofiratus in einem weiffen Gewande, und ein schwarzes über baffelbe, mit einem horne in der hand ge-

malet. 5)

1) Pausan. l. 9. [c. 25.]

- z) Harpocrat. v. emereyn. dogo. [Denfmale, Mum. 136.]
- 3) [Denemale, Mum. 194.]
- 4) Herodot. 1. 7. [211. herodot fagt nur, Bag fie furgere Spiefe getragen haben, als bie Griechen.]
- 5) Den Traum fieht man an einem nicht edirten Cippus im Museo Pio. Elementino ju Rom, in erhobener Arbeit, als einen Knaben, leise nur auf den Fußivisen gehend, vorgestellt; am Haupte hat er Flügel, in der rechten hand ein horn, in solcher Richtung, als ob er etwas aus demselben ausgöße; in der linken einen Mohn, stengel mit 3 Mohntöpsen. Auf einem erhobenen Werke in der Villa Borg hese erscheint der Traum ebenfalls mit Flügeln, und dem Attribut des Nohnstengels, doch ohne das horn. Meyer.

S. 185. Der Überfluß wird durch die Göttind ps vorgestellet, welches eigentlich die Ceres ift, und dieselbe ist auf einer Münze des Pertinag!) mit zwo Kornähren in der rechten Sand, und in der linken halt sie ihr Gewand von der Bruff in die Söhe, um einen großen hohlen Busen zu machen, anzudeuten, das alles aus ihrem Busen fomt.

S. 186. Das unbelohnte oder unerkante Berdienkt bildet Arikoteles in einer Sinschrift auf den älteren Aiar ab, in der Figur der Tugend mit beschornem Haupte, die bei dem Grabe dieses helden siget und weinet. Die Ursache seines Todes über die ihm unrechtmäßig abgesprochenen und dem Ulysses gegebenen Wassen des Achilles ik bekant. 2)

S. 187. Die Bergötterung ber Raiferinen bedeutet auf Münzen ein Pfau, 3) anzuzeigen, daß fie zum Size der Luno gelangen werden, und die Bergötterung der Raifer und anderer Selden bildet ein Adler, auf dessen Fittigen jene als halbgötter bis zum Genuß der Gesellschaft des Jupiters gelangen. Der Adler allein auf einem Altare, gab diesen Begrif, so wie, laut einer griechischen Inschrift, ein Adler in dieser Abbildung auf einem Altare 4) fand, welcher dem Plato gewiden

<sup>1)</sup> Tristan. t. 2. p. 14.

<sup>2)</sup> Unbelohntes und unerkantes Berbienst unter der Figur der Lugend mit beschorenem haupte allegorisch andeuten zu wollen, dürste schwerlich gut sein; auch wird Uristoteles in der angeführten Sissoprie faum bie Ubsicht gehabt haben, damit eine Allegorie zur Aussichrung in der bilbenden Kunst zu entwerfen. De ver.

<sup>3)</sup> Haverc. num. Reg. Chris. tab. 20. n. 11. 12.

<sup>4) [</sup>Auf bem Grabmale.]

met war. 1) Es war auch, wie Artemiborus faget, 2) eine alte Gewohnheit, die Bildniffe verftorbener Könige auf Ablern getragen vorzustellen, und dieses Bild war von einem wirklichen Gebrauche acnommen; ben man lief von dem Solzbaufen (rogus). auf melchem bie Rorver der Raifer verbrant murden, fobald Feuer angeleget mar, einen Abler in die Luft fliegen; Diefes geschahe bei ber Berbrennung bes Auguffus, wie Dio berichtet, und des Severus, wie Berodianus ergablet. Gin anderes Bilb der Bergotterung ber Schwefter und Gemablin bes Btolemaus, Arfinoe, welche in Erst auf einem' Straufie 3) in die Luft getragen murbe, toute als eine Sature ausgeleget merben; 4) ben ber Strauge welcher furge Flügel bat, fan fich nicht boch von ber Erde beben. 5)

- 1) [Analecta, t. 3. p. 266.]
- 2) Oneirocrit. l. 2. c. 20.
- 3) Pausan. l.g. [c. 31. init. Ift fehr undeutlich ausges brutt. " Die Statue ber Arfinoe auf bem Belifon, " fagt Paufanias, fist auf einem ehernen Strauf. "I
- 4) Ift aber feine; es foute Benus Arfinoe vorfteuen ober Benhnritis. Del Cavallo d'Arsinoe, lettere filologiche di V. Monti. Milano 1804. 8. Stebelis.
- 5) homer wird siend awischen ben Flügeln eines großen Ablers emvorgetragen auf bem mehrmal erwähnten silbernen Gefäß im herculanischen Museo. In der Appethose des Elaubius ruht das Bunftild bes Kaisers auf einem Abler. (Admir. Rom. tab. 80.) And im Patlake Massiers, welche, auf dessen Bergötterung anspielend, über einem kleinen Abler mit ausgebreiteten Flügeln steht. Daf an dem Hauptbassorilievo des großen Basaments, welches ehemals auf dem Monte Eitorio zu Rom gestanden, die Bilder des vergötterten Antoninus Pius und seiner Gemahlin vom Genius getragen werden,

6. 188. Die Berläumbung malete Apelles, da er vom Antivhilus, einem feiner Kunstaenoffen, bei bem vierten Btolemaus, mit bem Bunamen Bhilovator, ale ein Mitschuldiger einer Berratherei falfchlich mar angeflaget morben. feinem Gemalde faß jur rechten eine mänliche Rigur mit langen Dhren, wie Dibas, und reichete ber Berlaumbung bie Sand: um biefe berum fand Die Unwiffenbeit und ber Berbacht. Bon einer andern Seite tam die Berlaumdung bergu getreten, welche eine fcone Figur, aber bigia und aufgebracht mar; in der rechten Sand hielt Diefelbe eine brennende Fatel, mit ber andern Sand jog fie einen Rungling bei ben Saaren, welcher die Bande sum Simmel bob, und die Gotter aleichfam gu Beugen anrief. Bor ber Berlaumbung trat ein grofer und wie von langer Krantheit ausgezehrter Mañ her, mit einem scharfen Blife, welcher ben Reib Die Begleiterinen ber Berlaumbuna maren amo Weiber, welche jene puzeten und ihr que redeten, namlich die Ralfchheit und die Sinterlift. Gine andere Figur ging binten ber in fcmarzer und zerriffener Kleidung voller Traurigfeit, welche bie Reue abbildete; diefe fabe fich befchamt und mit weinenden Augen nach der Wahrheit um. 1)

S. 189. Die Berfchwiegenheit murbe durch eine Rose angedeutet, welche die Liebe, wie ein altes Singedicht faget, dem Karpofrates gab, damit die Ansschweifungen der Benus möchten verschwiegen bleiben. Daber murde eine Rose bei Fröhlichkeiten über dem Tische aufgehänget, jum Beichen,

iwei Abler aber ihnen jur Seite fliegen, ermähnt Winchelman im eilften Kapitel biefer Schrift. (Mus. Pio - Clem. t. 5. tab. 28 — 30. p. 53 — 57.) Meyer.

<sup>1)</sup> Lucian. non tem. cred. calumn. [c. 5.]

daß alles, mas gesprochen werde, unter Freunden. gebeim bleiben sollte. 1)

S. 190. Die Unerschrokenbeit im Kriege, glaubet man, sei durch einen Eselssopf angedeutet worden, welchen die Dacier als ein Panier auf einer Stange vor ihrem heere trugen, daher dieses Bild auch auf Münzen eine Borfiellung der Provinz Dacien ist. Den der Esel wird weder durch Geschrei geschrefet, noch durch Schläge getrieben, wen er siehen will; daher dieses Thier selbst beim Horn wenden das beim Alag ein Gleichnis dieses Begrifs ist, und aus diesem Grunde wird dem Esel das Beiwort und berwindlich zugeeignet; 2) es ware auch dieraus das Opfer eines Esels, welches die Perfer dem Mars sollen gebracht haben, 3) zu erklären.

S. 191. Bon der Wach famfeit war der hafe das Symbolum auf einer erhobenen Arbeit, 4) die ehemals in dem Eremo des berühmten Cardinals Passionei bei Frascati stand, weil dieses Thier, wie der Löwe, mit offenen Augen schlafen soll. Die Wachsamkeit der Soldaten ist zum Scherze auf einem Steine des stosch isch en Musei vorgestellet durch einen Hahn, welcher eine Trompete bläset, die bei den Alten lituus hies. 5)

S. 192. Ginen Wahrfager bilft ein Lorbeerzweig andeuten, welcher Pflanze Apollo diefe Araft beigeleget haben foll. (Siehe im zweiten Aapitel Apollo.) Diefe Wissenschaft, welche Apollo der Kaffandra verlieb, ift durch einen Lorbeerzweig in

<sup>1)</sup> De la Cerda comment. in Virg. En. 1. v. 734.

<sup>2)</sup> Arrian. in Epict. l. 1 c. 18.

<sup>3)</sup> Strab. l. 15. [c. 2. \$. 14.]

<sup>4)</sup> Gori Mus. t. 1. p. 74.

<sup>5) [2</sup> Kl. 13 Abth. 1061 Num.]

ihrer Sand auf einem herculanischen Gemälde ange-

§. 193. Bon bem weiblichen Gefchlechte und beffen Eingezogenheit war die Schilbfrote ein Bilb, und Phidias hatte dieselbe in dieser Bebentung seiner. Benus zu Elis zugegeben. 2) Eben dieses scheinet durch eine Spindel auf dem Grabmale der Tochter Kaisers Otto I. angedeutet zu sein. 3)

5. 294. Der Gott der Winde, Aolus, murbe nach bem Albricus mit Blafebalgen unter bem Aufe gebilbet : wen man mit Ginigen folles anfatt flabra liefet. Die Winde, welche aus nördlichen Gegenden meben, murden als ein alter Man vorgeftellet; die aus marmen Begenden fommen, in ingendlicher angenehmer Gestalt, wie man an dem fogenanten Tempel ber Winde zu Athen fieht. Boreas ift ein alter befleibeter Man, beffen Gymbolum eine sviral gedrehete Muschel ift, 4) vielleicht, wie Stuart meinet, in Deutung auf das Betofe in gemiffen naben Soblen bei Athen, wen diefer Wind fürmet; 5) welches biefer Berfaffer batte erlautern fonnen mit einer Rachricht bes Ariftote les,6) von den dolischen Anseln, wo der Sudwind (Notus) fich borber meldet burch ein Betofe in gemiffen Boblen. KAIKIAD, (Cæcias), ober bet Morboftwind balt mit beiben Sanden einen run-

<sup>1)</sup> Pitt. d'Ercol. t. 2. tav. 17.

Plutarch. de Is. et Osir. p. 679. [t. 9. p. 206. edit. Hutten. Conjugal. præcept. t. 7. p. 421. Pausan. VI. 25.]

<sup>3).</sup> Ditmar. L 2. p. 25.

<sup>4)</sup> Abgebilbet in Sirts Bilberbuch. S. 145. Siebelis.

<sup>5)</sup> Antiq. of Athens vol. 1. p. 21. pl. 12.

<sup>6)</sup> Meteor. l. 2. c. 8. edit. Sylburg.

den Schild, aus welchem er scheinet ein Sagelweter auszuschütten, welchen Schild Wheler und Le Ron für eine Schüffel voll Dliven angesehen. Diese beiden Winde sind alt und bärtig, die folgendem zween Winde sind jung und ohne Bart; der erstere aber ist im gesezten Alter gebildet. Alt, der Sid-westwind, 1) balt ein aplustre eines Schisses, vielleicht auf die gefährliche Schissart an den attischen Küsten, wen dieser Wind regiret, zu deuten. Der Zephyrus hält ein Gewand mit Blumen angefüllet, vor sich. Le Nov hat auch in dieser Figur seine Nachläsigseit gezeiget, und derselben einen großen langen Bart gegeben. 2)

S. 195. Des Winters Beichen ift ein wilbes Schwein, oder ein Arischling, wie ich oben bemertet babe, weil diefe Thiere im Winter am fetteffen. und alsban in marmen gandern am gefündeften ju effen find. Die Rigur des Winters, wie derfelbeauf der Bermählung des Beleus und der Thetis. Rebet, 3) iff auch in gebranter Erde und vergoldet. an der Friese der Galerie des Balaftes in ber Billa. Albani. Es ift baber fehr glaublich, das daszenige, mas die legte von den vier Jahregeiten, nämlich: ber Winter, auf einem fehr seltenen Medaglione des Commodus, 4) nach fich ziehet, und in der Beichnung beffelben unbestimt gelaffen worden, eine Arischling sei. Es glaubet auch Quongeroti im ben Gemälden alter Grabmale bemerfet ju haben, daß selbst die wilde Schweinsjagd ein Bild des

<sup>1) [</sup>S. 2 Band, 374 S.]

<sup>2)</sup> Monum. de la Grèce, pl. 14. Conf. Stuart's antiq. of Athens. vol. 1. p. 24.

<sup>3) [</sup>Denfmale, Mum. 111.]

<sup>4)</sup> Vaill. num. Mus. de Camps. p. 51,

Winters sei, so wie die Birschiaad den Krüblina, bie mit gowen ben Sommer, und bie Ragb der Tiger den Berbft vorftelle : 1) den es mar in bem nafonischen Grabmale über einer jeden Rigur von den Jahrezeiten eine von diefen Ragden Wen die Bilber ber Sahrszeiten Rinber ober Genii find, ift ber Winter insgemein burch ein Rind mit phrygischen Sofen vorgestellet, welche mit der Wefte aus einem Stufe find, den Atns angudeuten, beffen . verfchnittene Ratur ein Beichen der Unfruchtbarfeit und alfo des Wintere ift. einem erhobenen Werfe im Balafte Mattei traat Diefe Riaur amo milbe Anten, weil im Winter die Raad derfelben zu fein vfleget. Eben diefes Bilb fieht man bei bem Bildhauer Cavaceppi in einem kleinen unbekleideten Kinde, welches zwo wilde Anten mit beiden Bandchen an die Bruft brufet. wollen in Diefer Figur bas Beichen bes Baffermans im Thierfreise vorgestellet finden, welches Ganomebes ift. 2)

S. 196. Die Zeit ift auf einem geschnittenen Steine als ein alter Man mit langen Flügeln gebildet, welcher sich mit beiden Sanden auf eine Sake flüzet, und an beiden Beinen Fesseln und eine Kette angeleget hat, die Zurüfhaltung der flüchtigen Zeit anzudeuten, oder wie ein britischer Dichter spricht, " die wandernde Zeit in eine Methode zu binden. "Es wurden der Statue des Saturnus, welcher die Zeit abbildet, Fesseln an den Beinen angeleget, aber von wollenen Bändern, die man an deffen Kesse auflösete. 3)

S. 197. Die Lehre von Beugung aller

<sup>1)</sup> Osserv. sopra alc. vetri, p. 172.

<sup>2)</sup> Bellori pitt. ant. del sepolcr. de' Nasoni, tav. 25.

<sup>3)</sup> Macrob. Saturnal. I. 1. c. 8,

Dinge aus Waffer, die bereits zu des homerus Zeiten angenommen war, 1) ift an einer Begräbnifurne im Campidoglio, durch einen liegenden Meergott, mit einem langen Auder, welches Decanus ift, vorgestellet, von dem und wie aus dessen Schoofe Psyche oder die Seele auf einem Wagen in die Luft fährt, das ift, an das Tageslicht gehet, und sich in einen Körper einkleidet.

S. 198. Nach diesen aus Denkmalen ber alten Griechen gezogenen Bilbern fonnen auch ein paar chriftliche Allegorien ber erften Zeiten angeführet

merben.

Eine berfelben ift auf bem gemaleten 6. 199. Boden von einem Erinfalafe in dem Mufer drifflicher Altertumer ber vaticanischen Bibliothet, Das Opfer Rfaats, und neben bemfelben ein Scheffel, aus welchem eine Defichnur bervorbanget. Beibes find Sinbilder ber Berbeiffung, die der herr bem Bater ber Gläubigen gab. Der Scheffel beutet auf bie reiche Bergeltung, Die Gott dem Gerechten gibt, bie Schnur aber auf bas gelobte gand und beffen Ausmeffung, nach der Redensart des Pfalms: Tibi dabo terrum Chanaan, funiculum hæreditatis vestræ. 2) Befonders merfwurdig ift auf verschiedenen chriftlichen Reliquien, 3) und fonderlich auf einem alten Musaico in der Rirche ju G. Maria in Erafte bere ju Rom, ein Bogel in einem Rafige, neben der Rique bes Bropheten Cfaia, ju melder folgende Worte aus beffen befanter Weiffagung gefeset find: Ecce virgo concipiet et pariet filium, wo dieses Bild auf die Empfangniß des Meffias, und gugleich auf die überschattung des beiligen Geiftes

<sup>1)</sup> IA. Z. XIV. v. 245. Plat. Thesest. p. 73. p.83. edit. Basil.

<sup>2)</sup> Buonarr. Osserv. sopra alc. vetri, p. 14.

<sup>3)</sup> Boldett. Osserv. sopra i Cimet. de' & Mart. p. 154.

zu beuten icheinet. 1) Aberhaupt maren bie gemobnlichen Bilber auf Ringen Det Chriften dine Zaube, ein Gifch, ein Schif im Segeln, eine Lever und ein Anfer. 2) 3m übrigen glaube ich nicht, bag eine Conne mit Reifen (doliam) gwifchen gween Bogeln auf einem driftlichen Grabfteine ein merfmur-Diges geheimes Bild fein fonne, wie Boldetti vermuthet; 3) ober ein Bild ber drifflichen Liebe, wie eben berfelbe Scribent fury juvor angibt, 4) und fich auf das Beugniß der Rirchenvater beruft, die er aber nicht anführet, nämlich daß durch diefelben die Rirche verbunden fei, wie eine Tonne ober Fag durch beffen Stabe. Es icheinen hingegen auf einem anderen driftlichen Grabfteine, und unter Der Anfchrift: Ivio Filio Pater Dollens, ams folche Tonnen (dolia 5) ein niedriges Wortfpiel auf bas ben Sprachregeln gumiber angegebene Bort doliens au fein. 6)

- 1) Ibid. p. 25.
- 2) Clem. Alex. pædag. l. 3. p. 246.
- 3) L. c. p. 164.
- 4) Ibid. p. 163.
- 5) Ibid. p. 370.
- 6) Alle zu Ende biefes Kapitels angeführten Allegorien, ober für solche gehaltene Zeichen unt Sinvilder auf als ten driftlichen Dentmalen, find theils nicht vorzüglich paffend, theils dunkel, und also keineswegs zur Nachalsmung zu empfehlen. In ihnen sieht man die Runft nach und nach erlöschen, und darum ist nicht ohne Grund zu zweifeln, ob überhaupt etwas Gutes in ihnen ausunspitren sein durfte. Men er.

## Bientes Rapitel.

Bon Allegorien, die von Begebenheiten und von Eigenschaften und Früchten der Länder genommen sind.

5. 200. Allegorien von der ersten Art find nicht baufig, weil die großen Begebenheiten in ber Welt allgu fehr verwifelt find, um diefelben burch einen einzigen Bug und Gedanfen anzugeben, und weil bie Thaten der vermeinten Belben fo beschaffen find daß fie nicht leicht durch ihnen allein eigene und indivi-Duelle Bilder vorgefiellet merden fonnen, fo mie diefes mit Erfindern, und mit benen, die fich um bas menschliche Geschlecht verdient gemacht haben, . gefchehen fan. Den wen wir die Thaten ber großen Rrieger und Eroberer überdenten, findet fich feine Idee ju einem Bilde, wie das berühmte Theorema iff, welches den Pythagoras allein bezeichnet; und fo wie Gaffendi, Sungens und Caffiniburch die von ihnen entdefeten Trabanten bes Supiters und bes Saturnus dem, ber ihre Berbienfte fennet, angugeigen find: wird es in einem Timur Beg, ober in einem Karl XII. nicht gelingen. Dicfes ift bie Urfache ber Geltenheit Diefer Bilber, welche dem Runftler nuglich ju miffen find, theile an fich felbft, theils um ju feben, wie Griechen und Romer aus einzelnen Umfanden Bilder gezogen baben.

§. 201. Bienen auf Mungen von Ephefus beuten auf die Mufen, die in Gestalt der Bienen ben Atheniensern jur See den Weg wiesen, da fie unter Anfahrung bes Releus nach Sonien gin-

gen. 1)

S. 202. Der Capricornus bebeutet auf Müngen des Angustus, daß er in diesem Zeichen des Thierkreises geboren ist; es stehet dasselbe zwischen ihm und der Livia auf dem großen Cameo zu Wien. Auf den mehresten Münzen desselben sindet sich dieses Zeichen mit der Erdfugel, einem Steuerruder, und mit einem Horne des überflusses. Manilius, welcher über gedachtes Zeichen mit andern Nachrichten übereinkomt, wiederspricht sich selbst an einem andern Orte seines Gedichts, 3) indem er vorgibt, Augustus sei unter dem Zeichen der Waage geboren, um dessen Gerechtiafeit zu rühmen. 4)

§. 203. Ein Drache oder eine Schlange auf bem Schilbe, welcher auf einer Säule über dem Grabe des Epaminondas ftand, bedeutete, daß dieser held von den Spartis, das ift, von denen herkam; die aus den vom Radmus gefäeten Drachenzähnen entsprungen waren. 5) Auf dem Schilde des Menelaus aber, in einem Gemälde des Polygnotus zu Delphos, bedeutete der Drache diesienige Schlange, die in Aulis mahrend dem Opfer

unter bem Altare hervorfam. 6).

Weiterhin bemerkt ber Autor, eine Schlange fei.das Bapen ber Spartaner gewesen, und also burfte man wohl vermuthen, Polygnotus habe burch die Schlan,

Philostr. Icon. I.2. p. 823. J.23. Spanh. in Callim. hymn. in Apoll. v. 66.

<sup>2)</sup> Astron. l. 11. p. 45. edit. Scalig.

<sup>3)</sup> Ibid. l. 4. p. 97.

<sup>4)</sup> Scalig. not. in Manil. p. 341. La Cerda comment. in Virg. Georg. l. 1. p. 187.

<sup>5)</sup> Pausan. 1. 8. [c. 11.] .

<sup>6)</sup> Id. l. 10. p. 863.

§. 204. Elephanten wurden auf die Waffen der fünften Legion des Cafars gesezet, weil dieselbe verlangete, man solle ste gegen die Elephanten führen in der Schlacht mit dem Scipio von der Partei des Pompejus in Lybien. 1) Auf dem Grabe des Pyrrhus deutet dieses Thier auf die ersten Elephanten, die dieser König in Europa führete. 2) und auf dem Siegeszeichen, welches Antiochus Soter zum Gedaltnisse des Sieges über die Galater oder die Gallier in Kleinasien aufrichten ließ, war nichts als ein Elephant vorgestellet, weil er durch hüsse derselben den Sieg ersochten batte. 3)

S. 205. Zween Füchfe auf einem Schilbe in Stein, welcher ein Grabstein des spartanischen Königs Anagidamus war, scheinen, nebst der Schlange auf demfelben, sich auf eine merkwürdige Erzählung zu beziehen. Diefer Stein wurde von Fourmont in den Trümmern des berühmten Tempels des Apollo zu Ampfla entdefet. 4) Nachdem die Herafliden des

ge auf dem Schilde des Menelaus vielmehr die Beimat des helben andeuten, als auf die Schlange anspielen wollen, welche ju Aulis mährend des Opfers underer dem Altar hervortam. Auf gleiche Weise sehen wir auf Schilden der Römer die Wölfin, wie sie Komulus und Remus säugt, vorgestellt. Auf ein wenig Anachronismus fonte es dem Künster in diesem Falle nicht ankommen; genug, wen er durch das gebrauchte Reichen so viel gewan, daß man in seiner Figur sogleich den helben aus Sparta erkante. Meper.

- 1) Appian. bell. civ. l. 2. p. 242.
- 2) Pausan. l. 2. [c. 21.]
- 3) Lucian. Zeux. c. 11.
- 4) Hist. de l'Acad. des Inscr. t. 16. p. 104.

Dreftes Cobn Difamenus in ber Schlacht erleget batten, 1) macheten fie von den eroberten ganden brei Loofe, nachdem fie borber den Göttern ein ieder auf einem besondern Altare geopfert hatten. 2) Argos fiel dem Temenus ju; Lacedamon zween Gobnen bes Ariftodemus, und Meffene dem Rrefphon-Da die Theilung gemachet war, fabe man auf Altare des Temenus einen Frosch, eine bem Schlange auf bem Altare von den beiden Brubern, und einen Buche auf bem Altare bes neuen Serrn von Meffene. Fourmont erfläret bierdurch den Schild, und glaubet, diefes Wunder fei von biefem Helden angefeben worden, als eine Anweisung befonberer fymbolifcher Beichen, Die einem jeden von ibnen eigen fein follten. Der Frosch findet fich auf feinem Dentmale von Argos, fondern ein Wolfsfopf, welcher nach bes gedachten Belehrten Meinung der Argiver Symbolum von diefer Begebenheit mar. Da nun die Berschaft der Berafliden in Argos nicht lange Beit gedauert, und diese Stadt bald bernach fich nach ihren eigenen Gefegen felbft regirete, glaubet er, daß man fich des Frofches nicht weiter bedienet, sondern das vorige Symbolum von neuem angenommen habe. In Sparta aber dauerte bie Reairung der Serafliden beständig; alfo blieb auch die Schlange ihr Waven. Aus Messene und aus dem gangen Beloponneso murden die Serafliden Durch gebachten König in Sparta, Anagibamus, verjaget, und hierauf beutet Fourmont die beiden Suchse, Die ju fallen scheinen.

§. 206. Ein Fugich emel, welchen die Statue ber berüchtigten Lais an dem Ufer des Fluffes Beneus in Theffalien in der einen Sand hielt, deutet

<sup>1) [</sup>Apollodor. II. 8. 3. Conf. Pausan. VII. 1.]

<sup>2) [</sup>Den fmale, Rum. 164.]

auf die Art ihres Todes; den fie murde in einem Tempel der Benus in Theffalien von eiferfüchtigen Weibern mit Fußschemeln (xidwaig) ju Tobe ace schlagen. 1) Es muß alfo einige Beilen nachber ber Tert des Athenaus nebft der Uberfegung verbeffert, und anfatt bopea, ein Bafferfrug, in ber Sand ber Lais, das Wort idea, ein Sig, ein Schemel, gesetzt werden, welches gleichbedeutend ift mit dem Worte χελωνη, ύποποδίον, nach dem Sefnchius, wie das Werfzeug ihres Todes ebendafelbft genennet Der große Cafaubonus bat diefe Unrichtigfeit nicht mabrgenommen.

Ein hund auf Mungen der Stadt §. 207. Egesta, nachher genant Segesta, in Sieilien, gielet auf die Begebenheit der Egeffa, bes Sippothous, eines vornehmen Trojaners Tochter, die ihr Bater flüchten ließ, damit dieselbe nicht etwa bas Loos treffen möchte, dem Ungebeuer ausgesezet zu merden, welches Deptunus wider diefe Stadt geschifet batte. Caefta landete an in Sieilien, mo fle, wie die Kabel saget, von dem Alusse Erimisus welcher fich in einen Sund verwandelt hatte, fchman-

ger murbe, und mit bem Aceftes niederfam.

5. 208. Ein Lorbeerzweig in ber hand bee Livia auf ihren Mangen beutet auf ben Lorbeer, welchen bald nach ihrer Vermählung mit dem Angufus ein Adler foll in ihren Schoof haben fallen laffen, und wovon Suctonius und Blinius viel Wunder ergablen. 2)

S. 209. Der Widder auf bem Grabmale bes Thneffes, mifchen Mycend und Argos, bedeutete denjenigen goldenen Widder, durch welchen er die

<sup>1)</sup> Athen. l. 13. [c. 6. n. 55.] Phot. Bibl. p. 872.

<sup>2) [</sup>Sueton. in Calba c. 1. Plin. XV. 30. 4c] Dio IIL, 52.]

Chefrau feines Bruders Atreus ju feinem Willen

bewegte. 1)

- 6. 210. Der Bolfstopf auf Mangen von Argos wird von vorgedachtem Fourmont aus einer alten Erzählung bergebolet. 2) Danaus fam, nach bem Baufanias,3) mit einer Colonie Manpter nach Argos, und machete bie Berschaft biefer Stadt dem Gelanor freitig; beide aber unterwarfen fich der Entscheidung des Bolts. Un dem Tage, ba diefes geschehen follte, fiel ein Wolf in eine Beerbe Rinder, und ermurgete den Ochfen unter benfelben. Diefes murbe, obne meitere Uberlegung, als ein Beiden des Willens der Gottin ausgeleget, und man beutete den Wolf auf ben Danaus, welcher badurch als Sieger erflaret murbe. Bum Gebachtniffe Diefer Begebenheit bante ber neue Ronig dem Incischen Bupiter (von Auxos, Wolf) einen Tempel, und eben dadurch wäre also der Wolfskopf das Wapen diefer Stadt geworden.
- §. 211. Eine weiffe Biege war auf bem Grabe bes homerus gefezet, weil man ihm diefelbe opferte, als einem Geweiheten des Apollo,4) beffen Ovfer eine weife Biege ju fein pflegete.5)

S. 212. Bon Allegorien der zweiten Art übergehe ich die fonst befant find, und begnüge mich

ein paar berfelben als Beispiele anzumerfen.

S. 213. Auf Münzen von Damascus hält eine nakte Figur in der linken Sand einen Caduceus, und in der rechten Sand etwas, worüber Triftan

<sup>1)</sup> Pausan. l. 2. [c. 18.]

<sup>2)</sup> Hist. de l'Acad. des Inscr. t. 16. p. 106.

<sup>3)</sup> L. 2. [c. 19.]

<sup>4)</sup> Gell. Noct. Att. l. 3 c. 11.

<sup>5)</sup> Liv. l. 25. c. 12.

zweifelhaft iff, 1) welches zwo Pflaumen scheinen, weil diefe Frucht daselbft vor allen andern ben Borzus

batte, und weit verschifet murbe. 2)

- S. 214. Die Stadt Denna in Sicilien fezete auf ihren Münzen unter andern Beichen auch Bio-len, weil die Felber daselbst beständig mit Frühlingsblumen besleidet waren; und hier war es, wo Proferpina nebst ihren Gespielen Blumen las, als Pluto dieselbe entführete. 3)
  - 1) Comment. hist. t. 1. p. 231.
  - 2) Salmas. in Solin. p. 1019.
  - 3) Harduin. num. pop. p. 152.

## Künftes Kapitel.

Bon Allegorien ber Benennung ber Sachen und Berfonen. 1)

- S. 215. Das Bild von bem Namen ber gebilbeten Sache oder Perfon genommen ift leichter zu finden als dasienige, welches aus der Eigenschaft derselben zu ziehen ist, weil auch ein Kind solche Bergleichung finden fan. Die Namen und Worte, welche vielmals Bilder der Formen und Gestalten sind, wie im ersten Kapitel bemerket worden, bieten diese Allegorie an, und es sind in allen Spra-
  - 1) Die Allegorien von Benennung ber Sachen und Personen gebildet, benen das fünfte Kapitel gewidmet ift, icheinen und überhaupt verwersich. Es mag Tälle geben, wo ungebürliche Foderungen an die Runft geschehen, allein bavon fast hier nicht die Rede sein, und bätte auch das Talent großer Künftler die ärgsten Schwierigskeiten in dergleichen Ausgaben zuweisen gelöft, so wären es dies Ausnahmen. Indesen ist uns von den Ramen alie gorien in der That nie ein Beispiel vorgesommen, das mit Ehren erwähnt zu werden verdiente.

Bon weiig besterer Art als die namensallegorien sind auch die, besonders bei den Italianern so beliebten, und noch gegenwärtig nicht aus der Mode gekommenen Unswielungen auf Bapen, wodurch der gute Geschmat ebenfalls manche Beeinträchtigung ersahren hat. hier ist uns jedoch wenigstens ein Beispiel geistreicher Unwendung bekant, das nämlich, wo Bernini am Grabmale Naufts Urbans VIII. in der Peterskirche die drei Vienen des barberinischen Familienwapens zerstreut und gleichsam auseinander getrieben gebildet hat. Meper.

den folde malerifche Benennungen. Diejenige weiffe Wurzel, welche mehr als alle andere Arzney die perlornen Rrafte berguftellen vermögend fein foll, und daber mit Golde aufgewogen wird, heißt bei ben Tatarn Ging Seng, bas ift: Die Schenfel eines Menfchen, benen biefe Wurgel abnlich ift: eben diefe Bedeutung hat das amerikanische Wort Garent Daen biefer Burgel. Diese Alleaorien aber mugen fich nicht auf Rebendinge in ihren Bilbern beziehen, wen diefelben verftandlich fein follen. Den wem wird einfallen, daß in zwo fchonen Statuen in Lebensgröße auf bem Sauptaltare ber Barnabiten ju Bologna, von der Sand des berühmten Algardi, bas Schwert (spada) bes Benfers, welcher ben b. Baulus enthauptet, eine Anfpielung fei auf ben Damen eines Graven Spaba, melder ein Bermachtnif biergu binterlaffen batte. 1) Meuere Bilber diefer Art werden fchoner und lebrreicher, wen fie aus dem Altertume genommen find, wie das Wapen des Saufes Crivelli in Italien, welches die Bestale Tuccia mit dem Siebe ift.

S. 216. Diese hier gesammelten Beispiele können in einigen ähnlichen Fällen dienen, und diese Art neu ersundener Allegorie, wen sie der Alten ihrer ähnlich ist, rechtsertigen, da dieselbe zuweilen unentbebrlich schient, wo eine Sache bedeutet werden soll, und kein Vergleichungsbild zu finden ist, welches auf eine innere Eigenschaft dieser Sache eine Beziehung dat, so wie man mit Umschreibungen zusrieden sein muß in Ermangelung von Begriffen, die aus dem Kerne der Sachen gezogen werden. Man kan also als ein bequemes Vild den Vogel Phönig auf dem Haupte des Phönig, unter den Gemälden der vaticanischen Vibliothes, welchem die Ersindung der

<sup>1)</sup> Bellori vit. de' Pitt. p. 139.

phonicifchen Buchftaben jugeschrieben wird, gelten laffen, so wie der vom Apollo geliebte hiacynthus durch die Blume dieses Namens, die von ihm den Ramen soll befommen haben, bezeichnet werden tan.

S. 217. Die Stadt Agd in Macedonien hat auf ihren Münzen eine Biege, weil auf der Name dieses Thiers ift. 1)

- §. 218. Die Stadt Ancona ift durch einen gefrümten Arm symbolisch auf ihren Manzen angedeutet:2) den αγκων, welches Wort den Ellen-bogen oder einen gehogenen Arm, und beim Vitrupius einen rechten Winfel, bedeutet, ift ein Bild der Lage dieser Stadt, welche jenem bildlichen Beichen ähnlich ift, und eben daher ihren Namen bekommen hat.
- S. 219. Die Stadt Apamea bieg ehemals Koboros, der Kaften; es ist daher das Bild dieser Stadt auf ihren Münzen ein Kaften, in welchem Mak und Frau sizen, und es schwimmet derselbe auf dem Wasser, weil diese Stadt von drei Flüssen-beströmet war, dem Marspas, Obrima und Orga, welche in den Mäander sießen.
- §. 220. Den Namen Aper beutet ein tobtes wildes Schwein an auf dem Grabsteine eines alten Feldmeffers dieses Namens im Campidoalio. 4)
- S. 221. Afcia, eine Safe ober Beil ber Rabemacher, findet fich auf Mungen bes valerifchen Gefchlechts, in Deutung auf ben Beinamen

<sup>1)</sup> Rec. de Méd. de M. Pellerin. t. 1. p. 179;

<sup>2)</sup> lbid. p. 38.

<sup>3)</sup> Hardnin. num. pop. p. 25.

<sup>4)</sup> Crut. Inser. p. 624. n. 1.

Asciculus, welcher ben Baleriern eigen war, 1) und auf andern römischen Münzen beutet der Baum Larig auf den Beinamen Lariscolus des accolejischen Geschlechts; die Sibulla auf den Namen Sulla oder Sibulla des cornelischen Geschlechts; die Muse auf den Beinamen Musa des pomponischen Geschlechts. 2)

S. 222. Die Biene stehet auf einigen Münzen, wie es scheinen könte, völlig mußig; als: auf einer Munze der Bruttier, neben dem Kopfe einer Juno; 3) auf einer andern von Neapel, neben dem Kopfe einer Piana, 4) und auf einer von Metapontum neben zwo Abren; 5) es ist daher Buon arroti auf die Muthmaßung gekommen, daß durch dieselbe etwa der Name des Münzmeisters, welcher Melitos oder Melifelus, wie einer von den alten Philosophen bieß, 6) könne geheissen baben, angegeben sei. 7) Auf Münzen der Stadt Elyrus in Kreta deutet die Biene

<sup>·</sup> i 1) Torre Monum. vet. Ant. c. 2. p. 21.

Jasithei (Fabretti) Apollogem. p. 88. Ejusd. Inscr. p. 186.

<sup>3)</sup> Goltz. Magn. Græc. tab. 24.

<sup>4)</sup> Ibid. tab. 16.

<sup>5)</sup> Ibid. tab. 30.

<sup>... 6)</sup> Phijarch. [adv. Colot. post init.] Siebe auch unter .... Granafapfel.

<sup>2: .7)</sup> Osserv. sopra alc. Ded. p. 233. Dergieiden Zeiden auf Mungen

Dergleichen Beiden auf Mungen mogen zuweilen auf nam en ober andere Umftande anspielen; in den meiften Sallen aber baben fie die weit natürtidere Beziedung auf vorzügliche Naturproducte oder andere Dinge, welche ben Ort, an bem die Munge geschlagen war, berühmt machten, so 3. B. scheinen die Afren auf ergiedigen Getraidebau zu beuten, Tifche auf einträglichen Bifchfang; eben so wie die Bienen auf Mungen von

auf ben berühmten Sonig bafelbff, 1) wie auf benen von Spbla in Steilien.

5. 223. Det Rame Cafar foll auf Mangen des Bultus Cafars burch einen Glerbanten ausgedruft fein, weil der Elephant in der punischen Sprache Cafar heißt: 2)

§. 224. Die Nomphe Kallisto, welche in einen Bar verwandelt wurde, dentete der berühmte Polingnotus in seinem großen Gemalde zu Delphos an durch eine Barenhaut, auf welcher die Nomphe anstatt der Dete lag. 3)

9. 225. Die Stadt Karbia in Ehracien hat 3u ihrem Waven ein Dert, das naodia beißt. 4)

- §. 226. Den Namen Korag bedeutete ein Rabe von schwarzem Matmot, welchen Metellus auf das Grab seines Lehrmeisters Diodorus sezen ließ, zur Anzeige, daß der Lehrmeister von diesem Korag geheissen, welches Wort im Griechischen ein Rabe heißt. 5)
- S. 227. Die Statue des M. Balerius Corvinus, die Augustus demfelben fegen ließ, hatte einen Raben auf dem Saupte, jum Undenfen des Sieges, welchen et durch diesen Bogel wider einen Gallier erhalten, und zugleich zu Andeutung bes ihm daber beigelegten Namens. D

Einrus und von Sobia, nach bes Autors eigener Grint nerung, auf ben berühmten bon ig biefer Glabe gielten', Den ener.

- 1) Hardhin. P. c. p. 129.
- 2) Bochart. Hieroz. l. 2. c. 23. p. 250.
- 3) Pausan. l. 10. [c:31.]
- · 4) Rec. de Méd. de M. Pellerin. t. 1. p. 38.
  - 5) Cicero. [Er fagt nirgends was hievon.]
  - 6) Gell. noct. Att. l. g. c. 11. ' Townsteen

auf die Art ihres Todes; den fie wurde in einem Tempel ber Benus in Theffalien von eiferfüchtigen Beibern mit Aufichemeln (xedware) ju Tobe gefchlagen. 1) Es muß alfo einige Beilen nachher ber Tert des Athenaus nebst der Überfezung verbessert, und anstatt ideia, ein Wasserkrug, in der Hand ber Lais, das Wort idea, ein Sig, ein Schemel, gefezet werden, welches gleichbedeutend ift mit dem Worte χελωνη, ύποποδιον, nach. bem Sefnchius, wie das Werfzeug ihres Tobes ebendaselbft genennet Der große Cafaubonus bat diefe Unriche tiafeit nicht mabraenommen.

Ein Sund auf Mungen ber Stadt §. 207. Egefta, nachber genant Segefta, in Sieilien, gielet auf die Begebenheit der Egefta, des Sippothous, eines vornehmen Trojaners Tochter, die ibr Bater flüchten ließ, damit dieselbe nicht etwa bas Loos treffen mochte, bem Ungebeuer ausgefeset gu merben, melches Revtunus wider diese Stadt ace Egefta landete an in Sieilien, mo schifet hatte. fle, wie die Fabel faget, von dem Fluffe Erimifus welcher fich in einen Sund verwandelt hatte, fchmanger murde, und mit bem Aceftes niederfam.

6. 208. Gin Lorbeerzweig in der Sant ber Livia auf ihren Mungen beutet auf den Lotheer, welchen bald nach ihrer Vermählung mit bem Angufus ein Abler foll in ihren Schoof baben fallen laffen, und wovon Suetoning und Blinius viel Bunder erzählen. 2)

S. 209. Der Widder auf bem Grabmale bes Ehneffes, mifchen Mycend und Argos, bedeutete denjenigen goldenen Widder, durch welchen er die

<sup>1)</sup> Athen. l. 13. [c. 6. n. 55.] Phot. Bibl. p. 872.

<sup>2) [</sup>Sueton. in Calba c. 1. Plin. XV. 30. 4c] Dio IIL, 52.]

Chefrau feines Bruders Atreus ju feinem Willen

hewegte. 1)

- 6. 210. Der Wolfstopf auf Müngen von Argos wird von vorgedachtem Fourmont aus einer alten Ergablung bergebolet. 2) Danaus fam, nach bem Baufanias,3) mit einer Colonie Agnoter nach Argos, und machete die Berichaft biefer Stadt dem Gelanor fireitia; beibe aber unterwarfen fich der Entscheidung des Bolts. An dem Tage, da diefes gescheben follte, fiel ein Wolf in eine Beerbe Rinder, und ermurgete ben Ochfen unter benfelben. Diefes murde, ohne weitere Überlegung, als ein Beichen des Willens der Göttin ausgeleget, und man beutete den Wolf auf den Danaus, welcher baburch als Sieger erkläret wurde. Bum Gedächtnisse dieser Begebenheit baute ber neue Ronig bem Incifchen Aupiter (von Luxos, Wolf) einen Tempel, und eben dadurch märe also der Wolfskopf das Wapen diefer Stadt geworben.
- §. 211. Eine weiffe Ziege war auf dem Grabe bes Somerus gefezet, weil man ibm diefelbe opferte, als einem Geweiheten des Apollo,4) beffen Opfer eine weife Ziege ju fein pflegete.5)

S. 212. Bon Allegorien ber zweiten Art übergebe ich die fonft befant find, und begnüge mich

ein paar berfelben als Beispiele anzumerken.

S. 213. Auf Müngen von Damascus halt eine nafte Figur in ber linken Sand einen Caduceus, und in ber rechten Sand etwas, worüber Triffan

<sup>1)</sup> Pausan. l. 2. [c. 18.]

<sup>2)</sup> Hist. de l'Acad. des Inscr. t. 16. p. 106.

<sup>3)</sup> L. 2. [c. 19.]

<sup>4)</sup> Gell. Noct. Att. l. 3 c. 11.

<sup>5)</sup> Liv. l. 25. c. 12.

zweifelhaft ift,1) welches zwo Bflaumen fcheinen, weil biefe Frucht bafelbit vor allen andern den Borgus

hatte, und weit berfchifet murbe. 2)

S. 214. Die Stadt Denna in Sicilien fezete auf ihren Münzen unter andern Zeichen auch Bisten, weil die Felder dafelbst beständig mit Frühlingsblumen bekleidet waren; und hier war es, wo Proferpina nebst ihren Gespielen Blumen las, als Pluto dieselbe entführete. 3)

- 1) Comment. hist. t. 1. p. 231.
- 2) Salmas. in Solin. p. 1019.
- 3) Harduin. num. pop. p. 152.

## Künftes Kapitel.

Bon Allegorien ber Benennung ber Sachen und Berfonen. 1)

- S. 215. Das Bild von dem Namen der gebilbeten Sache oder Perfon genommen ift leichter zu finden als dasienige, welches aus der Eigenschaft derselben zu ziehen ist, weil auch ein Kind solche Vergleichung finden fan. Die Namen und Worte, welche vielmals Bilder der Formen und Gestalten sind, wie im ersten Kapitel bemerket worden, bieten diese Allegorie an, und es sind in allen Spra-
  - 1) Die Allegorien von Benennung ber Sachen und Personen gebildet, benen das sünfte Rapitel gewöhmet ift, scheinen uns überhaupt verwersich. Es mag Tälle geben, wo ungebürliche Foderungen an die Runst geschehen, allein davon fast hier nicht die Rede sein, und bätte auch das Talent großer Rünstler die ärgsten Schwierigskeiten in dergleichen Ausgaben zuweisen gelöft, so wären es dies Ausnahmen. Indessen ist uns von den Namen satieg orien in der That nie ein Beispiel vorgesommen, das mit Ehren erwähnt zu werden verdiente.

Bon wenig befferer Art als die namensallegorien find auch die, besonders bei den Italianern so beliebten, und noch gegenwärtig nicht aus der Mode gefommenen Unswielungen auf Wapen, wodurch der gute Geschmat ebenfalls manche Beeinträchtigung ersahren hat. hier ift uns jedoch wenigtens ein Beispiel geiftreicher Anwendung bekant, das nämlich, wo Bernini am Grabmale Papits Urbans VIII. in der Peterskirche die drei Vienen bes barberinischen Jamilienwapens ierstreut und gleichsam auseinander getrieben gebildet hat. Meyer.

den folde malerifche Benennungen. Diejenige weiffe Burgel, welche mehr als alle andere Arinen Die perlornen Rrafte berguftellen vermogend fein foll, und baber mit Golde aufgewogen wird, beift bei ben Tatarn Ging Geng, bas ift: Die Schenfel eines Menfchen, benen diefe Wurtel abnlich ift: eben biefe Bedeutung hat bas ameritanifche Bort Garent Ogen biefer Wurgel. Diese Allegorien aber mußen fich nicht auf Rebendinge in ihren Bilbern beziehen, wen diefelben verftandlich fein follen. Den mem mird einfallen, daß in amo fchonen Statuen in Lebensgröße auf dem Sauptaltare ber Barnabiten ju Bologna, von der Sand des berühmten Algardi, bas Schwert (spada) bes Benfers, welcher ben h. Baulus enthauptet, eine Anfpielung fei auf ben Damen eines Graven Spada, welcher ein Bermachtniß bierzu binterlaffen batte. 1) Meuere Bilder diefer Art werden Schoner und lehrreicher, wen fie aus dem Altertume genommen find, wie das Wapen des Saufes Crivelli in Stalien, welches die Beffale Tuccia mit dem Siebe ift.

S. 216. Diese hier gesammelten Beispiele können in einigen ähnlichen Fällen dienen, und diese Art neu erfundener Allegorie, wen fie der Alten ihrer ähnlich ist, rechtsertigen, da dieselbe zuweilen unentbehrlich scheinet, wo eine Sache bedeutet werden soll, und kein Bergleichungsbild zu finden ist, welches auf eine innere Sigenschaft dieser Sache eine Beziehung hat, so wie man mit Umschreibungen zufrieden sein muß in Ermangelung von Begriffen, die aus dem Kerne der Sachen gezogen werden. Man kans also als ein bequemes Bild den Vogel Phoniz auf dem Saupte des Phoniz, unter den Gemälden der vaticanischen Bibliothek, welchem die Ersindung der

<sup>1)</sup> Bellori vit. de' Pitt. p. 139.

phonicischen Buchflaben jugeschrieben wird, gelten laffen, so wie der vom Apollo geliebte Stachnthus durch die Blume dieses Namens, die von ihm den Ramen soll besommen haben, bezeichnet werden taff.

§. 217. Die Stadt Agd in Macedonien hat auf ihren Münzen eine Biege, weil auf der Name dieses Thiers ift. 1)

- §. 218. Die Stadt Ancona ift durch einen gefrümten Arm symbolisch auf ihren Manzen angedeutet:<sup>2</sup>) den αγκων, welches Wort den Ellenbogen oder einen gebogenen Arm, und beim Vitruvius einen rechten Winfel, bedeutet, ift ein Bild der Lage dieser Stadt, welche jenem bildlichen Beichen ähnlich ift, und eben daher ihren Namen bekommen hat.
- S. 219. Die Stadt Apamea hief ehemals Ke-Boros, der Kasten; es ist daher das Bild dieser Stadt auf ihren Münzen ein Kasten, in welchem Mak und Frau sizen, und es schwimmet derselbe auf dem Waster, weil diese Stadt von drei Flüssen-beströmet war, dem Marspas, Obrima und Orga, welche in den Mäander sließen.3)
- §. 220. Den Namen Aper deutet ein todtes wildes Schwein an auf dem Grabsteine eines alten Feldmeffers dieses Namens im Campidoglio. 4)
- S. 221. Afcia, eine Sate ober Beil ber Rabemacher, findet fich auf Mungen bes valerisfichen Gefchlechts, in Deutung auf ben Beinamen

<sup>1)</sup> Rec. de Méd. de M. Pellerin. t. 1. p. 179;

<sup>2)</sup> lbid. p. 38.

<sup>3)</sup> Hardnin. num. pop. p. 25.

<sup>4)</sup> Grut. Inser. p. 624. n. 1.

Asciculus, melder ben Baleriern eigen mar, 1) und auf andern romifchen Mungen beutet ber Baum Larig auf den Beinamen Lariscolus des accoleite fchen Gefchlechts; die Gibnlla auf den Ramen Gulla oder Sibulla des cornelischen Gefchlechte: die Dufe auf den Beinamen Mufa bes pomponischen Befchlechte. 2)

Die Biene ftebet auf einigen Mangen, §. 222. wie es scheinen fonte, vollig mußig; als: auf einer Munte ber Bruttier, neben dem Ropfe einer guno;3) auf einer andern von Meavel, neben dem Ropfe einer Diana, 4) und auf einer von Metavontum neben amo Abren; 5) es ift daber Buonarroti auf Die Muthmagung gefommen, bag durch diefelbe etma ber Rame des Münzmeisters, welcher Melitos oder Melis fus, wie einer von den alten Bhilosophen bieg, 6) fonne geheiffen baben, angegeben fei. ?) Auf Mungen der Stadt Elvrus in Areta deutet die Biene

<sup>.. 1)</sup> Torre Monum. vet. Ant. c. 2. p. 21.

<sup>2)</sup> Jasithei (Fabretti) Apollogem. p. 88. Ejusd. Inscr. p. 186.

<sup>3)</sup> Goltz. Magn. Greec. tab. 24.

<sup>4)</sup> Ibid. tab. 16.

<sup>5)</sup> Ibid. tab. 30.

<sup>. 6)</sup> Plutarch. [adv. Colot. post init.] Giebe auch unter Granatapfel.

<sup>1: .7)</sup> Osserv. sopra alc. Pied. p. 233. Dergleichen Zeichen auf Münzen mögen zuweilen auf Mam en oder andere Umftanbe anfpielen; in den meiften Sällen aber haben fie bie meit paturlichere Begiehung auf vorzügliche Naturproducte ober andere Dinge, welche ben Ort, an bem die Münge geschlagen war, berühmt machten, fo g. B. icheinen bie Afren auf ergiebigen Betraidebau ju beuten, Sifche auf ginträglichen Sifdfang; eben jo wie die Bienen auf Mungen von

auf ben berühmten Sonig bafelbst, 1) wie auf benen von Sobla in Sicilien.

5. 223. Der Rame Cafar foll auf Münzen bes Bulius Cafars burch einen Elephanten ausgedrüft fein, weil ber Elephant in der punischen Sprache Cafar beißt. 2)

§. 224. Die Nymphe Kalliffo, welche in einen Bar verwandelt wurde, deutete der berühmte Polygnotus in feinem großen Gemälde zu Delphos an durch eine Baren haut, auf welcher die Nymphe anstatt der Dete lag. 3)

§. 225. Die Stadt Kardia in Thracien hat zu ihrem Wapen ein Dert, bas uneda beift. 4)

- S. 226. Den Namen Korag bedeutete ein Rabe von schwarzem Matmot, welchen Metellus auf bas Grab seines Lehrmeisters Diodorus sezen liek, zur Anzeige, baß der Lehrmeister von diesem Korag gebeissen, welches Wort im Griechischen ein Rabe beißt.
- S. 227. Die Statue bes M. Balerius Corvinus, die Augustas demfelben fegen ließ, hatte einen Raben auf dem Saupte, jum Andenken des Sieges, welchen et durch diefen Bogel wider einen Gallier erhalten, und zugleich zu Andentung bes ihm daber beigefegten Namens. D

Sinrus und von Spbla, nad bis Autors eigener Erin. nerung, auf ben berühmten bonig biefer Grabe hielten, Die er.

- 1) Hardhin. P. c. p. 129.
- 2) Bochart. Hieroz. l. 2. c. 23. p. 250.
- 3) Pausan. l. 10. [c:31.]
- 4) Rec. de Méd. de M. Pellerin. t. 1. p. 38.
  - 5) Cicero. [Er fagt nirgends mas hievon.]
  - 6) Gell. noct. Att. L.g. c. 11.

S. 228. Das Bild ber cunifden Bbilafo. nben, xuvixar, mar ein Bund (xuar), wie befant ift. Gine fleine natte Figur bes Diogenes in ber Billa Albani bat einen Sund ju den Fuffen, und in eben der Billa febet ein bund auf dem Raffe, welches ein gerbrochenes dolium von gebranter Erbe porftellet, worin Diogenes liegt an den Mauern pon Rorinth, da Alexander von Macedonien au ibm fam: fogar auf deffen Grabmale fand auf eie ner Saule ein Sund. 1)

Copfelus der Tpran von Korinth §. 229. ließ in dem Tempel ber guno ju Delphos einen Raften mit baufiger erhobener Arbeit fegen, weil nutean in dortiger Sprache ein Raften bieg. 2)

S. 230. Daphne, welche vom Apollo in einen Lorbeerbaum vermandelt murde, fiehet auf dem Grabsteine einer Freigelaffenen, welche Daphne bieff. 3)

S. 231. Gin Delphin ift das Wapen ber

Stadt Delphos auf deren Mungen.

S. 232. Auf dem Grabsteine eines Diadumenus, melder ebedem in bem Weinberge Ginibaldi mar, febet eine Figur, die fich ein Diadema oder Band um den Ropf bindet.

5. 233. Diana Zaurica auf einer Begrabnigurne im Sause Accoramboni, wo Dreftes und Bylades berfelben geopfert merden follen, balt ein Schwert in ber Scheide, auf die blutigen Menschenopfer gu beuten, und biefer Beiname ber Göttin ift durch einen abgezogenen Ochfentopf be-

1 - 1947 19 4 3

<sup>1) [</sup>Denfmale, Rum. 172 - 174.]

<sup>2)</sup> Pausan. 1. 5. [c. 17... Ramlich in ber Sprache ber So. rinthier.] ... (5) March 170 (1906)

<sup>3)</sup> Fabretti Inscr. p. 188.

jeichnet, welcher an einem Baume neben ber Figur berfelben banget. 1)

5. 234. Sine Sidege beißt im Griechischen Samos und ein Frosch Batrachos, und so hießen die Baumeister, die ihren durch diese Thiere angedeuteten Namen mitten in den Boluten der jonischen Kapitäler an dem Tempel der Juno in dem Portico des Metellus zu Rom, sezeten, wie eines von diesen Kapitälern zeiget, welches sich zu St. Lerenzo ausser Rom erhalten bat. 2) Sidezen, und zwar von dersenigen Art, welche Galeo tes hießen, deuteten auf das Geschlecht dieses Namens, an der Statue eines Thrasibulus zu Delphos, auf dessen Schulter die Sideze froch. Zu dessen füßen lag ein ausgeschnittener Hund mit der hervorliegenden Leber, weil derselbe ein Wahrsager aus dem Eingewalde der Thiere wat. 3)

§. 235. Ein Fifch (1x9v5) bedeutet auf chrifflichen Grabsteinen die Worte Inous Reusos Seu vios owene. 4)

§. 236. Ein Granatapfel auf Mungen ber Stadt Synnaba in Phrygien bebeutet ben Ramen bes Bormefers berfelben, welcher Mexico biefi. 5)

- 1) [Denemale, Rum. 149.]
- 2) [Man febe ben 2 Band, S. 397 401. Denkmale, Num. 206.]
- 3) Pausan. l. 6. [c. 2.]
- 4) Buonarr. Osserv. sopra alc. vetri, p 17.

Diese Allegorie gehört ohne Zweisel zu ben geschmat. lofeften, und läßt sich nur entschuldigen, west man sie als ein geheimes Zeichen betrachtet, bas für die bedrängten Ehriften tröftlich, und vielleicht in gewiffen Jällen nüglich sein konte. Die vor r.

5) Harduin. num. pop. p. 476. Siehe unter Portugal.

5. 239. Ein köme auf dem Grabmale des berühmten spartanischen Königs Leontdas war ebenfalls eine Anspielung auf den Namen besselben, 4)
so wie eine Löwin ohne Zunge auf dem Grabmale der Leana, der Geltebten des Harmodins,
welcher Athen von der Herschaft des Pisistratus
befreiete. Das Thier war ohne Zunge, weil diese
Persan durch die größte Marter nicht zu bewegen

- 1) Goltz. Græc. tab. 11.
- a) Anthol. l. 3. c. 12. epigr. 4. Codin. de orig. Constant. p. 13.
- 3) Harduin. l. c. p. 155.

4) Herodot. l. 7. [c. 225. Analecta, t. 2. p. 162.]

Der Lowe auf dem Grabmale des Leonidas icheint uns nicht als Anspielung auf den Namen dieses helden ausgelegt werden zu müßen, sondern als ein Sisblid des Muthes und der Tapferkeit, welche Sigenschaften Leonidas in vorzüglichem Grade besessen, und in ruhmbouler That ausgeübt hatte. [Warum nicht auf beides? — Nomen et omen habet.] Mener.

Co fland auch (Anthol. Palat. I. p. 434.) auf bem Grabe bes Celeutias ein Lowe, well er μεγα παντων ειρτικίς ντ. Gin gewiffer Les, beffen Grab mit
eben bem Thiere gegiert war, hatte (Anthol. Palat. I.
p. 405.) nicht blos ονομα, fondern auch δυμον λεείτες ger

the second second

babt. Siebelis.

mar, ihren Liebsten zu verrathen. 1) Aus eben dem Grunde fexet die Stadt Leontium in Sicilien einen Lowentopf auf ihre Mungen.

5. 240. Den Tempel des Rupiter Encius ju Argos hat Fourmont an einem Wolfstovfe auf Steinen in den Trümmern eines Tempels in

dortiger Begend ju finden geglaubet. 2)

S. 241. Auf der Ruffeite einer Munge der Stadt Apamea in Phrygien ift ber gefchlungene Bierat, welchen man Maander nennet, gepraget, vermuthe lich die vielen Krümmungen des Fluffes gleiches Mamens anzudeuten, an welchem gebachte Stadt Iaa. 3)

S. 242. Die Mäuse unten an bem Stuble des Somerus, auf beffen Vergotterung im Balaffe Colonna,4) beuten auf Diefes Dichters Rrieg der Mäuse mit den Kröschen, und ein Riem ju den Rufen einer Statue deffelben hatte vermuthlich das Absehen auf die Ouegonasives.

Den Alug Marinas in Bhrvaien bil §. 243. det auf Mungen gedachter Stadt Avamea die Rigur

des Marfnas, welcher zwo Floten fpielet. 5)

S. 244. Gine oder mehrere Delonen bedeuten auf Müngen ber Infel Melos den Mamen derfelben,6) welche Frucht Sarduin für einen Granatapfel gehalten bat. 7)

- 1) Plutarch. [de garrulit. t. 8. p. 13 14. edit. Reisk. Pausan. I. 23. Plin. l. 34. c. 8. sect. 12. 1 Banb, S. 195. note.]
- 2) Hist. de l'Acad. des Inscr. t. 16. p. 106.
- 3) Rec. de Méd. de M. Pellerin, t. 2. pl. 43. n. 18.
- 4) {Mun im britifchen Mufeo.]
- 5) Ibid. t. 2. pl. 43. n. 19.
- 6) Ibid. t. 3. pl. 104. n. 4. 5.
- 7) Num. ant. p. 323.

Strabo, eine Colonie der Rhodifer ift. Gine gründlichere Anspielung auf den Namen dieser Infel murde eine Schlange sein: den die Phonicier gaben ihr den Namen von der Menge Schlangen,

S. 251, Gine Schildfröte (χελωνη) ift auf Müngen der Stadt Chelone der Name der Stadt felbft. 1)

§. 252. Swo Schlangen follen das eine und has andere Cilicien vorftellen, von πυλιομαι, ich wälze mich, in Absicht auf den Gang der Schlangen. 2)

5. 253. Die Stadt Selinunte in Sicilien weihete bem Apollo zu Delphos ein golbenes Epheu-blatt, ben Ramen diefer Stadt anzudeuten; ben sediese bieß Epheu. 3)

§. 251. Die Stadt Sibe in Pamphilien hat auf Münzen einen Granatapfel, welcher eidn beifit. 4)

S. 255. Der Rame Tiberius wird auf einer Münge mit dem Mamen tibeaun, über der Wölfin, auf den König Tiberinus zu Alba gedeutet, welcher eine von der Kömer eigentümlichen Gottheiten war. 5)

S. 256. Einen Triton ober Meergott fieht man auf dem helme einer Pallas auf Münzen der Stadt Thurium in Silber, welches auf den Beinamen biefer Göttin, Tritonia, abzielet.

ŀ

<sup>1)</sup> Harduin. num. pop. p. 535. Wilde num. p. 79.

<sup>2)</sup> Harduin. l. c. p. 165.

<sup>3)</sup> Plutarch. [de Pythiæ orac. t.7. p. 573. edit. Reisk.]

<sup>4)</sup> Rcc. de Méd. de M. Pellerin, t. 2. pl. 71. n. 16 - 20. t. 3. pl. 122. n. 5. 6.

<sup>5)</sup> Tristan. Com. hist. t. 1. p. 161.

S. 257., Ein Wiesel (vann), auf bem Sofel eines kleinen fizenden Jupiters von Marmor in der Billa Albani köüte scheinen den Namen des Lünklers anzudeuten, melcher, wen derselbe, wie vermutblich, ein Grieche gemesen ift, Galanthes (Taganyng) kan geheisten baben, so wie die Magh der Alfmena, die in besagtes Thier verwandelt murde, Galanthis hieß. 1) Bielleicht aber ist der Wieselschier ein Pild dieser Berwandlung selbst.

Seiles. Der Malf mar ein Sinbild der Sonne, und diese murde, in jenem Thiere verehret, auch von einer Stadt in Agypten. 2). Den die Altesten Griechen nenneten die Sonne duwo, wie den Wolf, und dunn hieß das Licht, durch welches sich die Morgenräthe auflündiget; das poetische Wort dunalas, das Jehr, bat eben die Herleitung. 3) Dieses Bild der Sonne sindet sich auf einigen geschnitzenen Steinen, sonderlich auf einer alten Paste des koschischen Muste, 4) wo um eine Wölfin in der Mitten, die den Romulus und Remns säuget, die zwölf himmelszeichen steben. 5)

S. 259. Unter neun Würfeln macheten bei ben Griechen vier derfelben einen Burf, welcher Alexander bieg, und diefer Burf mar unter neun

<sup>1)</sup> Ovid. metam. 1.9. v. 318.

<sup>2)</sup> Strab. I. 17. [c. 1. \$. 19. Strabe fagt hier bas nicht.]
Conf. Zoëga de Obeliscis, p. 304. seq. præsert. 307. seq.
Creuser.

 <sup>[</sup>Enstath. ad Οδυτσ. XIV. 161. p. 538 — 541. Apollon. Lex. Homer. v. λυκαβας.]

<sup>4) [2</sup> Rl. 14 Ubth. 1236 Mum.]

<sup>5)</sup> Wahricheinlicher ift es, daß der Künftler damit auf Rom, auf den gunftlaen Ginfluß der Gestirne, und die vermeinte ewige Weltherschaft desselben zielen wollen. Mener.

Bürfeln auf" bem Grabe eines Aleganders von

Scio vorgeftellet. 1)

- S. 260. Dierher gehören auch die Anfangsbuchfiaben ber Ramen ber Bölfer, welche fie auf ihren Schilbern zu fezen pflegten. A fiand auf ben Schilbern ber Argiver; De auf den Schilbern der Spibaurer; A auf den lacedamonischen: wie man diesen Buchstaben auf einem in Stein gehauenen Schilde Königs Archidamus zu Sparta fiebt, welches feltene Stüf Fourmont in den Trümmern zu Ampflä entdekete. Sein D fiand auf den sichen nischen Schildern.
  - 1) Salmas. in Solin. p. 1221.

Bermuthlich war biefer Alexander von Scio ein berichtigter Spieler, und die Allegerie mit den Burfeln auf feinem Grabe hatte einen fderzhaften Sin. Bei ernsthafter Ubsicht, und in blofer Beziehung auf den Namen Alexander würde der Einfall matt fein. Meyer.

- a) Goltz. Græc. tab. 12. Meurs. miec. Lacon. l. 2. c. 2.
- 3) Eustath. in IA. B. p. 293.
- 4) Hist. de l'Acad. des Inscr. t. 16. p. 102.
- 5) Bianchin. Ist. univ. p. 276.

## Sechstes Rapitel.

Bon Allegorien in der Farbe, in der Masterie an Geräthen und an Gebäuden.

S. 261. Die Allegorie, welche die Gigenfchafe ten ber Dinge finlich ju machen fuchet, bat fich alfo auch ber Farbe bedienen fonnen, nach dem Beifviele bes Somerus, welcher viele Dinge burch Die Rarbe bezeichnet, wie Die Morgenrothe mit einem gelben Schleier zc. Diese Art Affegorie fucheten anch biejenigen, welche die homerischen Gedichte absungen, das ift, die Rhapsodiften, an fich nachquahmen; die Berfon der Alias war in Roth gefleibet, auf Schlachten und Blutvergießen ju beuten, die Odnifea aber meergrun, als ein Bild der großen Reisen des Ulnsfes zur Sec. 1) Diefes hat mehr Grund als die Abficht des gelben Gemandes, womit Annibal Caracci die Wohllust neben der Tugend und dem Berkules befleidet, welche Farbe nach dem Bellori erinnern foll:2) " daß das Bergnügen der Wohlluft bereits in m dem garten Reime verweltet, und gelb wie Strob " wirb. " Es ift fogar in der garbe der vier Pferde vor bem Bagen ber Aurora auf einem fchonen Cameo bes foniglich farneftichen Mufei ju' Capo Di Monte die Beit des Tages vorgeftellet; den Diefer Sardonny bestebet aus vier Lagen, eine über bie

<sup>1)</sup> Cuper. Apotheos. Hom. p. 51.

<sup>2)</sup> Vite de' Pitt. p. 35.

а.

andere.!) Das oberste Pferd ist schwarzbraun, bie Nacht anzubeuten, das zweite ist braungelb, als einer Anzeige der naben Morgenröthe, das

1) Windelmaff hatte Unrecht, einen Stein, von bem er selbst sagt, daß er vier Lagen von vier verschieden nen Farben habe, einen Sarbon nr zu nennen. Det Garbonny muß schlechsevdings nur drei Lagen von drei Harben zeigen; weit, die er als On vr haben muß, und die dritte, welche dem Sarder oder Carneol gleichet, und wodurch er eben der Sarden nr wird. Plinius, Jidorus, Marbodus nennen diese drei Farbenc Schwarz, Weiß, Roth. Plln. 1. 37. [c. 12.] sect. 75: Sardonyches e ternis glutinantur gemmis — aliunde nigro, aliunde candido, aliunde minio, sumptis omnibus in suo genere probatissimis.

Tres capit ex binis unus lapis iste colores:
Albus in his nigro, rubeus superiminet albo.
[Marbodi carm. de gemmis. c. 11.]

Aber bie erfte [Sarbe] ift fo unverandertich nicht; beff fie taff ebenfowohl grau ober braun, als fdmar's fein. Rur bie zweite und britte find unumgangften : bek ohne die zweite fonte er fein onnr, und ohne bie britte fein Garbonpr beiffen. Mun aber ift unter ben vier 1 | Garben bes von Bindelman fogenanten Sarbonyr bie britte gerade nicht, und bas ift fonach ber zweite Grund, warum ihm biefer Rame abzufprechen. Deinem Bebund ten nach hatte ihn Windelman ichlechtweg Onpri bochftens einen vielftreifigen Onnr nennen foffen. Defi ob man bem Onne icon nur zwei Schichten von swei Sarben beilegt: folift biges boch nur von bem ... Onne, wie er in fleine Stufe gebrochen, nicht aber wie Butter machit, su verfteben. 3ch will. fagen,; ba biefe apeifarbigen Schichten wechfelmeife parattel laufen, fo tau jede mehr als einmal, und die dunktere auch mit verschie benen Schattfruigen, wiebertburmen, ben man bem Stel ne Dife genug läft. Da aber eine folde Dife ju Ring. und Sigelfteinen eben nicht bie; bequemfie, ift : fo wird er freilich aus die Sand bes Steinichleifers felten anders als mit zwei Schichten fommen. Dur went blefe Schichten

britte ift weiß, als ein Bild bes Tages, und bas vierte afchgran, die Beit der Dammerung angugeben. 1) Kircher ift noch weiter gegangen, und glaubet, daß die vier Farben des weisen und rothen Granits zusammengenommen eine Deutung auf die vier Elemente seien, und daß die Agypter in dieser Betrachtung Obelisten ausgerichtet, die der Bonne gewidmet waren, welche sie als die Seele der Natur, die eben so viel Elemente in sich enthält, ansaben.

S. 262. Die blonden Saare bes Apollo fonnen ebenfalls allegorisch, und in Deutung auf die

bunne genug find, ober bas Runftwert, ju welchem er beflimt wird, eine größere Dite erfobert, wird er, wie gefagt, jebe ber zwei Schichten mehr als einmal, und bie bunflere nach verichiebnen Schattirungen haben fonnen. Und bas ift bier ber Rall. Die vier Lagen bes mindelmannifden Steines find in ihrer Folge: Sowargbraun, Braungelb, Beig und Afch. grau. Auf biefe Farben und Schichten tommen ihm als Onbr gu; und befonders, fieht man mohl, find bie swei erften nichts als Berlauf ber namlichen Schichte in's heuere; fo wie die vierte, die afchgraue, (well fie ihm anders bier nicht aufgeseit ift) nichts als allmählige Berbunkelung ber weiffen Schichte in die natürlicher: weife wiederum angrangende ichwarzbraune ober braungelbe fein burfte. Freilich ift bie rothe Farbe, bie ben Oner jum Garbonne macht, im Grunde auch nichts als eine Bariation ber braunen; ben beibe find ihren Beftanbtheilen nach auch vollfommen ber nämliche Stein: aber men ben nun einmal für biefe Bariation ein bejonberer Mame bestimt ift, warum will man ibn einer ans bern beilegen. Leffing.

1) In ber florentinischen Samlung befindet fich ein schildförmiger Sardonnr, wo Phöbus mit dem Sonnenwagen in der Mitte weiß, der Thierfreis umber aber braun ift. Meper.

1

Sonne, beren Bild er ift, angeseben werben. würden aber auch, ohne diefe Abficht, dem Apollo als einem ichonen gunglinge Saare von diefer Rarbe mußen gegeben werben, theils weil insgemein bie schönften Menschen blond find; theils aber auch aus einem Grunde der Runft, weil in der Malerei ber Übergang von einer weiffen Saut auf fchmargliche Saare ju bart ift, und weniger fanfte Empfinbung als das Gegentheil machet, welches alle weife Rünftler, auch diejenigen, welche in ber Ratur mebr für ichwarze Saare eingenommen find, jugefteben werben. Diefe Anmertung veranlaffet eine Stelle des Athenaus, 1) wo zween Ausdrufe des Gimonides angeführet merden; 2) ber erfte ift: ber Ton ber Stimme einer gungfrau, die aus bem vurvurfarbenen Munde gehet, und hier fraget bie vom Atbenaus eingeführte Berfon: fcheinet Diefes ben Griechen nicht fcon gefaget? Der andere Musbruf betrift bas Beimort bes Apple lo: mit goldgelben Saaren; welche, wie eben Die Berfon faget, wen fie nicht fcwarz find, bas Gemalbe nicht fcon fein tan. Die Stelle bisher verftanden. Diefer Tabel aber fan nicht ftatt finden, weil uns die fchone Ratur von bem Begentheile überzeuget, welches von ben Griechen um fo viel mehr vorauszusezen ift, ba alle Bilber des Apollo, dem gedachten oder einem ibm Abnlichen Beimort aller Dichter gemäß, blond e Saare werden gehabt baben, wie wir es an den wenigen gemalten Figuren beffelben feben, welche fich erhalten haben. 3) Wir finden allen übrigen iu-

<sup>1)</sup> L. 13. [c. 8. n. 81, Dentmate, 1 26. 17 R. 1 S.]

<sup>2) [</sup>Man febe S. b. R. 5 B. 5 R. 42 f. Rote.]

<sup>3) [</sup>G. b. R. 725, 3 R. 23 6.]

genblichen Gottheiten, fogar dem Binde Benbnrus 1) blonde Baar gegeben. Es fcheinet alfo , baf bier, fo mie vorber, ein Fragezeichen muße gefeget werben, um biefen offenbaren Widerfpruch gu retten, welcher mehr als einen Scribenten, und unter anderen ben Frang Junius,2) irre gemachet bat. Bielleicht ift man auch irrig in Auslegung des Anafreons über bie Saare feines Geliebten, welche er inwendig fch warglich und von auffen glangend will memalet haben ; nicht, bag fie. fcmarg fein follen, fondern duntel, wie die Schönften blonben Baare fcheinen und find, mo fie eine Ofnung machen, und eben fo murden die blaulichen Baare (eBeigue noaveat), welche Somerus bem Bafchus 3) und bem Seftor gibt, 4) gu verfieben fein, bas iff, blonbe Saare, welche in-wendig und wo fie im Schatten find ober nicht ausgebleicht worden, eine Art von blaulicher Rarbe zeigen. Die Morgenröthe aber mit schneeweiffen Augenbraunen (As ziovo - Bredaps) in einem alten Gefange auf ben Apollo fan ich nicht reimen. 5)

\$. 263. Im Natenden des Jupiters scheinen die Alten einig gewesen zu fein, demfelben eine duntele und braunliche Farbe zu geben, wie dieses aus dem Bildniffe Alexanders von Macedonien, in

<sup>1)</sup> Plutarch. [amator, t.g. p.67. edit. Reisk.]

<sup>2)</sup> De pict. veter. l. 3. c. 9. p. 232.

<sup>3)</sup> Hymn. in Bacch. v. 5.

<sup>4)</sup> IA. X. XXII. v. 402.

<sup>5)</sup> Mém. de l'Acad. des Inscr. t.5. p 186.

Hesych. v. Aicrear, Aiarednortrai bezeichnet bios bas Glangende, Lichtvolle. Siebelis.

welchem ibn Apelles mit dem Blige in ber Sand gemalet, ju fchließen ift. Der Runftler batte, wie Blutardus berichtet, 1) biefem Konige nicht feine eigene Farbe gegeben, fondern bas Ratende braunlich und wie an gesalbten Ringern flare ich das Wort mengrummeres) gemachet; das ift: ba der Maler biefen Konia mit dem Blize in ber Sand als Suviter vorgeftellet, fo bat er ibn auch in der Farbe des Fleisches der Gottheit abulich machen wollen. Wir haben auf einem Gemalde, melches von Vielen für alt gehalten wird, einen 3 upiter, der den Ganpmedes fuffen mill, und in ber Geschichte der Kunft angezeiget worden. 2) Diefer Bupiter hat eine völlig braune Farbe, fowohl im Gesichte ale fo weit er natend it, weldes gegen das blübende Fleisch des Gangmedes neben demfelben einen harten und midrigen Gegenstand verursachetz, und ohne obige Nachricht, welche bisher von niemanden eigentlich verftanden ift, nicht gu reimen fcheinet. Diefe wenig liebliche Rleifchfarbe muß ihren Grund haben, welcher jedoch fchwerlich ohne allegorische Deutung ju finden iff; es icheinet aber nicht ganglich vom 3mete entfernet, men wir den Aupiter als Die Luft betrachten, Die in beffen Bilbe angebeutet murbe, 3) welche, men sie von Wijen schwanger ift, sich in dunkelen Dunften verhüllt zeiget, beren Bild gebachte Farbe bes Bupitere ju fein fcheinet. Bu diefer Art Allegorie gehoret eine Statue des Befcennius Riger, die in Agypten aus fcmargem Steine (Ba-

<sup>1)</sup> In Alex. [t. 7. p. 322. edit. Reisk.]

<sup>2) [7 %. 3</sup> R. 28 6.] unter ben Mbbilbungen num. 76.

<sup>3)</sup> Vit. Hom. p. 325. 332. in Cale. opusc. Myth. Schol. Hesiod. p. 255. p. 268.

falte) mar gearbeitet worden; in Deutung auf beffen

Beinamen Riger. 1)

S. 264. Die Allegorie ging noch weiter, und von der Farbe bis zur Materie der Bildnisse. An einer Statue des Serkules, welcher die Sydra umbringet, sollte das Eisen, woraus sie gearbeitet war, auf die harten Arbeiten desselben deuten. 2) In eben dieser Absücht war eine Statue des Bakch us auf der Ansel Nagus aus einem Weinstof geschnizet, und eine andere, welche eben diese Gottheit mit dem Zunamen meidicht vor korstellete, war von Feigenbolze, in Deutung auf die Süfigkeit der Frucht. 3)

§. 265. Mus bem, mas Plinius von ber Statue bes Fluffes Eurotas, von Gutnchibes ge-

1) Spartian. in Pescen. Nigr. ad fin.

Es bat beinahe bas Anfeben, als fei bas Bilb bes Defcennius Riger nur jufallig aus einer fomar. jen Steinart verfertigt gemefen, und ein migelnber Mus. leger habe barin eine Allegorie auf ben Beinamen bes gebachten Raifers ju finden vermeint, ohne bag ber Runft. ler bergleichen eigentlich bezielte. Bafalt und andere Steine von bunfler Sarbe find im Altertume gar oft ju plaftifchen Arbeiten verwendet worben, und mir haben noch nebft mehrern Statuen, erhobenen Werfen, Buften ic. bie befanten Bilbniffe bes Scipio, Auguftus und Caligula, bei melden allen burchaus feine Alles gorie ber Materie fan vermuthet werben. Singegen mod. te man nicht ohne Bahricheinlichfeit bei bem aus Stinf. ftein gearbeiteten Bruftbilbe eines Unbefanten im Du feo Capitolino in Betref ber Materie eine faty. riid. alle goriide Beziehung annehmen; ben ber Stinfftein hat weder ein vortheilhaftes Auffere, noch ift er in anderer Sinfict (o tauglich als ter gewöhnliche weiffe Marmor. Mener,

<sup>2)</sup> Pausan. l. 10. [c. 18.]

<sup>3)</sup> Eustath. p. 1964.

arbeitet, saget: 1) " baß bie Kunst an berselben "fluffiger noch als ber Fluß selbst gehalten worden," fönte man zeigen, daß bie Beichnung selbst allegorisch sein könte; die Flüssigkeit ist hier, mit bem herrn Grav Canlus, von den flüssigen

Umriffen biefer Figur zu verfiehen. 2)

5. 266. Die Gerathe der Alten find alleanrifch von ben Lampen an bis ju ben Ruftungen. Auf einer irdenen Lampe gehet ein Aranz von Dliven umber, und auf einer insbesondere fiehet Ballas und brutet eine Dlive aus über ein Gefaf, als Erfinderin diefer Frucht nach der Fabel. 3) ner anderen irdenen Lampe, um welche ein Olivenzweig gebet, ift die Gottin der Gefundbeit mit ihrer gewöhnlichen Schlange und mit ber Schale in ber Sand. 4) Bu Erflarung biefes Bilbes fonte bie Antwort des Bhilosophen Demofritus bienen, ba er gefraget murbe, wie er es gemachet habe, fo alt gu werden : "Inwendig, fagete er, mit honig, und aus-"marts mit DI getranft."5) Auf einer Lamve von Ergt figet eine Figur, die gegen die Dfnung des Dochtes blaset, als einer der Keuer anblasen will, 6) und eben biefes thut auf einer andern Lampe ein alter fizender Man mit einem Blasebalge. 7) Man scheinet sogar ben Safen jum Dochtausziehen an einem Leuchter des berculanischen Musei allegorisch gemachet zu ba-

<sup>1) [</sup>L. 34. c. 8. sect. 19. n. 16.]

Dies. sur la Sculpt. dens les Mém. de l'Acad. des Inscr. t. 25. p. 347.

<sup>3)</sup> Bellori Lucern. part. 2. tav. 40.

<sup>4)</sup> Ibid. tav. 45.

<sup>5)</sup> Athen. l. 2. [c. 7. n. 26.]

<sup>6)</sup> Bellori. l. c. part. 3. tav. 29.

<sup>7)</sup> Ibid. tav. 21.

ben; ben ber obere Teller bes Leuchters liegt auf zween Bruftbilbern bes Mercurius und bes Berfeus, von welchen dieser bas gewöhnliche Schwert halt, womit er die Medusa tödete, und bieses ift allezeit geftaliet wie gedachter haken an Lampen von Erste.

Unter ben allegorischen Gefägen find bie **5**. 267. Trinfhörner anguführen, von welchen zwei grofe von Marmor, die fich unten in einen Dehfentopf endigen, und mit Beinreben gegieret find, in ber Billa Borgbefe feben. Diefe Borner, welche in ben beften Beiten ber Griechen im Gebrauche blieben, beuteten auf Die Borner, woraus die Menschen der alteften Beiten tranfen: ein folches Gefag bieg Rbnton, und Btolemaus Bhiladelphus lief es einer Statue der Arfinoe in die Sand geben, fo daß es voll war von allerhand Früchten, wie ein Horn des überflusses. (1) Es gehöret auch hierber ein Becher auf einem Steine des ftofchifchen Mufei, beffen Bentel die Geftalt langer und fchmaler Schlauche baben, 2) und man fan an biefem Orte bie Erinfglafer ber Alten merten, in beren Boben bas gemalte Bildnif ihrer Borfahren gefeset murbe,3) nebft anderen, welche Schrift dafelbft haben , und daber yeaumarina norneia genennet wurben, wie biejenigen Glafer bes Rero, in beren Boden Berfe des Somerus gefchrieben maren. 3) Man fonte auch fagen, daß das Gemalbe von ber Liebe des Jupiters und der Alfmena auf einem irdenen Gefafe, welches in der Geschichte ber

<sup>1)</sup> Athen. l. 11. [c. 13. n. 97.] Conf. l. 10. [c. 7. n. 26.]

<sup>2) [5</sup> Rf. 3 Abth. 151 Rum.]

<sup>3)</sup> Buonnar. Osserv. sopra alc. vetri. p. 150.

<sup>4)</sup> Sueton. in Ner. c. 7.

Kunst beigebracht ift, 1) eine Anspielung sei auf dasienige Gefäß, xxpxnoior genant, welches Jupieter der Alfmena in diesem Besuche zum Geschenk gegeben; 2) ich weiß aber wohl, daß dieses Gesäß et-

mas verschieden von jenem gestaltet gemefen.

**§.** 268. Die Batera ober Opferschalen endigen fich an ihrem Stiele faft alle mit einem Wibbertopfe, und ber Webel bei ben Opfern finbet fich annoch in den zierlichsten Beiten, fo wie berselbe anfänglich erfunden worden, in Marmor porgeftellet, nämlich beffen Sandarif ift ein Ochfenfuß und ber Webel ift ber Schwang von diefem Thiere ober von einem Bferde. Es batten auch die erften Chriften ein allegorisches Gefaf in Geftalt einer Taube, worin bas gefegnete Brod aufbehalten wurde, und diese Form deutete auf die Gigenschaften berer, die es genieffen wollen, welches Gigenfchaften ber Caube find. 3) Sierher rechne ich bie malzenförmigen alten Bafen von Marmor mit einem Loch in dem Boden, die vermutblich gedienet baben, geine feltene Art Baume, wie es die Citronen bei den Alten maren, bineinzusezen. Auf einer von amoen in der Billa Albani find in flach erbobener Arbeit zierliche Gefäße vorgestellet, welche auf vierefigen Saulen (cippi) liegen, und Waffer ausgie-Ben, unter benfelben geben brei Storche. faße beuten mabricheinlich auf bas fleiffige Begie-Ben, welches Baume in ihren Behaltern nothig baben, und der Storch, welcher Wiefen und mafferige Orte liebet, bat auch bier feine Deutung.

S. 269. Bon den Gefägen fomme ich auf an-

<sup>1) [3 3. 4</sup> R. 34 6. Denemale, Num. 190.]

<sup>2)</sup> Athen. l. 11. [c. 6. n, 46.]

<sup>3)</sup> Buonarr. l. c.

dere Gerathe. Bu Delphos fiand eine dreifache Lever in der Form eines Dreifuses des Apollo, welches Juftrument vom Bythagoras dabin gesezet war. 1) Diese drei Levern von verschiedenen Melodien, der dorischen, lydischen und phrygischen flanden auf einem beweglichen Gestelle, und gedachter Philosoph wuste dieselben mit so großer Geschislichteit zu spielen, daß man glaubete, drei Levern zu gleicher Zeit zu hören.

6. 270. Die Ruffungen und Baffen ber Alten maren bereits in den alteffen Beiten ber Grieden allegorisch gezieret, wen wir die Beschreibung, welche Afchylus von ben Schilbern ber fieben Selben wider Sbeben gibt, als wirflich annebmen wollen; es peiget auch die Berleitung felbft bes Worts clypeus, Schild, von 'ydupa, 2) ich fchris ge, daß biefolben mit Bilbern gezieret gewesen. Unter anderen fand auf dem Schilde des Barthenopaus ein Sphint, welcher einen Thebaner, ber bas Mathfel nicht auflofen foute, unter feinen Rlauen erwürgete, 3) und auf bem Schilde des Bolnnices mar bie Berechtigfeit gebilbet, bie einen gewafneten Dan führete, 4) als eine Deutung auf Die Gerechtigfeit feiner Sache. Muf bem Schilde bes Aletbiabes fand bie Liebe mit bem Blise in ber Sand ; 5) wovon die Auslegung auf den Beren des Schilbes fan gemachet werden. Man erinnere fch ber Elephanten auf den Schildern ber finften Legion des Cafars im vorbergebenden Rapitel. Die

<sup>1)</sup> Athen. [c. 9. n. 41.] Hesych. v. τριώ.

<sup>2)</sup> Plin. 1.35. [c. 3. sect. 4.]

<sup>3)</sup> Sept. Theb. [v. 502. seq.]

<sup>4)</sup> Ibid [v.604]

<sup>5)</sup> Athen. l. 12. [c. 9. n. 47.]

Bilber auf ben Waffen wurden in folgenden Beiten bie Bapen ber Personen und ber Geschlechter, und arma, die Waffen, batten auch bereits in alten Beiten eben biese Bebeutung, wie in dieser Stelle bes Birgilius:

und baber beiffen noch igo im Italianischen bie Bapen arme. 2)

Die Schilder auf bem großen Mufaico §. 271. ju Balefirina baben jum Beichen Scorpionen, wie ein Schild auf bem großen Cameo ju Wien, und ein Schild auf einem von den zween vortreflichen Bogen mit Siegeszeichen und Ruffungen in ber Billa Albani; 3) imgleichen ein Schild unter andern Ruftungen auf dem Stute bon einer Friefe, welches am Lago Fucino liegt. herr Barthele my hat fich in der Erflarung des gedachten Dufaico 4) in eine nabere Deutung nicht eingelaffen, da es gleichwohl dessen Erflärung unterfüzen fonnen, wen er bestimmet batte, daß der Scorvion, ein Symbolum von Afrita, auf Schildern römischen Legionen in bortigen gandern geseit gemefen. Es bedentet diefes Thier Afrita auf verschiedenen Münzen, 5) und unter andern auf einer unter dem Auguffus von &. Mquilius Florus geprageten Mange gum Gebachtniffe bes C. Mquilius Alorus, des Altervaters von jenem, welcher im Babre ber Stadt Rom 494 einen Sieg über bie Rar-

<sup>1)</sup> Æn. l. 3. v. 468 - 469.

<sup>2)</sup> La Cerda comment. ad Virg. En. 1. v. 187.

<sup>3) [</sup>Zoëga Bassirilievi tav. 16.]

<sup>4)</sup> Explic. de la Mosaiq. de Paléstr. Par. 1760. 4.

<sup>5)</sup> Harduin. num. pop. p. 14.

thaginenser erbalten. 1) Es kan also ber Scorpion auf bem Schilbe des Cameo eine ähnliche Bedeutung haben, welches Rubens, der ihn beschrieben, 2) hätte bemerken sollen. Daß das Zeichen der afrikanischen Legionen ein Scorpion gewesen, beweisen noch deutlicher die Scorpionen auf Feldzeichen der dritten cyrenaischen Legion, auf der bekanten Inschrift des Admetus, welcher Centurio dieser Legion, und zugleich pullarius war, das ist, der auf die Hühner Acht hatte, aus beren Art, das Korn zu nehmen, geweistaget wurde, wie der Kasten mit den Hühnern auf eben der Inschrift anzeiget. 3) Gevart, welcher dies Inschrift erkläret, 4) hat iene Rachticht nicht aus derselben gezogen. Es siehet diese seltene Inschrift izo in dem Balaste Albani.

S. 272. Ich will ber Bictorien auf Pangern, die zuweilen einen helm auf ein Siegeszeichen sezen, nicht gedenken. Greife aber auf dem Panger zwoer geharnischter Statuen in der Billa Borghese, und an zwo anderen in der Billa Albani, die einen Leuchter halten, können nichts bedeuten und weniger noch als die Greife, die einen Leuchter halten, an der Friese des Tempels des Antoninus und der Faustina. Zween gegen einander gekehrte Widderförfe auf den Flügeln, die unter einigen Panzern berunterbängen, könten auf das Stoffen dieser Thiere (dianeparisco-ai) deuten, und folglich auf den Krieg; gehöreten also zur Alleaorie.

S. 273. Auf ben Selmen hatten bie Romer

<sup>1)</sup> Vaill. num. Imp. arg. p. 19.

<sup>2)</sup> Diss. de Gemm. Aug. acc. Ejusd. de re vestiaria lib. II-

<sup>3) [</sup>Zoëga Bassirilievi tav. 16.]

<sup>4)</sup> Elect. l. 1. c. 2. p. 12.

insgemein die Wölfin mit dem Romulus und Remus gearbeitet, 1) und dieses Bild machet an einem helme, auf einem geschnittenen Steine des koschischen Musei, 2) dassenige Stüt, worauf der Schweif oder der Federbusch lag. Auf anderen römischen helmen war Mars gebildet, wie er zu der Nhea Sylvia kam. 3) Einige helme halten oben einen liegenden hund, die Wachsamkeit anzudeuten. 4) Es kan auch hier ein Stein gedachten Muse i gemerket werden, auf welchem ein Kranich diejenige Trompete, die bei den Alten lituus heist, bläset, 5) welches eine Anzeige der Ersindung derselben scheinet: den die Gurgel der Kraniche ist gewunden, und daher ist das Geschrei derselben dem Tone einer Trompete ähnlich.

§. 274. Es fan auch ber heft in Gestalt einer Rose unter der einen Fußsoble der sigenden Statuc des Mercurius zu Bortici, welcher auf dem Rieme liegt, womit die Flügel an diesem Fuße gedunden sigd, als allegorisch angesehen werden. Den da dieser heft verhindern würde zu gehen, so soll dadurch vermuthlich angezeiget werden, daß dieser Gott schnelle Botschaften von anderen Göttern, und als fo fliegend, zu überbringen habe.

S. 275. In der Baufunft der Alten haben einige Scribenten Allegorien erzwingen wollen, unter wel-

chen Franz Colonna iff, in dem feltenen Buche Spynerotomachia betitelt, welcher sogar et-

<sup>1)</sup> Juvenal. sat. 2. v. 107.

<sup>2) [2</sup> Kl. 13 Abth. 1041 Num.] .

<sup>3)</sup> Spence's Polymet. Dial. 7. p. 77.

<sup>4) [</sup>Befdreib. b. gefdnitt. Steine, ebendas. 1039 Num.]

<sup>5) [@</sup>benbaf. 1058 Rum.]

ne geheime Dentung in ben Staben finden will, die in den Reifen der Saulen bis auf das Mittel derfelben hinauf gehen; 1) dergleichen Träume übergehe ich. Man fieht vielmebr, daß da, wo Allegozien anzubringen waren, öfters keine gesuchet worden: den was hat ein Kind, welches vor einem Löwen erschrift, an der Friese eines Tempels oder Palastes zu bedeuten? 2)

S. 276. Bon allegorischen Gebäuben ift ber Tempel ber Tugend und ber Stre im alten Rom befant: man mußte burch ben erften geben, um in ben zweiten zu gelangen. 3) In bem marathonischen Gefilde, ohnweit Athen, wurde ber Gott Pan in einer Sohle verehret, die von Steinen aufgeführet war, welche in Gestast von Ziegen gehauen waren. 4)

- 1) Fol. 20. a.
- 2) Chambray Parall. c. 28.
- 3) [Plutarch. in Marcello c. 28.]
- 4) Pausan. l. 1. [c. 32. in fin.]

Unter die allegorischen Gebäude der Alten mag auch der Thurm der Winde ju Athen gerechnet werben, weil er achtseitig, und diese acht Seiten genau nach der Richtung der Winde, deren Bilder in erhobener Arbeit darauf in sehen sind, gekehrt stehen; obgleich man auch sagen kan, daß diese Form und Richtung zu dem Zwek des Gebäudes, um die Gegend der Winde anzuzeigen, nothwendig war. Vom Panth eon zu Kom wollen viele behauvten, seine runde Form und sein Gewölbe sei auf daß Weltall und himmelsgewölbe, als Behausung der Götter, ausdielend, und so wäre den dieser Tempel ebensalts unter die allegorischen Gebäude zu zählen; dere gleichen sind ferner alle die unzähligen Kirchen, deren Krundris die Gestalt eines Kreuzes hat, des großen mystischen Zeichens des Griftlichen Glaubens. Weber.

S. 277. Bon allegorischen Anlagen ber Grabmaler geben uns die Begrabniffe ber Amazone Sip. polyta und des Dichters Stefichorus ein befonberes Beisviel: bas erfte mar bei Megara, und bate te die Genalt eines amagonischen Schildes; 1) bas zweite war bei Simera in Sixilien, und eine Anspielung auf den Ramen besagten Dichters, melcher in dem Spiele mit Affragalis oder Spielknochen einen Wurf von acht Augen bedeutete, und daber mar alles in der achten Bahl an diesem Gebäude. 2) Auch in neueren Zeiten ift zuweilen allegorisch gebauet, wie bas Escurial in Gestalt eines Roftes, dem b. Laurentius ju Chren, und Borromini-machete die innere Anlage und Form der Kirche von der Sapienga ju Rom, Die unter Babft Urban VIII. gebauet murbe, einer Biene abnlich, 3) weil Bienen, wie befant ift, bas Wapen bes Saufes diefes Babits maren. Als allegorisch fonte ein Grabmal angefeben werden, welches im Rabre 1715 bei Rom entbefet murde, und mit Muscheln ausgezieret war; den es war ein Cenotaphium, das ift: ein leeres Grabmal ohne Körper, jum Gebachtniffe eines Argtes, welcher auf der See geftorben mar, wie die daselbst gefundene griechische und metrische Inschrift angeiget. 4) Vornehmlich aber wurden allegorische Bilber auf Grabmaler gefezet, wie ber Schild ift auf bem Grabe des Seftors auf ber Tabula Aliaca im Campidoalio, und ber Schild

<sup>1)</sup> Pausan. l. 1. [c. 41.]

<sup>2)</sup> Pollux, l. g. segm. 100. Nach dem Pollux hat der Burf feinen Namen bom Grabmale, und nicht umgekehrt. Siebelik.

<sup>3)</sup> Chiesa della Sapienza, tav. 10.

<sup>4)</sup> Buonarr. Osserv. sopra alc. vetri, p. 137.

auf dem Grabe des unfterblichen & eonidas; 1) auch in Ansvielung auf die Gewohnheit, die in ber Schtacht gebliebenen Grieger auf ihrem Schilde fortgutragen, wie es eine Inschrift von dem Ehrafpbulus mel det. 2) An dem Grabe des Elvenors, welcher bes Ulnffes Steuerman mar, feget Somerus ein Steuer, und Birgilius ein Steuer und eine Trompete auf bas Grab bes Difenus. Auf Gräs bern junger Mädchen pflegete eine weibliche Rigur mit einem Gefage in ber Sand vorgeftellet ju fein, in Deutung auf bas Baffer, welches junge Leute auf ihr Grab ausgoffen. 3) Die Gothen liegen auf ben Grabern eine Zaube auf eine Stange fegen , 4) welche hier, wie auf vielen anderen chriftlichen Dentmalen, die Seele bedeuten fan. 5)

- §. 278. So wie nun die Anlage einiger Gebaube allegorisch war, so pflegeten es auch einzelne Stüfe und Glieder berselben zu sein. Auf dem Gipfel der Tempel, sonderlich des Jupiters, flanden insgemein Adler, und es sind dieselben kein Zeichen eines römischen Gebäudes, wie ein Gelehrter glaubet; 6) den wir wissen das Gegentheil aus dem Pindarus und aus anderen Scribenten.
- S. 279. 8n Bifbern und ju Allegorien war vornehmlich die Friese, bas ift, bas mittlere Glied des Gebalfs bestimmet. Man fonte aus den vielen zweispännigen Wagen im Laufe, mit ber Kigur,

<sup>1)</sup> Anthol. I. 1. c. 5. p. g. Ibid. l. 3. c. 5. p. 198. edit. H. Steph.

<sup>2)</sup> Ibid. l. 3. c. 5. epigr. 9. p. 198.

<sup>3)</sup> Pollux, 1. 8. segm. 66.

<sup>4)</sup> Paul. Warnefrid. 1. 5. c. 34.

<sup>5)</sup> Buonarr. l. c. p. 125.

<sup>6)</sup> Barthélen y Explic. de la Mos. de Paléstr. p. 7 - 8.

welche fie führet, auf zwei erhobenen Werken in der Billa Albani muthmaßen, daß bier ein Tempel an Orten, we berühmte Wettspiele gehalten mur-Den, vorgestellet fei, und vielleicht deutet diefes ben Tempel bes gupiters ju Elis an, an welchem, und vermuthlich an der Friefe, ber Wettlauf bes Belove und bes Onomaus ju Pferde gebildet war. 1) Gin neuer Scribent gibt vor, daß an bem Tempel des Apolla ju Delos, an der Friefe , juerft Levern geschniget worden, an bemjenigen Plage, welcher nachber Eriglyphe genennet worden ; 2) er berufet fich auf ben Bitruvius, mo ich biefes niemals gelesen ju baben glaube, auch nicht finden Es hatte derfelbe seine Levern in die Metoven fegen follen, welches ber Ort ju Bieraten und ju Bilbern mar; ben die Triglophen baben beftanbig an ibrem Blaze geffanden, und find in der borifchen Ordnung niemals mit anderen Andeutungen verwechfelt worden. 3ch merte bier bei Gelegenheit für Reisende ein Stuf einer dorischen Friese zu Gaeta an, in beren Metoven Medufenfobfe fiehen, und auf einem anbern Stute einer berifchen Friefe, an dem Thurme der Fahre über den Flug Garigliano, ift eine Sarp ne in die Metope gefeget.

S. 280. Die Schilder an ber Friese bilden mirfliche Schilder ab, die hier ben Göttern zu Shren aufgehänget wurden, nachdem vorher die Riemen, wo der Arm hineingesteft wurde, abgenommen waren, 3) damit man sich derselben nicht in einem plözlichen Aufkande bedienen möchte. Es wurden

<sup>1)</sup> Pausan. 1.5. c. 10. [Paufantas fagt ansbruffic am vorbern Stebel.]

<sup>2)</sup> Le Roy Monum. de la Grèce, p. 6-

<sup>3)</sup> Aristoph. Equit. v. 854.

viele Sachen, welche man den Göttern widmete, mit Fleiß vorber zerftümmelt, damit dieselben weiter nicht dienen könten, wie eine alte griechische Sinschrift schließen lässet; 1) an dem Tempel des Apologu Delphos bingen an diesem Plaze goldene Schilder, die aus der versichen Beute nach der Schlacht bei Marabian gemachet wurden. 2). Zuweilen aber wirden die erbeuteten Schilder an den Säulen der Tempel aufgehänget, wie diesenigen, welche Pyverbus, nach dem großen Stege über den Antigonus: dem Tempel des Aupsters zu Dodona weibete. 3)

6. 281. In ber Ariefe eines prächtigen Gebalfs, welches vor ein paar bundert Sabren zu Rom mar. wie ich aus eigenen Beichnungen von biefer Beit erfebe, mar eine Opferschale, und auf beiben Geiten berfelben ein Delm und eine Schienbeinruftung gearbeitet. Babricheinlich mar biefes Stuf von einem Tempel bes Mars. In Tempeln ber Diana murben Sirschaeweibe angenagelt, wie Blutarchus faget. 4) Diefes muß von ber Friefe verftanden merben, und zwifchen ben Eriglophen, wo Agave, bie Mutter bes Benthens, bei bem Gurivibes, 5) ben Rouf ibres Sohns annageln will, melches auf jene Gewohnheit und allegorische Bergierung gielet. Bir feben einen Sirfchforf in der Mitten über bem Eingange eines Tempele Diefer Göttin auf einem erbobenen Werte im Balaffe Spada, und an einer von den Effaulen zween Wurffviege angebunden, und was Atefias Widderfopfe der fonialichen Wohnun-

<sup>1)</sup> Küst. not. in Suid. v. apguera:

<sup>2)</sup> Pausan. l. 10. [c. 19.]

<sup>3)</sup> Ibid. l. 1. [c. 13.]

<sup>4) [</sup>Quæst. Rom. t 7. p. 72. edit. Reisk.]

<sup>5)</sup> Bacch. v. 1212.

gen zu Efbatana nennet, 1) kan von eben biefen auf solche Art gezierten Theile des Palastes ver kanden werden. Oben auf einem Tempel der Pab las zu Sprakus fiand der Schild dieser Göttin. 2) Ausserordentlich ist ein Stüf einer dorischen Friese zu Athen, wo zwo Triglophen mit Mohnhäuptern und mit einer Fakel, und wie es scheinet, mit einem Thursus, kreuzweis gelegt, gezieret kannem Thursus, kreuzweis gelegt, gezieret kannem Unterhich ist dieses Stük von einem Tempel der Geres. Warum in der Mitten über den Thuren der Ägypter ein aufgesperreter Löwentobs gestanden, wie Plutarchus berichtet, 4) wissen wir nicht.

6. 282. Es batten auch die Ravitaler Untheil an der Allegorie, und in gemiffer Mage tonnen bie aus Schlangen geformten Boluten jonischer Rapita-Ier an einigen erhaltenen Werken bier angeführet merben, weil bie Spiralmindung Diefer Glieber ciner geringelten Schlange abnlich ift, oder weit biefe ju jenen ben erften Begrif gegeben haben. Un zwei korinthischen Rapitalern in der Billa Sabriant bei Tivoli liegt ein Delphin über jener Bolute, und Die Blatter find von Gewächsen, Die an Ufern der Aluffe und Sumpfe fteben, und diefe Stute find permuthlich von einem Tempel bes Reptunus, welcher daselbst mar. Man wurde nicht mit folder Muthmaffung von äbnlichen neuen Kapitalern forechen, weil wir nur nachahmen; die Alten aber bachten und erfanden. Die schönen Kapitäler von ver-

<sup>2)</sup> Er reie ngiengareie, ap. Phot. Bibl. p. 53. edit. Aug. Vind. 1601.

<sup>2)</sup> Athen. l. 11. [c. 2. n. 6.]

<sup>3)</sup> Stuart's Antiq. of Athens. vol. 1. p. r.

<sup>4)</sup> De Is. ot Osir. [t.7. p. 444 edit. Reisk.]

goldetem Marmor auf Bilastern von Grottesten in Musaico gearbeitet, in der Galerie der Villa Albani, welche zwo Delphinen bilden, haben auf den Ort keine Beziehung. Es können auch hier acht große und sichene jonische Kapitäler in der Kirche zu S. Maria in Traskevere gedacht werden, in deren Boluten ein Bruskild des Harpokrates mit dem Kinger auf dem Munde stehet, als Rapitäler von einem Tempel dieser Gottheit. Ich habe dieselben bereits an einem anderen Orte angesühret; 1) merke aber an, daß Piranesi dieses Bruskbild ireig mit der Hand auf der Brusk gezeichnet bat. 2)

Es verdienet bie Allegorie ermahnet ju 6. 283. werden, die der jungere herr Abams, aus Ebimburg, foniglich britannischer Baumeifter, in dem Blane gu einem Balafte bes Barlaments angebracht hat. Un den Rapitalern nach Art ber forinthischen fpringet, anfatt ber fleinen Boluten berfelben unter dem Abaes, auf einer Seite ein Lowe bervor, als bas Waven von Schottland, auf ber anderen Seite ein Einhorn, als das Wapen von Arland, amischen welchen in der Mitten der Blatter bes Rapitals der Bepter von England mit der Krone über demfelben febet. Collte diefer Blan ausgeführet werben, fo fan England bas prachtigfte Gebaube ber neueren Welt aufweisen; es übertrift ber Entwurf beffelben alle Begriffe und Gedanten, Die irgend zu öffentlichen Gebäuden zu Bavier gebracht ünd. Es find in bemfelben unter anderen großen

<sup>1)</sup> Anmert, über bie Baufunft. [1 R. 40 6.]

<sup>2)</sup> Magnif. di Roma.

Der icon gearbeiteten Kapitale in ber Rirche G. Lorengo aufferhalb Rom, mit Bilbern ber Bictoria Bejiert, ift icon oben gedacht worben. Meyer.

Salen zween von runder Form, auf Saulen ber, und haben brei und fechtig englische Su Durchschnitte.

S. 284. Bu ben Gebauben find auch bie Ed ber Alten gu rochnen, an deren Bordertheile, noch igo gebrauchlich ift, jum Beichen und 20a Ebiere geschniget maren. Ginige führeten ein Delphin, vielleicht meil berfelbe ben erften Begi jur Schiffahrt gegeben, welches man aus einem g schnittenen Steine des ftoschischen Musei mut maßen tonte; es fellet derfelbe eine Barte in Ge falt eines Delpbins vor, fo daß die Floffedern ba aplustre machen. 1) Auf einem anderen Steine ba felbft flebt man über bem Delphine einen Schmetterling, 2) vermuthlich ben Bephyrmind angubeuten, welchem man Schmetterlingsflügel gab; ben biefer Wind ofnete im Frühlinge bie Schiffabrt. finden fich auch auf anderen Steinen Schiffe mit Flügeln anftatt der Ruder, fo wie die Dichter ein mit Segeln und Rubern verfebenes Sabrieug geflügelt nennen : vaos unonrees, 3) und Domerus ins. Befondere nennet die Ruber Flugel ber Schiffe, Mit Bermechselung bes Gleichniffes werden daber auch die Flügel der Bogel Ruder genennet. 4) Die natürliche 3dee biefes Bildes gibt ben Begrif, welchen fich die Mobren auf der Rufte von Afrita bon-Den erften portugiefichen Schiffen macheten; fie faben diefelben in der Ferne für ungeheure Bogel-

- 1) [6 Rl. 1 Hbth. 3 Num.]
- 2) [Ebendas. Num. 17.]
- 3) Pind. Olymp. IX. v. 36.
- 4) Æschyl. Agam. v. 50.

Schiffe in Geftatt ichmimmenber Cowane fommen auf Befconittenen Steinen bor, und auf einer Grablampe. (Passeri Luc. fict. t. 2. jah. 93.) Mener.

an. 1) Der Kranich über ein anderes in Stein geschnittenes Schif kan auf die bequemste Zeit der Schiffahrt deuten: den die Zeit der Ankunft und des Abzugs dieses Bogels ift, wen Tag und Nacht aleich ift.

S. 285. Von Allegorien in Mebenfachen an Fiauren und Statuen fan gemerfet werden, die Base einer Statue des Brotefilaus, welche die Befalt bes Borbertbeits eines Schifs batte, weil biefer Konig von Bhtbig in Theffalien mit vielen Schiffen nebft anderen griechischen Belben mider Eroja ging; 2) ferner ber Sofel einer Statue ber The tis in ber Billa Albani, woran ein rostrum eines Schiffes gearbeitet ift; imgleichen ber Sofel von zween Amorini in ber Billa Dearont, melcher ausgefchweift ift nach Art eines Bogens. erinnere ibier, bag ber Stam eines Balmbaums, an welchem einige Statuen als an ihrer Saltung fieben, nicht allegorifch ift, und ein Stam von Diefem Baume oder von einem andern ift aleichaultia: que weilen vertritt eine Ruftung beffen Stelle, wie an ben foloffalischen Figuren mit Bferben auf Monte Cavallo.

<sup>1)</sup> Ramus. Viag. t. 1. p. 99.

a) Philostr. Heroic. p. 673.

## Siebentes Kapitek.

## Bon zweifelhaften Allegorien.

S. 286. 3 weifelhaft nenne ich diejenigen Allegorien, welche neuere Scribenten in alten Sinbildern, aus Mangel achter Nachrichten, mit einiger Wahrscheinlichkeit aus eigenem Wize angegeben haben, und ich unterscheide diese von denen im folgenden Kapitel, durch einiges wahrscheinliches, obgleich entferntes Verhältniß ihrer Erklärungen. Anzumerken aber waren dieselben, und in Zweifel zu sezen, damit in einigen Bildern, welche nüzlich und zu gebrauchen wären, der Künstler durch das Anzehen der Scribenten, die ihre Erklärungen zum gebeil sehr kühnlich vorbringen, nicht hintergangen werde, da in der Kunst dem Verständigen alles flar und erwiesen sein soll.

S. 287. Gine Amphora (Weingefdf) auf Müngen von Athen, foll biefer Stadt bie Erfindung

Der Töpferarbeit jufchreiben. 1)

, S. 288. Der Delphin auf betrurischen Müngen foll anzeigen, daß dieselben in einer Seefiadt gepräget worden, 2) und Bochart glaubet, daß

- 2) Hist. de l'Acad. des Inscr. t. r. p. 224.
- 2) Spanhem. diss. dc præst. num. t. 1. p. 226.

Omnem dubitationem eximere poterat illud Medear vaticinium de condenda Cyrene, a Pindaro luculento carmine redditum (Pyth. IV. 29.), siquidem is locus recte explicetur. Ei jungendum est fragmentum geminum Dionysit ex Bassaricis, apud Stephanum Pyzantium sub Kacrug. Creuzer.

bie Tyrhenier, welche von den altefien Scribenten Eprfener genennet werden, diesen Ramen von Turfon oder Tyrson, einem Fische wie der Delphin iff, besommen haben; es meinet auch derfelbe, daß baber die Fabel von Verwandelung der Tyrrhenier in Delphine gesommen sei. 1)

5. 289. In der Figur des Fischers auf dem fogenanten Sigel des Michael Angelo glaubet man den Namen des Künftlers AAIETE, oder einen

ähnlichen Ramen ju finden. 2)

- S. 290. Der Frosch auf betrurischen Münzen foll, wie der Delphin, die Anzeige einer Seeffadt fein, oder daß die Stadt, welche dieselben prägen laffen, an einem See gelegen gewefen. 3) Sier fällt mir eine Stelle ein aus des Blutarchus Gafmable der sieben Weisen, 4) da er vom Eppselus, dem Water des Berianders, eines von gedachten Weifen, redet, und von der munderbaren Erhaltung deffelben, die dem Reptunus jugefchrieben murde, da er als ein Kind in einen Kasten geleget, und mit demfelben in das Meer geworfen wurde. Unfer Scribent führet den Bittafus mit dem Berianber rebend ein, und jener faget ju biefem: "habe dich, da Cherfias des Saufes des Enpfe-"lus gedentet, öfters fragen wollen, mas die vielen "Frösche bedeuten, die unten an einem Balmbaume, " (welcher an biefem Saufe angebracht ift) geschnizet "find, und mas für eine Beziehung diese Thiere auf "Die Gottheit ober auf ben Erhaltenen haben." Da Beriander diese Frage dem Cherstas zu beant-
  - 1) Geograph. Sacr. t. 1. c. 33.
  - 2) Mariette pierr. gravées, p. 322.
  - 3) Buonarr. explic. ad Dempst. Etrur. p. 80.
  - 4) Conv. VII. Sap. [t. 7. p. 573 574. edit. Reisk. Den D male, Mum. 93.]

worten aberlief, fagete diefer mit gachen: "ich will " biefes nicht erflären, bevor ich nicht von jenen Man-.. nern die Erflarung des befanten Spruchs: Richts " ju viel, under ayar, bore." Blutarchus lafe fet bier den Bittatus und ben Alfopus über Diefen und über andere Spruche jener Weifen reben, und befchließt bald bernach feine Abhandlung, ohne der Arofche weiter ju gedenken. 3ch bin ber Meinung, daß aus der unvollendeten Anzeige von diefen Frofchen die Geschichte der Erhaltung des Copfelus erganget werden fonne. Den ba eben der Scribent fury supor faget, Meytunus babe verhindert, daß diejenigen, die dem Rinde nach dem Leben fanden, daffelbe in dem Raffen nicht schreien gehöret, und ba Eppfelus Frösche an seine Wohnung einhauen lasfen: fo ift vermutblich, daß die Sage gewesen, Meptunus habe in Sampfen nahe am Meere biefe Thiere fo fart rufen laffen, daß ihr Getofe das Weinen des Rindes übertaubet habe.

S. 291. Ein Granatapfel neben einer Bictoria auf Münzen Alexanders des Großen, aber ohne dieses Königs Namen, wird vom Pater Sarduin auf dessen Sieg über die Perser gedeutet; den es bält derselbe diese Frucht für ein Zeichen des perstschen Neichs, wo dieselben von einer besondern Größe wachsen. Im Campidoglio hat man der Statue des Thomas Asspigliosi, Entels vom Pathte Clemens IX, eine aufgebrochene Granat in die Hand gegeben; warum? kan ich nicht errathen, wo es nicht etwa die Fruchtbarkeit andeuten soll, weil diese Frucht sehr viel Körner einschließt; zu dieser Bedeutung aber wäre ein Mohnhaupt bekanter und reicher gewesen.

S. 292. In bem hahne auf Münzen einiger Stabte von Grofgriechenland meinet Maffei eine ber fombolischen Lebren bes Botbagoras ju finden.

Diefer Philosoph wollte keinen Sahn geschlachtet haben, weil er der Sonne gewidmet sein sollte, und diese Meinung glaubet jeder durch die Sonne neben dem Hahn auf einigen dieser Münzen noch wahrscheinlicher zu machen. 1)

5. 293. Der hirsch auf der Rüfseite der Münsen der Stadt Raulonia in Großgriechenland, welche auf der andern Seite einen Zupiter haben, wird vom Pater hard uin gedeutet auf das, 2) was der Pfalmift saget: Die Stimme des herrn machet die

Birfche gebären.

- \$. 294. Ein Löwenkopf mit aufgesperretem Nachen auf Münzen des thracischen Chersonnesus soll, wie eben gedachter Scribent vorgibt, 3) denjenigen Löwen anzeigen, welchen König Lysimachus, zu dessen Reiche dieses Land gehörete, umgebracht hatte. Es könte aber dieses Symbolum auf Münzen von Phocis und von Leontium in Sicilien nicht einerlei bedeuten.
- §. 295. Es findet sich die tragische Muse mit einer Reule auf einen Ochsenkopf gesezet, und unter anderen auf einer Begrähnisurne mit den Musen im Palaste Barberini, welches Spon 4) auf den vom Pythagoras über eine Erfindung in der Geometrie den Musen geopferten Ochsen 5) deuten will. Es scheinet aber der Ochsenkopf hier eben die Bedeutung zu haben, welche er an der zweiten Statue des Herkules in dem Hose des Palastes Fartue

<sup>1)</sup> Ist. diplom. p. 249. G. Conne im britten Rapitel.

<sup>2)</sup> Num. pop. p.81.

<sup>3)</sup> Ibid. p. 536. -

<sup>4)</sup> Miscell. antiq. p. 46.

<sup>5)</sup> Cic. de nat. Deor. 1. 3. c. 36.

nefe bat, unter beffen Reule ein Ochfenfopf lieat, to daß er ale eine Andeutung einer besonderen That des herfules, und bei der Muse insbesondere als

eine Seldenthat anguseben ift.

S. 296. Die Schlangen auf einer Münze bes Philetarus, ju Pergamus gepräget, follen Bermahrung bes Schajes von Alegan ber dem Groffen in Diefer Stadt, welcher jenem anvertrauet war, borftellen. Gine andere Muthmuffung, baff Die Schlange hier ein Bilb fei des besondern Schuzes - des Affulavius, beffen fich Bergamus rübmete, iff weit wabricheinlicher. 1)

5. 297. Einen geflügelten Stab auf Müngen der Stadt Ratanea in Sicilien will Cuper auf die Starte einer fertigen und Schnellen Beredfamfeit

deuten. 2)

§. 298. Der Seebot auf einer alten erhobenen Arbeit in Schottland foll die Seefufte diefes Landes andeuten, oder bag es von der See umgeben ift. 3)

S. 299. Der Seefrebs nebft einem Schmetterlinge soll, nach dem Bater Jobert, den Wahlforuch des Augustus: Festina lente, ausdrufen. 4) Bit biefes Bild auf Mungen, fo find mir biefelben

unbefant geblieben.

S. 300. Die Sepia, ein Seefisch, auf Mungen einiger Städte in Großgriechenland und Sicilien, wird für ein willfürliches Beichen von Seeftabten ober von einem fischreichen Meere gehalten. scheinet aber, daß unter demfelben ein Bild aus der Fabel liege, nämlich Thetis, die verschiedene Ge-

<sup>1)</sup> Spanhem. de præst. num. t. 1. p. 511.

<sup>2)</sup> Apotheos. Hom. p. 44.

<sup>3)</sup> Horsley Brit. Rom. p. 195.

<sup>4)</sup> Science de Méd. t. 1. p. 408.

Halten annabm, ber Vermablung mit bem Beleus gu entachen, aber in der Gestalt einer Sevia endlich von bemfelben ermifcht murbe, weil biefer Rifch eine Mrt von Bolov ift. 1) Dich mundert, baf biefes niemanben eingefallen iff. 2)

5. 301. Die Zage, und gwar ben Donnerffag, ben Mittwoch und ben Arcitag (dies Jovis, Mercurii et Veneris,) will Montfaucon abgebildet finden in ben Riguren bes gupiters, bes Mercurius und ber Benus, welche mitten in bem Thierfreife auf einem geschnittenen Steine fteben. 3)

S. 302. Den Bephyrus glaubet man in ber Figur eines geflügelten Genius auf einem fchonen Gefaße von Agath in dem Rabinet bes Berjogs

von Braunschweig zu finden. 4)

S. 302. Die gelehrtefte unter allegorischen Dentungen biefer Art ift bie Erflarung von gwo Levern, auf welchen eine Gule figet, auf der Rutfeite einer Münze des Nerva mit der Umschrift: MATOT TPITOY, bas ift: Tertivm cos. Triffan, welcher Diefelbe erfläret, 5) glaubet, daß die Levern auf bas Wort THATOX, Consul, gielen, weil onarn die grobfie Saite und den tiefften Ton andeutet, jumal ba er auf mehrern Mungen biefes Wort ju Bepern gefeset will gefunden haben. Er gebet noch weiter in feiner Allegorie, und will in gedachtem Bilbe bas Lob eines auten Dichters finden, welches bem Rer-

<sup>2)</sup> Schol. Apollon. Argonaut. I. 1. v. 582. Tzetz. in Lycophr. v. 175 - 177.

<sup>2)</sup> Die gewöhnliche Muslegung bunft uns mabriceinlicher. Mener.

<sup>3)</sup> Antiq. expl. Suppl. t. 1. pl. 17. p. 40.

<sup>4)</sup> Ibid. t. 2. p. 181.

<sup>5)</sup> Comment. hist. t. 1. p. 368.

va gegeben wurde, indem man ihn fogar mit bem Bibullus veralich.

3ch felbst füge bier Muthmagungen §. 303. über einige Allegorien bei, wie eine Schnur von trofenen Feigen ift in ber Sand von Figuren verftorbener, fonderlich weiblicher Berfonen, auf betrurifchen Begrabnigurnen, und auf dem Detel von einer großen Urne in der Billa Megroni. fonte dieselbe andeuten, daß der Verftorbene in den geheimen Gottesbienft bes Bafchus eingeweihet gewesen; den man trug an deffen Feften unter andern auch Feigen auf einen Faden gezogen, wxxxdw αδριχου. 1) Wäre den Antiquariis ein Bers bes Alexis bekant gewesen, welchen Athenaus anführet, 2) worin er jum Scherz faget, bag trofene Reigen bas Waven athenienfischer Schiffe find: fo würde man bereits geschloffen baben, daß eine Schnur Reigen das Baterland diefer Berfonen andeutet. Gine Schnur Feigen beift in einer anderen Stelle ebendef. felben Dichters ouxwe xudigos gepavos, 3) und vielleicht könten die folgenden Worte: au exaise nai Zwr rois roistoic. .. aber er batte auch dieselben gerne, ba er " noch am Leben mar, " bie Feigen in ber Sand ber Verftorbenen erflaren, wen diefe Stelle völlig vom Athenaus angeführet mare. Die bequempe Muthmagung gibt mir eine Nachricht des Belladius von Bnjang in der Chreftomathie beim Photius, 4) mo derfelbe berichtet, daß zu Athen schon zu den Beiten bor dem Thefeus eine Schnur trokener Feigen am Halfe getragen für eine Abwendung (αποτεοπιασμος) anftefender Rrantheiten gehalten worden; er faget

a) Plutarch. [de cupidit. divitiar. t. 8. p. 91. edit. Reisk.]

<sup>2)</sup> L. 14. [c. 18. n. 65.]

<sup>3)</sup> Ibid. l. 15. [c. 6. n. 23.]

<sup>4)</sup> Bibl. p. 872.

aber auch jugleich, daß diejenigen, welche dieselben trugen, voukanzoigenennet worden, das ist: die Theil an dem gebeimen Gottesdienst des Bakchus hatten, worin derselbe mit dem Plutarchus übereinkomt. Jene Gewohnheit und Aberglaube kan den Hetruriern mitgetheilet sein. Es ist auch nicht mit Gewisheit anzugeben, was das Krauthaupt in der Hand eines Kindes bedeutet, welches auf dem Dekel einer Begräbnisumen im Campidoglio liegt, wo der Lauf des menschlichen Lebens allegorisch vorgestellet ist. In ist and er in dessen verlornen Gedichten nennet diese Kraut heilig (iega neaußn), weil, wie Athenäus glaubet, demselben eine weissagende Krast beigeleget wurde; 2) es wurde indessen auch die Feige iega genennet.

<sup>1)</sup> Bartoli Admir. Rom.

<sup>2)</sup> L. 9. [c. 2. n. 9.]

<sup>3)</sup> Pausan. l. 1. [c. 37.]

## Uchtes Rapitel.

Bon erzwungenen und ungegründeten Erflärungen ber Allegorien.

S. 304. In allegorischen Wahrheiten gehet es pielmals wie mit Sauchern, welche felten an bem Orte aus bem Waffer wieder hervorfommen, mo unfer Muge fie erwartete, und bie alten Scribenten ber watern Beit, welchen die gebeime Beisheit ihrer Boreltern dunkel mar, haben fich oft in diefem Falle befunden, fonderlich bamals als die Rirchenväter bie Schrift felbit allegorisch machen wollten, und allego. rifche Auslegungen überhaupt Dabe maren, fuchete man diefelben angubringen, mo fie feinen Grund batten; es fallen diefelben zuweiten in das gacherliche. wie die Etymologien aus biefer Beit. Da nun bie Scribenten, von welchen ich rede, febr weit geholte Anslegungen vorbringen, fo muß es uns an einigen unferer Beiten weniger befremben, wo fie fich nicht batten entfeben follen, fich unwiffend ju befennen, wie Montfaucon thut bei ben zween Flügeln an einem mufitalischen Triangel auf einer erhobenen Arbeit im Balafte Giuffiniani,1) welcher vielleicht geflügelt ift, wie Somerus die Borte geflügelt nennet;2) ober man fonte biefes burch cymbalum.

um ben hohen Aufidwung ber Poefie aflegorifc am, judeuten, baben neuere Künftler Lepern mit Flügeln gemalt, Deper,

<sup>1)</sup> Antiq. expl. Suppl. t. 2. p. 66.

<sup>2)</sup> IA. A. L. v. 201. T. III. v. 155.

alatum beim Jefaias 1) erklären, und Pindarus gibt feinen Gefängen Flügel, mit welchen fie gleichfam in alle Welt fliegen, und berühmt werden. 2)

- §. 305. Bon ben erzwungenen Erflärungen aguptischer Allegorien bei alten Scribenten findet man im ersten Kapitel einige angeführet; und daß die Alten in Auslegung einiger griechischer Allegorien in eben diesen Fehler gefallen, können folgende Exempel beweisen.
- §. 306. Der Kopf der Medufa auf dem Agis ber Pallas, dessen Bunge insgemein hervorgestretet ift, foll auf Deutlichkeit und am Tage liegende Wirtung der Beredsamteit deuten. 3) In den Noten zu angeführtem Scribenten ift die Stelle des Virgilius:

Gorgona dissecto vertentem lumina collo, bei ber berausgeftreften Bunge übel angebracht.

Syginus faget, ein Efelstopf, welcher an der Lehne eines Tricliniums ober Ruhebettes mit Weinreben angebunden war, bedeute, suavitatem invenisse, daß die Alten die Sußigkeit gefunden. 4) Wer fieht hier das allermindeste Berhaltnif von dem Bilde auf das vermeinte Gebildete? Es liefet da-

- 1) 18 8. 1 23.
- a) Olymp. XIV. v. 35.
- 3) Phurnut. de nat. Deor. c. 20. p. 186.
- 4) Fab. 274.

Dine Bebenfen würden wir ein foldes Denament auf ben ba fcifden Dienft anspielend halten. Auf alten Monumenten fieht man oft zedende Figuren auf Triclinien rubend bargeftellt, warum follte alfa bas Thier beseilen us und Beinreben feine schillide Bergierung solder Lagerftellen abgeben fonnen, ba ihre Bedeutung feineedwegs duntel ift? Depen

her Rafpar Barth nocuisse anstatt invenisse, erkläret es so, daß die Süßigkeit des Weins Menschen Bestien machen könne. 1) Ich erina mich hier der Nachricht von einem Stuhle von E in Gestalt einer Sella Curulis, welcher vor einig Bahren zu Perugia ausgegraben worden, worzwech schön gearbeitete Eselsköpfe mit einer Glosam Halse, vorwärts da, wo sich die Hand auslelnete, hervorsprangen. Ich kan nicht entscheiden, siefes dorthin zu ziehen ist: von dem Stuhle selbs habe ich weiter nichts erfahren.

§. 303. Der Kranz des Herfules aus Laub vom Bapelbaume deutet, nach dem Servius, deffen Arbeiten über und unter der Erde an, weil die Blätter dieses Baums zwo Karben baben, nämlich

oben grun und unten weiß find.2)

§. 309. Bon ber Form ber hermen, die theils vierefig, theils wurflich waren, ift ber Grund bes Scholiaften des Thuchdides, weil Mercurius als Worfieher ber Rebe und ber Wahrheit verehret wurde. 3)

§. 310. Noch weiter geholet if bes Macrobius Deutung ber Tritonen ober Meergötter, welche in ihre Muscheln wie in hörner blasen, und auf bem Gipfel bes Tempels bes Saturnus fanben. Es foll bieses vorfiellen, daß bie Geschichte

[Επει εασιν τιν Έρμην λιγα και αληθείας εφιριν ειναι, δια τα το και τας εικινας αυτα τιτραγωνες και κυβιειδείς κατεπευαξίν, αινιτιμεντι ίτι το τιιατίν σχημα εφ ά μερι πεση πανταχίσε βασιμίν και ερθίνε εξιν άτα και δ λίγις, και η αληθεία ίμια εξί πανταχίθεν αυτη το ψευδις δε πολυχάν και πολυσχίδες.]

<sup>1)</sup> Barthol. adversar. l. 11. c.g. p. 528.

<sup>2)</sup> Ad Virg. Eclog. VII. v. 61.

<sup>3)</sup> Ad 1.6. c. 27. p. 394. edit Duck.

von der Beit des Saturnus an gleichsam redend geworden, welche vor diefer Beit wie flum, buntel und unbefant gemefen, und biefes will befageter Scribent in ben Schmangen finden, welche untermarts bangen, bas ift: gleichfam verborgen find. Diefe Auslegung verlieret ihre gange Deutung in ben Exitonen auf bem Gipfel eines Tempels auf einem erhobenen Werfe einer Begrabnifurne, welche Die vier Bahrszeiten vorffellet; es fehet baffelbe im Campidoglie in ben Bimmern ber Confervatoren. Auf dem Gipfel eines anderen Tempels auf einem erhobenen Werke im Balaste Mattei find chenfalls Tritonen, und in dem Tamburo bes Frontisvicii eines Tempels auf bem oben angeführten Werte in der Billa Albani halten zween Eritonen mit Flugeln einen Schild mit bem Ropfe ber Debufa; und auf einem andern Werke in eben diefer Billa, mo auf beiben Seiten ber Riguren ber verftorbenen Berfonen Raftor und Bollug fteben, Geht man oben, gwifchen bem Bogen eines Gebaubes, wie im Grunde, zween Eritonen mit Rubern in einer Sand, und mit Fruchtforben in der anderen, fo wie auf bem fogenanten clypeus votivus, melden Spon beichrieben. 1) .

S. 311. Ungegründet ift die Deutung der einen von zwo Floten, welche bei Hochzeiten pflegten geblasen zu werden; weil eine langer als die andere war, soll diese ein Bild des Brautigams sein, welcher größer ist als die Braut: 2) die lange Flote war für tiefere Tone.

§. 312. Mit chen fo menigem Grunde faget Eufebius, baf ber Sund (zwar) neben bem Blu-

<sup>1)</sup> Recherch. d'antiq. p. 1.

<sup>2)</sup> Pollux, 1. 4. segm. 80.

ber Kaspar Barth nocuiese anstatt inveniese, und erkläret es so, daß die Süßigkeit des Weins aus Menschen Bestien machen könne. 1) Ich erinnere mich bier der Nachricht von einem Stuble von Erzt in Gestalt einer Sella Curulis, welcher vor einigen Jahren zu Perugia ausgegraben worden, woran zween schön gearbeitete Eselsköpfe mit einer Gloke am Halse, vorwärts da, wo sich die Hand auslehnete, hervorsprangen. Ich kan nicht entscheiden, ob dieses dorthin zu ziehen ist: von dem Stuble selbst babe ich weiter nichts erfahren.

§. 303. Der Kranz bes herfules aus Laub vom Papelbaume deutet, nach dem Servius, deffen Arbeiten über und unter der Erde an, weil die Blätter dieses Baums zwo Karben baben, nämlich

oben grun und unten weiß find.2)

S. 309. Bon der Form der hermen, die theils vierefig, theils wurflich waren, ift der Grund des Scholiaften des Thuchdides, weil Mercurius als Vorsteher der Rede und der Wahrheit verehret wurde. 3)

§. 310. Noch meiter geholet if des Macrobius Deutung ber Tritonen ober Meergötter, welche in ihre Muscheln wie in Sorner blasen, und auf dem Gipfel des Tempels bes Saturnus fanben. Es soll dieses vorfiellen, daß die Geschichte

[Επει φασιν τον Έρμην λιγα και αληθείας εφορον ειναι, δια τα το και τας εικινας αυτα τιτραγωνας και κυβεειδείς κατεκτευαζον, αινιτιμετει ότι το τειατν σχημα εφ' ά μερι ποση πανταχετε βασιμεν και ερθιον ετιν' έτω και δλογις, και ή αληθεία έμεια ερί πανταχιθεν αυτη' το  $\frac{1}{2}$  ευδις δε πελυχαν και πελυσχιδες.]

<sup>1)</sup> Barthol. adversar. l. 11. c. 9. p. 528.

<sup>2)</sup> Ad Virg. Eclog. VII. v. 61.

<sup>3)</sup> Ad 1.6. c. 27. p. 394. edit Duck.

١.

von ber Beit bes Saturnus an gleichsam rebenb geworben, welche vor diefer Beit wie flum, buntel und unbefant gemefen, und biefes will befageter Scribent in ben Schwänzen finden, welche untermarts bangen, bas ift: gleichfam verborgen find. Diefe Auslegung verlieret ihre gange Deutung in ben Exitonen auf bem Gipfel eines Cempels auf einem erbobenen Werfe einer Bearabniffurne, melche Die vier Sahrszeiten vorftellet; es febet baffelbe im Campidoglie in ben Bimmern ber Confervatoren. Auf bem Gipfel eines anderen Tempels auf einem erhobenen Werke im Balafte Mattei find rbenfalls Tritonen, und in dem Tamburo bes Krontisvicii eines Tempels auf dem oben angeführten Werte in Der Billa Albani halten zween Eritonen mit Flugeln einen Schild mit bem Ropfe ber Debufa: und auf einem andern Werke in eben diefer Villa, wo auf beiben Seiten ber Figuren ber verftorbenen Berfonen Raffor und Bollug fteben, liebt man oben, gwifchen bem Bogen eines Gebaudes, wie im Grunde, ameen Eritonen mit Rubern in einer Sand, und mit Fruchtförben in der anderen, fo wie auf dem fogenanten clypeus votivus, melden Spon befchrieben. 1)

S. 311. Ungegründet ift die Deutung der einen von zwo Flöten, welche bei Sochzeiten pflegten geblasen zu werden; weil eine länger als die andere war, foll diese ein Bild des Brautigams sein, welcher größer ist als die Braut: 2) die lange Flöte war für tiesere Töne.

§. 312. Mit eben fo menigem Grunde faget Eufebius, daß der Sund (xvwr) neben bem Blu-

<sup>1)</sup> Recherch. d'antiq. p. 1.

a) Pollux, 1. 4. segm. 80.

tus bie Befchmängerung (xuneir) ber Früchte be-

- §. 313. Ich fan auch bas Bilb ber Berfchwiegenheit nicht in dem Minotaur finden, worauf
  derfelbe in den Feldzeichen der alten Römer deuten
  foll, wie Festus vorgibt, nämlich, daß die Anschläge ber Heerführer nicht weniger verborgen bleiben
  follen, als es das Labyrinth des Minotaurs war.
- S. 314. Bon der Blume Narcisse, in so fern dieselbe in dem Opfer an die Furien diesen dargebracht wurde, geben Phurnutus<sup>2</sup>) und Eustathius<sup>3</sup>) einen lächerlichen Grund; sie behaupten, das die Herleitung des Namens dieser Blume von vagen, die Erstarrung, diesen Gebrauch derselben veranlasset habe, weil nämlich die Furien siber verder eine Erstarrung fallen ließen. Der zulezt genante Scribent ist völlig irrig, wen es vorbringet, daß der Schwan, weil er weiß ist, dem Apollo als der Sonne gewidmet sei, so wie der Rabe wegen seiner nächtlichen Schwärze, die rnv vorzezunv μελαιναν. 4)

§. 315. Bon biefer Art Erflarungen bei neueren Scribenten habe ich folgende Erempel angemertet.

§. 316. Die goldenen Bienen (apes), welche in dem Grabe bes franklischen Königs Chilberichs zu Tournay neben einem Ochsenkopse, auf bessen Stirne die Sonne gebildet ift, gefunden worden, sollen nach des huetius Meinung die Erklärung von dem Kopfe sein, welchen er für einen Apishält. 5)

<sup>1)</sup> Præp. Evang. l. 3. p. 66.

<sup>2)</sup> De nat. Deor. c. 35. p. 235.

<sup>3)</sup> In Ia. A. p. 87.

<sup>4)</sup> Ibid. Δ. p. 449.

<sup>5)</sup> Demonstrat. Evang. p. 101.

S. 317. Das Billardspiel will Sarduin finden, auf einer Munge der Stadt Philippopolis in Ehracien, in runden erhabenen Bunften, welche Kugeln fein können, und in einem Werfzeuge wie ein hammer mit einem langen Stiele. 1)

5.318. Der Blig mit Flügeln auf dem hute eines Flamen Dialis, nebft anderm Opferzeuge, an der Friese dreier Säulen von dem Tempel des Jupiter Tonans, soll bedeuten, daß Augustus diesen Tempel gebauet habe, weil ihn ein Strahl, welcher neben seiner Sänste eingeschlagen, nicht verlezete. 2) Ich vermuthe aber, daß dieser hut oder Galerus sich von dem Galerus der Priester des Mars (Flamen Martialis) durch den Blig unterschieden habe.

§. 319. Die Auslegung einzelner Buchffaben auf Aleidern an Figuren in alten Gemälden und in Werken von Mufaico, aus den ersten christlichen Beiten, und der mystische Verstand des ewigen Lebens, der Seligkeit und der Auferstehung, welchen einige in demselben finden wollen, 3) scheinet nicht den mindesten Grund zu haben. 4)

§. 320. In der Cidege zu den Füßen des schlafenden Cupido an mehr als an einem Orte, auch in dem Museo zu Oxford, baben Ginige einen Künfler mit Namen Σαυρος sinden wollen, welches Wort eine Gidege bedeutet. 6)

- 1) Num. pop. p. 180.
- 2) Ficoron. osserv. sopra il Diar. di Montfauc. p. 38. Die Donnerfeile find auf antifen Monumenten gewöhnlich mit Flügeln versehen, die Schnelligfeit bes Wetterftrafis angubeuten. De per.
- 3) Ruben. de re vest. l. 1. c. 10.
- 4) Cont Buonarr. osserv. sopra alc. vetri, p.90.
- 5) Marm. Oxon. part. 1. tab. 33. edit. recent.
- 6) Reben mehrern einander ziemlich ähnlichen Bilbern bet Windelmaß. 9.

- §. 321. Aus der rothen Farbe, momi. Buchftaben auf den hetrurischen Begräbnigurner, gen angestrichen ju sein, suchet Bianchini a allegorischen Beweis ju nehmen von der hert der hetrurier von den Phoniciern. 1) Er sa, die Buchstaben sind roth: diese Farbe hieß die ; nicische, folglich ze. "
- §. 322. In den Figuren der Jahrszeit, auf Begrabnigurnen die platonische Lehre bi ber Wiederkehr aller Dinge ju suchen, oder die Bilder auf driftlichen Benkmalen auf die Auferste bung zu deuten, 2) scheinet mir zu gelehrt gedacht.
- §. 323. In alten Inschriften findet fich am Schluffe von einem Saze, oder ganz zu Ende, ein Schlufzeichen, wie ein Rleeblatt geftaltet, welches jemand für ein Berg mit einem Pfeile durchbohret angesehen, und da derselbe dieses Beichen nur auf Begrähnißinschriften bemerket bat, so will er darin ein Sinbild eines großen Schmerzens über den Berforbenen finden. 3)
- §. 324. Wir miffen nicht, was ber Seefrebs mit dem Mercurius ju thun hat; man findet biefes bemfelben beigelegte Beichen auf gefchnittenen

fclafenden Amors, welche vermuthlich alle einem ebemals berühmten Werte nachgeahmt find, benerkt man eine Eibere, womit ber urprüngliche Meister biefet Bilbes vermuthlich ben rubigen fillen Schlaf bes Anaben andenten wollen. Es gab auch eine Sage, nach welcher bie Siberen Schlafende bewachen und vor naben Gefahren warnen follen. Meger.

- 1) Ist. univ. p. 551.
- a) Buonarr. l. c. p. 6.
- 3) Grasser. diss. de Antiq. Nemausiens. p. 17. Par. 1607. 8.

Steinen. 1) Es gibt jemand folgende Erklärung davon: 2) " der Arebs bedeutet hier, daß die Kaufleute,
" deren Borsteher Mercurius ist, sich nicht über" eilen sollen im Handel, und kein Geld wagen ohne
" binlängliche Sicherheit. " Amphitrite hat einen Seekrebs anstatt des Kopfpuzes, wie oben gedacht ist, welcher hier ein Bild der Klugbeit sein
foll, ohne den Grund anzugeben; 3) diesen aber glaubet Capaccio gefunden zu haben, 4) nämlich weider
der Krebs, so lange ihm seine abgeworfene Schale
nicht wieder gewachsen ist, sille liegt, und andere
Fische nicht verfolget, da er ihnen nicht gewachsen
fein kan, bis er seine Schale gehärtet fühlet.

S. 325. Das Leben und beffen geschwinden Lauf will jemand abgebildet finden durch Pfeile, welche man auf den Seiten der Begräbnifurnen fieht, als ein Gleichniß von dem schnellen Fluge eines Pfeils genommen. 5) Es liegen aber diese zween Pfeile allezeit in's Kreuz geleget unter einem Schilde; deuten folglich auf einen Krieger, wo dieses nicht ein willfürlicher Bierat ist. Die Mohren in Afrika steen auf alle Gräber mällichen Geschlechts zween Pfeile, so wie sie auf die Gräber der Weiber einen Mörsel mit dessen Steuten in Lerken Sienen Mörsel mit dessen Steuten in der Kirche alla Navicella, auf dem Verge Colio in Kom, scheinen die Pfeile unter einem Schilde die Beseite unter einem Schilde die Be-

<sup>1) [</sup>Befchreib. b. gefchnitt. Steine, 2 Kl. 8 Abth. 392 — 394 Num.]

<sup>2)</sup> Du Choul della relig. degli ant. Rom. p. 156.

<sup>3)</sup> Aldrov. Crustac. et Testac. t. 2. p. 168.

<sup>4)</sup> Hist. Neap. l. 2. p.645.

<sup>5)</sup> Nicaise Explic. d'un anc. monum, p. 42.

<sup>6)</sup> Hist. gén. des Voyag. t. 2. p. 468.

schäftigung bes mällichen Alters abzubilden, ben auf ber einen Seite führet ein Man ein fleines Rind auf einem Schubkarren mit einem fleinen Rade, wie in Deutschland gewöhnlich sind; auf ber andern Seite reichet ein Anabe einer andern Figur Früchte, welches das jugendliche Alter, und ben Genuß und die Empfindung in demfelben bildet.

§. 326. Der Lowe an dem vermeintlichen Stuble des homerus auf der Infel Scio' foll nach dem Pocod'e die Stärke und das Feuer bilden, womit der Dichter finget. 1)

S. 327. Aus dem Och sen auf einigen Steinen an dem Amphitheater zu Berona will Torelli behaupten, daß Augustus dieses Gebäude habe aufführen lassen, und er gibt kühnlich vor, es sei ein Sinbild dieses Regenten, weil er nach dem Suetonius ad Capita bubula geboren worden; 2) es hatte derselbe den Ochsenfopf über dem Bogen zu Rimini, 3) den Augustus erbauet, ansübren können, imgleichen den über dem Thore von S. Loren zo zu Nom, über welchem eine Inschrift desselben siehet, und also vielleicht auch desse Wert ist. Es siehen auch zween halb hervorspringende Ochsen über den oberen Wogen und dem Eingange des Amphitheaters zu Nismes in Languedoc. 4)

\$. 328. Gben fo ungrundlich ift bie Deutung eines Ochfen mit einem Menfchentopfe (welcher auf Mungen von Grofigriechenland und Sicilien insge-

<sup>1)</sup> Descr. of the East. vol. 2. part. 2. p. 6.

<sup>2) [</sup>Sueton in Aug. c. 5. Die Capita Bubula maren in ber Gegend bes Palatinus, ober in ber 10 Region Roms.]

<sup>, 3) [3</sup>ft nun in Trümmer gerfallen.]

<sup>4)</sup> Poldo Disc. de l'antiq. de Nism. p. 120. Lyon 1560. fol.

mein für den Minotaur genommen wird) auf die zwo Spizen oder Borgebirge (cornua) von Unteritatien, 1) welches vielmehr die phönizische Gottheit Hebon ist, die sonderlich in Neapel verehret wurde, 2) wie Martorelli dieses sehr wahrscheinlich und gelehrt erwiesen hat. 3) Man merke bei dieser Gelegenheit, wie sich der große Baronius vergangen 4) wen er vorgibt, die Alten hätten Bos Lucas (wie man ansänglich die Elephanten in Ralien hieß) gesagt, in Deutung auf den Ochsen des Evangelisten Lusas. Der Ochse aber hat niemals Lucas geheissen, sondern der Elephant, und zu Zeiten des Evangelisten Lusas war diese Benennung des Elephanten nicht mehr im Gebrauche.

\$. 329. An dem Pferbe des Marcus Aurelius hat man an den aufgebundenen haaren der Stirne eine Gleichbeit mit einer Eule finden wollen, und da die Eule auf einigen atheniensischen Münzen das Wapen dieser Stadt scheinet, so ist daraus der Schluß gemachet, daß der Künstler dieses Pferdes ein Athenienser sei. Dieses fand Abdison in einem sehr seichten Buche, 5) und hat es, ohne den geringken Zweisel als seine eigene Entdelung vorgebracht. 6)

5. 330. Ungegründet ift die Deutung der Schale in der Hand der Pallas, auf Münzen Aleganders des Großen, auf theatralische Spiele. ?)

<sup>1)</sup> Mazzocchi Tab. Heracl. annot. p. 27.

<sup>2)</sup> Macrob. Saturnal. l. 1. c. 18,

<sup>3)</sup> Dell' ant. Colon. in Nap. p. 226.

<sup>4)</sup> Annal. a. 58.

<sup>5)</sup> Pinaroli Roma ant. e mod. part. 1. p. 106.

<sup>6)</sup> Spectator t. 2. p. 167.

<sup>7)</sup> Wilde num. ant. p. 15.

- §. 331. Ein Schmetterling über einem Gefäge und unter bemfelben ein Weinblatt, auf einem geschnittenen Steine, foll die Seele eines Saufers bedeuten. 1)
- §. 332. In einem Schweine und einem Schmetterlinge auf einer fleinen Begräbnifurne in der Bille Mattei findet Ficoroni das Bild der Seele eines Epifurders. 2)
- §. 333. Die Auslegung des Sphing auf bem Belme der Ballas, wodurch angezeiget werden foll, daß diese Göttin in Afrika geboren fei, 3) hat ebent fo wenia Grund.
- §. 334. In dem Zeichen der Benus unterdem Gestirne hat man einen Spiegel sinden wollen, welcher nach Art der alten Spiegel rund gewesen, und mit einem Stiele; Salmasius aber zeiget, daß dieses Zeichen aus dem ersten Buchstaden des Worts φωςφορος, womit Benus benennet worden, gemachet set, welcher vor Alters & geschrieben worden, 4)
- 335. Sin tief gestempeltes vierefichtes Feld auf einigen griechischen Münzen, sonderlich auf denen von der Insel Scio, ift von Beger für ein schönes Räthsel gehalten. 5) Sben dieses Beichen haben die Münzen von Corfu, Dyrrachium und Apollonia, und aus diesem Grunde machet gedachter Ge-
  - 1) Bayardi Catal. Ercol. p. 402. n. 595.
  - 2) Rom. p. 68.
  - Symeoni illustr. degl. Epit. e Medagl. ant. p. 52. Lione 1558. 4.
  - 4) In Solin. p. 1237. [Die fogenaften Kalenberzeichen ber Planeten find aus ben ganzen Abbitbungen ber Benus, bes Mercurius ic. in ein Compendium gebracht.]
  - 5) Thes. Palat. p. 234.

lehrter mis ben beiben legten Städten Colonien jener Infel, und will in bem Bierete die von homerus befungenen Garten des Alcinous auf eben der Infel angedeutet finden, und diefe Meinung ift auch von Anderen angenommen. herr Barthelem y aber erfläret febr mahrscheinlich, wie dieses tiefe Gepräge blos dienen fonnen, die zu prägende Münze unter dem einen Stempel zu befestigen. 1)

S. 836. Gine vermeinte Wolfshaut über ben Stubt einer Braut geworfen, auf einem nicht mehr im Nom befindlichen Werte, wird vom Bellort als ein Sindlb weiblicher Fruchtbarfeit angegeben, welche berfelber von den Lupercalibus der alten Romer hetholet. Wie In diesem Feste schlugen die durch biel Buffen baufmiden Priester die Weiber mit Riemen aus Ziegenfellen zu Beförderung einer leichteren Geburt; aber von Wolfshäuten rebet niemand.

§. 337. Der Bepter bes olympischen 3 w piters von der Hand des Phidias, welcher aus verschiedenen Metallen zusammengesezt war, sollnach des Mazzo echi Auslegung die verschiedene göttliche Regirung in Absicht der Eugendhaften und Gottlosen bedeuten. 3) Diese weit gesuchte Ausgorie hat ihm auch deffen Gegner vorgeworfen. 4)

S. 338. Erzwungen und lächerlich ift bie Deutung bes Commendators Bettori und Aufsehers ber chrifilichen Altertumer in der vaticanischen Bibliothet, woer ein Areuz auf einem alten Fuße, melches auf dem Rieme der Sohle zwischen der großen

<sup>1)</sup> Essay d'une Paléograph. numismat. dans les Mém. de l'Acad. des Inscr. t. 24. p. 42.

<sup>2)</sup> Admir. Rom. n. 76.

<sup>3)</sup> De Theatrao Camp. p. 161.

<sup>4)</sup> Martorelli de Reg. theca calamar. p. 379.

und der nachffen Bebe liegety; wo fant indgemein ein Seft, wie ein Rleeblatt aber wie ein Bert acfaltet, ift. Diefer Seft vereiniget zween Rieme, die von beiden Seiten des Fußes oben gufammenlaufen; an dem Rieme zwischen gedachten beiden Reben. Aus diesem Areuse bat iener geschioffen, bak diefer Ruf von der Statue eines Martyrers fei, und es in einer großen Inschrift baju fegen laffen; Diefer Fuß aber ift augenscheinlich von der Statue einer jungen weiblichen Berfon und fo Ichon, baf ju ber Beit, ba ben Martyrern tonten Statuen gentechet fein, ein folder Fuß für alles Goldlin ber Belt nicht hatte fonnen bervorgebracht werben. Beinnhe von eben der Art scheinet mir des Bandelot Erflarung gu fein, die er über einen norgegebeuen alten geschnittenen Stein gibt, welchen ich ans bem Bolken, die dem weiblichen Kopfe wie zur Base bienen, imaleichen aus dem Kopfichmufe, für neu balte. Diefer Ropf foll eine Tangerin vorfellen megen ber Wolfen, wegen eines vorwärts fliegenden Bogels, und eines untermarts fcwimmenden Delphins, weil Die Wolfen, faget er, leicht find, ber Bogel gefchwind, und der Delphin schnell ift; er will fogar den Mamen diefer Tänzerin gefunden haben, welches aber nicht zu unserm Vorhaben gehöret. 1) viel ift nicht geschrieben über bas Beichen auf einer Munge Königs Derobes bes Großen: bis Derr Barthelemy bargethan bat, baf es ein Cabuceus fei. 2)

<sup>1)</sup> Hist. de l'Acad. des Inscr. t. 3. p. 244.

Remarques sur quelq. Médaill. dans les Mém. de l'Acad. des Inscr. t. 26. p. 536.

### Reuntes Rapitel.

#### Bon verlorenen Allegorien.

5, 339. Die Anzeige der verlorenen Allegorien ift dem Künftler nüzich, damit derfelbe nicht vergebens suche, was sich nicht sindet, so wie es einem jungen Maser in Kom widersube; welcher in einer Bibliothet des Avelles Schriften von der Sym metrie verkangete, weil Lomazzo dieselben anführet, als wen er sie gesehen babe. Bon einigen solcher Allegorien bat sich die Bedeutung verlozen, und es war dieselbe jum Theil den Alten selbst unbekant; von anderen aber sindet sich nur Nachricht, daß sie ausgeführet gewesen, und nicht wie. Da sich große Flüsse verloren, wie der Timavus, 1) so ist es fein Wunder von Bilbern.

S. 340. Bon der erften Art find die Athiopier auf der Schale, welche die Remesis des
Phibias in der hand hielt, über deren Bedeutung Rausanias seine Unwissenbeit bekennet. 2) Bielleicht aber zielet dieses auf das Beiwort αμυμων, untadelhaft, welches hame rus den Athiopiern
gibt, 3) und Phidias kan hier die Lieblinge der
Memesis haben verstehen wollen, die ihrer Bergeltung und ibres Wohlthuns würdig find. 4)

and mun thees wonderhaus marned bunt.

<sup>1)</sup> Conf. la Cerda comment. in Virg. Æn. 1. v. 248.

<sup>2)</sup> L. 1. [c. 33.]

<sup>3)</sup> IA. A. I. v. 423. Conf. Diod. Sic. 1. 3. [c. 2]

<sup>4) [</sup>G. b. R. 93. 3 R. 16 - 17 §.]
Sie hielt in ber rechten Sand ein Salbengefäß, als

\$. 341. Bon einem Blatte auf leontinischer Müngen in Gilber, welches ausgebreitet und allen giberchen funftlich ausgearbeitet if, findet fic feine Erflarung.

S. 342. Wir miffen auch nicht, warum Diana auf einem Greife in Die Buft getragen wird, wie Diefelbe in einem Gemalbe bes Arigon vorgefiellet mar. 1) S. 343. Man febe wie große Mühe fich Triffan

gegeben bat / vier Gifche auf einer Munge Des Dero ju erfaren. 2)

Was der Bafe auf einem erhobenen Berfe in der Bille Albani, welches einen Romi. tum vorftellet , 3) und an beffen Grabmale bei Elveli fand, bedeuten folle, wird schwerlich anjugeben fein, wo man nicht etwa fagen tonte, baf ber Bafe bier, wie bei den Agoptern, ein Sinbild eines fcharfen Gebord fei, welches ferner auf das Anboren Der theatralischen State mußte gedeutet werden; aber biefe Auslegung warde bei ben haaren gezogen fein. Das Beffe mare, Die Deutung auf ben Damen bee Berfon des herrns des Grabmals, welcher etwa & ag us geheiffen, wen berfelbe ein Grieche gewefen, fo wie

foieliches Attribut einer Benus, und bie Athiopier auf bemfelben follten feineswegs untabelhafte Menfchen als Bieblinge ber Remelfe fredenten, fondern warch eine Anspielung auf jene subitoen Banber, wober die ebftiden und wohleiechenben Balfante nessicht murben i aliv eine febr zweimäßige und fiffreiche Berierung für ein Salbene gefäß. (Visconti Mus. Pio - Clem. t. 2. p. 27.) Mener.

Paufanias wenigftens weiß von bem Galbenge, fage nichts, und biefe Deutung mantet alfo. Giebelis.

<sup>1)</sup> Strub. l. 8. [c. 1. 5. 12.]

<sup>2)</sup> Coment. hist. t. 1. p. 213.

<sup>3) [</sup>Denemale, Rum, 194.]

ein Sher einen Feldmeffer mit Ramen Aper bedeutet, welches oben angezeiget worden. 1) Salvien i würde geneigt gewesen sein, den hasen auf das Wort Lepor zu deuten, 2) welches eine gewisse Annehmlichkeit im Reden hieß. Unterdessen wissen wir eben so wenig, was der hase auf Münzen der Stadt Reggio in Großgriechenland bedeutet; 3) dieses Bild gab Gelegenheit zu dem Sprichworte: Furchtsamer als die von Reggio. 4)

§. 345. Wir wissen auch nicht, aus welchem Grunde Bolpfletus die Stadt Sparta in einer weiblichen Kigur mit einer Leper gebildet. 5)

§. 346. über die Deutung des Sphing auf Müngen der Infel Scio geben sich Svanheim und Andere vergebliche Mühe. 6) Die beste Auslegung deutet den Sphing auf den Homerus und auf die Allegorie in dessen Gedichten, weil besagte

- gung deutet den Sphing auf den Homerus und auf die Allegorie in dessen Gedichten, weil besagte Insel für das Vaterland dieses Dichters gehalten wurde, wie sonderlich das Vild desselben auf Münzen von Scio bezeuget. 7) Bei dieser Gelegenheit merke ich einen Sphing an, welcher zu Spalatro in
  - 1) hafen tommen auch noch auf anbern antiken Graburnen vor, 3. B. auf einer im Mufeo Capitolino, wo fie von ben Frückten in umgeftürzten Körben freffen, und wir wären geneigt, sie für liebliche Unspielungen auf die Rube und Stille der im Grabe Schlafenden zu halten Sie hatten demnach ähnliche Beziehung, wie die oben erwähnten Eideren neben Bilbern schlafender Liebesgöbter. Meyer.
  - 2) Cicalara, p. 8.
  - 3) Pollux, 1.9. segm. 84.
  - 4) Hesych. v. Payinci.
  - 5) Pausan. l. 3. [c. 18.]
  - 6) De præst. num. t. 1. p. 247. Wise num. Bodlej. p 147.
  - 7) Wilde num. p. 64.

Dalmatien vor einem daselbst erhaltenen runden Tempel stand; es ist auch der Sphing noch izo zu seben. Derr Elerisse au in Rom, welcher alle alte Gebäude dieser Gegenden und durch ganz Italien genau untersuchet und gezeichnet hat, versichert mich, das dieser Sphing eine kleine Figur des Jupiters zwischen den Füßen gehalten habe, welche abgebrochen ausgegraben worden, und an zemand aus dem Sause Grimani in Venedig gefommen sei.

§. 347. Bu biesen verlorenen Allegorien gehöret eine sehr feltene filberne Munze ber Stadt Metapontum in Großgriechenland, welche fich in dem Museo des Duca Caraffa Noja zu Reapel befindet, und einen Kopf eines schönen Jünglings in Profit mit langen Ohren und mit Widderhörnern hat.

- 6. 348. Bon der ameiten Art verlorener Alleaprien if die Eintracht (Suovoia), welche als Gottin in einem Tempel verehret murbe, 1) imgleichen bie Erbarmung, welcher fonderlich die Athenienfer opferten. 2) Ferner bie Gottin bes Fiebers, Die ju Rom einen Tempel batte, und folglich auch ein Bilbnif wird gehabt haben. Amaleichen bie Kurcht auf dem Schilde des Berfules:3) den ob wir gleich miffen, daß biefelbe ju uralten Beiten ber Griechen und lange bor bem Alore ber Runft auf bem Raften bes Copfelus mit einem Lowentopfe gehildet gewesen, 4) so war diese eine thatige und nicht leidende Furcht. Bon Borffellung ber Göttin Fides miffen wir nichts als mas Boratius faget, baf fie in Weiß gefleibet marben. 5)
  - 1) Apollon. Argonaut. l. 2. v. 726.
  - 2) Pausan. l. 1. [c. 17.]
  - 3) Hesiod. Scut. Herc. [v. 195.]
  - 4) Pausan. l. 5. [c. 19.]
  - 5) [Od. I. 24. 7. Er nent fie nur incorrupta Fides.]

5. 349. Wie Apelles die Gunft vorgestellet, 1) wiffen wir nicht, so wenig als die Gestalt des Bildniffes des Lachens, welches der spartanische Gesegeber Lykurgus in seiner Stadt sezen laffen. 2)

S. 350. Es findet fich feine Nachricht, wie der Maler Ariftophon die Leichtgläubigfeit gebildet. 3) Eben so verhält es fich mit der Meerfille, die auf der Base der vier Pferde von vergoldetem Erzte saß, welche der berühmte Serodes Attifns in dem Tempel des Reptunus auf bem Ifilms bei Korinth sezen ließ. 4)

§. 351. Die Ruhe muß allegorisch gebildet gewesen sein, wie sich aus der Redensart: der Ruhe
opfern, schließen lässet. Dermuthlich hatte diefelbe einen Urm nachläßig auf ihr Haupt geleget,
wie Apollo in der Villa Medicis, und ein anderer Apollo in der Villa Borghese, imgleichen
der schöne Bakchus in der Villa Albani.

§. 352. Bon der Borftellung der redern, Sinweihung jum geheimen Gottesdienste, (nicht Geheimniß, wie es die überfezer geben,) welche neben des Orpheus Statue ju Delphos ftand, 6) haben wir keinen Begrif.

§. 353. Die Göttin Thalaffa (βαλασσα) ober bas Meer ftand ju Rorinth neben der Statue bes Meptunus und der Amphitrite von Erzt, und auf dem Bafamente eines anderen Werfes war eben Diefe Göttin, welche ihre Tochter die Benus hielt,

<sup>1)</sup> Banier Myth. t. 5. p. 3r1. ) j

<sup>2)</sup> Plutarch. in Lycurg. [c. 25.]

<sup>3)</sup> Plin. l. 35. [c. 12. sect. 40. n. 32.]

<sup>4)</sup> Pausan. L 2. [c. 1. in fin.]

<sup>5)</sup> Conf. Vales. in Ammian. l. 19. c. 11. p. 225.

<sup>6)</sup> Pausan. l. g. [c. 3e.]

in erhobener Arbeit. 1) Auch von diefem Bilbe baben mir feinen deutlichen Begrif. Die überfeger baben die Worte: Sadaooa avexuoa Aogodirny maida gegeben: Mare et ex eo emergens Venus, welche Auslegung wider die Regeln der Sprache freitet, wie

ein jeder fieht.

354. Die Tuaend, allgemein genommen, foll ibr eigenes Bild gehabt haben, welches wir aber nicht miffen: den mas der alte Ausleger des Statius faget, nämlich daß diefelbe aufgeschurget gemalet morben, gibt feinen Begrif, weil Diana und die Amazonen eben fo erscheinen. Es fichet zwar eine Figur auf der Vergötterung des Somerus im Balafte Colonna 2) unter einem Saufen anderer Riguren mit dem Mamen apern, die Tugend, welches Wort vermuthlich von der Gate der Gedichte des Some rus zu verftehen ift; aber auffer daß man nicht weiß, ju melcher von vier Figuren dieses Wort gebore, so hat diejenige, die dafür genommen mird, fein Unterscheibungszeichen. phofles führet biefelbe mit Dl gefalbet und ringend auf. 3) Bei ben Alten murbe es alfo einigen Begrif gegeben haben, diefelbe in der Stellung eines Ringers in der Billa Medicis zu fegen, melther von obenber Dl über fich ausgiefiet, izo aber ift diefes unbedeutend; daber obne befagete nachricht vom Sophofles das Bild der Tugend, welches Daniel Seinfius auf bem Titelblatte ber von ibm berausgegebenen griechischen Barap brafis ber Ethifa des Ariffoteles fegen laffen, 4) nicht

<sup>1)</sup> Id. l. 2. [c. 1.]

<sup>2) [</sup>Mun im britifchen Mufeo.]

<sup>3)</sup> Athen. l. 15. [c. 10. n. 55.]

<sup>4)</sup> Aristotelis Ethic. ad Nicomach. Paraphr. græce edita et lat. reddita a Dan. Heinsio. Lugd. Bat. 1607. 4.

ein Befäß mit einem engen halfe, welches vermuthlich ein Diffäschen bedeuten foll, und in der rechten Sand einen Zaum und ein Gibiß, welches einen Theil der Tugend, nämlich die Enthaltsamfeit,
oder das griechische auszu oder anzus anzudeuten
scheinet; das Olgefäß fan nur auf die Tugend im
Themerischen Verftande gedeutet werden. 1)

§. 355. Das Volf von Athen war von Leschares, dem Meister eines berühmten Ganymedes, in einer einzigen Figur gebildet, welche neben dessen Jupiter fland, 2) aber dieses Bild ist uns unbekant. Auf griechischen Münzen stehet um einen jungen Kopf die Umschrift Ahmoz, das Volk, und IEPOX AHMOZ, das geheiligte Volk. Auf anderen Münzen lieset man bei einer bärtigen Figur aber ohne beigelegte Zeichen, das Wort AHMOZ, 3) Die Gewalt des Volks aber, oder die Demofratie, und der Antheil desselben an der Regirung könte durch ein Gebund Stäbe mit zwei Beilen,

- 1) Gute neuere Künftler haben die Tugend, wie ck icheint, zwekmäßig dargeftelt, indem sie ihr ungefähr die Gestalt einer Minerva gaben. Stille, rubige Weisbeit, Mäßigung, ja strenge Enthaltsamkeit und das Vermögen, jede Leidenschaft zu beherichen, das ist der von der alten Borstellungsart wesentlich verschiedene Begrif, den wir durch das Wort Tugend auszudrüfen plegen, und unstreitig ist diesem Begrif das Wild der Minerva ziemlich angemessen. Ein in Frankreich befindliches und von Picart (Cabin. du Roi) gestochenes Gemälbe von Gorreggio enthält eine weibliche Figur, worin dieser Künstler den Begrif sittlicher Tugenden im Allgemeinen bezeichnen wollte, und ihr daher die Attribute der Gerechtigkeit, Easte, Rlugheit und Mäßigseit beigelegt hat. Mever.
- 2) Pausan. l. 1. [c. 1.]
- 3) Spanhem. de præst. num. t. 1. p. 133.

auf die Art wie die römischen Fasces waren, bedewtet werden; den es sindet sich dieses Beichen auf einem geschnittenen Steine, mit der überschrift des griechischen Worts AAOC, das Volk, und Vianchini muthmaßet hieraus nicht ganz ohne Grund, daß der Gebrauch dieser Stäbe bereits bei den Griechen üblich gewesen, und daß folglich dieselben, vermöge des beigesezten Worts Volk, ein Bild des Bolts oder der Demokratie gewesen.

1) Ist. univ. p. 555.

# Zehntes Rapitel.

Bon einigen guten und brauchbaren Allegorien der Neueren.

5.356. Die Allegorie ift in der Kunst unentbehreich, und die Bezeichnung der Sachen und Länder, die den Alten unbekant gewesen, neue Begebenbeiten und vorfallende Gelegenheiten erfordern neue Bilder. Bon Ländern, welche den Alten unbekant waren, ist Kanada, welches mehr Biber als andere Länder hervorbringet, und es ist daher dieses Land auf einer Schaumunze Ludwigs XIV. durch dieses Thier angedeutet. Auf einer Münze, welche in Engeland über die Eroberung dieser Provinz gespräget worden, ist eben dieses Thier das Symbolum desselben.

357. Die Allegorien, welche ich hier anzeige, sind in Werken neuerer Künstler entweder von die sen selbst erfunden, oder ihnen gegeben worden, und werden als ihre eigenen Vilder angesehen. Es können mir einige, die eben so viel Necht gehabt hätten, gedacht zu werden, unbekant geblieben sein; ich glaube aber, daß die Anzahl von guten neueren Allegorien sehr geringe sei. Ich sinde z. E. unter sehr vielen vom Bucchert in dem Palaste der Vista Este zu Tivoli gemalten Sinbildern nicht ein einziges, welches mir merkwürdig geschienen; das Glüt, welches auf einem Strauße reitet, ist des sonder, aber ich kan die Deutung davon nicht kaden.

.4

§. 358. Eine vergebene Arbeit bilden auf einer holländischen Mange von 1633 die Böchter bes Danaus, welche Waffer in ein Gefäß voller göcher ichövfen. 1)

§. 359. Die brüderliche Liebe ift an einem Saufe in Augsburg, welches zween Brüder bewohenet, von Solzer, einem würdigen Künftler, unter ber Fabel bes Kaftor und des Pollug vorgestellet, indem diefer als der Unsterbliche mit jenem die Sterblichefeit theilete, um ihn wieder zum Leben zurüfzurufen.

§. 360. Die Erfindungen, wen fie gemein und verächtlich werden, will der Rangler Baco in dem Bilbe des Sphing finden, 2) welcher vom Sbipus auf einem Efel weggeführet wurde. 3)

S. 361. Die Erziehung der Kinder hat Pietro von Corton a an der Defe des großen Saals im Palaste Barberini durch einen Bären, welcher seine Jungen lefet, angedeutet. Das Bild aber von Erziehung eines Prinzen nahm Anniba I Caro aus der Fabel des Chiron, welcher den Achilles erzog, 1) da der Prinz von Parma, Ottavio, nach Frankreich zu dem König Franz I. geschifet wurde, um von diesem großen Prinzen zu lernen.

§. 362. Der gefchwinde Flug bes Mercurius ift von Giovanni da Bologna in einer bekanten Figur bestelben von Erzte in der Billa Medicis burch einen Windesfopf vorgestellet, auf welchem die

Bigur mit einem Fuße fichet.

5. 363. Ronig &ubmig XIV. murbe im vierten

<sup>1)</sup> Van Loon Hist. metall. des Païs-bas, t. 2. p. 211.

<sup>2)</sup> De sap. vet. p. 180.

<sup>3)</sup> Tzetz. Schol. Lycophr. v. 7.

<sup>4)</sup> Lett. l. 2. p. 200: edit. 4.

Bahre feines Alters nach Lubwigs XIII. Tobe, auf einer Schaumunge auf einen Schild gefezt gebilbet, welchen Frankreich und die Borficht in die hohe hält, mit der überschrift: IMEVATE REGNO. Dieses zielet auf den Gebrauch der alten Franken, die ihre neuen Könige auf einen empor gefragenen Schild sezten, und also dem Bolke zeigent welches denselben in dieser feierlichen handlung für seinen werrn erkante.

364. Sine anstekende Krankheit und den fiblen Geruch der Kranken hat Raphael in einer der schönen Beichnungen destelben in dem Palaste Albani, wo die Pest abgebildet ift, durch eine Figur vorgestellet, welche anderen die hand reichet, und sich die Nase zubalt. 1) Diese Beichnung ist von Marco Antonio gestochen, und Poufsin hat aus derselben diesen Gedanken benuzet in seinem Gemälde von der Plage der Philister an beim lichen Orten.

S. 365. In der Liebe ift die Brunft ein befonderer Begrif, welchen Correggio auf dem berühmten Gemalde der Bo, das ift: in dem Genuffe der Liebe des Jupiters mit derselben,
durch einen hirsch ausgedrüfet hat, der aus einem
Bache trinken will. Dieses ift eines der schönften
Bilder in Gemalden neuerer Zeiten; den es malet
dasselbe die Worte des Psalmisten: Wie der Sirfch
schreiet nach frischem Wasser; und das Schreien des hirsches heißt im hebraischen etwas sehnlich

<sup>1)</sup> Raphagl wollte nicht sowohl die anftekende Eigenschaft, als vielmehr die große Bosartigkeit des übels dars ftellen, weil nach der Sage in soldem Falle gleich uns mittelbar nach dem Tode die Fäulnift eintritt. Das Wert gehört eigentlich gar nicht unter die Allegorien. so foon es sont ift. Reper.

und brünftla verlangen, und ift ein Wort, welches allein von Sirfchen gebraucht wird. Unter ben Reichnungen bes Bringen Albani ift auch biefes Stuf: der Beichner deffelben aber hat diesen Gedanten fo menia verffanden, bag er geglaubet bat, einen tobten Sirich zu feben, von welchem er ben Louf allein angezeiget hat; bas Baffer ift nicht einmal ange-Bei Diefer Gelegenheit merfe ich ben fcbnen Bedanten biefes großen Runftlere in beffen #In dt in Aanpten an, welches Gemalde insgemein Madonna della scodella genennet wird, meil bas Chriffind eine Schale (scodella) in der Sand balt. Es zeiget daffelbe feine Befremdung über Menichen von einer bunfelern Farbe, als in Balaftina maren, um Nappten anzudeuten, wohin die Alucht geschabe. Man findet diefes Stuf mehr als einmal wieberholet, und wie man vorgibt, von der Sand ebenbeffelben Meifters.

5. 366. Benes Bild fuchete Carlo Wontana nicht minder schon anzuwenden; ben ba 1693 bie große Urne non Borphyr, die ju Raifers Dtto II. Begrabnif gedienet batte, in einen Taufffein der St. Betersfirche vermandelt merden follte, murbe nach befagten Baumeifters Gedanten biefes alte Werf auf vier Birichen von Erat gerubet baben, auf das Schreien des Biriches nach frifchem Waffer ju beuten, und ferner auf das Berlangen nach ber Taufe ju gielen. 1) Es ift biefer Gebante aber nicht ausgeführet.

5. 367. Die Malerei bat Chambran auf dem Titelblate feiner Vergleichung der alten und neuen Baufunft durch eine weibliche malende Figur vorgestellet, welche ben Mund mit einer Binde perbunden bat, angudeuten, daß diefelbe,

<sup>1)</sup> Bonan. templ. Vatic. p. 103.

wie Stmonides, ber alte Dichter, fagete, eine fimme Dichtfunft fei. 1)

5.368. Mnemofone, die Mutter ber Mufen iff pom Beren Ritter Denas querft in feinem Barnaf an ber Dete ber prachtigen Galerie bes Balaftes in der Billa des Berrn Cardinals Alexander Albani porgeftellet. Gie fizet auf einem Geffel, mit ben Buffen auf einem niedrigen Schemel (ononodior, scabellum,) und rühret ihr Ohrlapchen an, als eine Ansvielung auf ihren Namen, weil, wen man por Alters eine Berfon an das Dhr faffete, Diefes ein Reichen ber Erinnerung mar, wie im britten Ravitel gebacht ift. Ihr Baupt ift etwas gesenket, mit niedergeschlagenen Augen, um nicht burch umberftebende Bormurfe das Burufrufen abmefender Dinge in bas Gebachtnif ju ftoren. Mit ber anderen Sand, die wie bei Berfonen, welche im Rachdenten begriffen find, nachläßig in ihrem Schoofe liegt, hatte fie auch einen Bepter, welchen ihr Somerus gibt, ober einen Burffvieß, wie es eigentlich beift, 2) balten fönnen.

5.369. Die Nichtigfeit und ben Unbeffand menschlicher Dinge tonnen Seifenblafen bilben, wie auf bem schonen Bastelgemalbe einer griechischen Zänzerin, in Lebensgröße und auf holz, welches gehachter große Runtler nebft einem griechischen

<sup>1)</sup> Plutarch. [Symposiac. 1. 8. quæst. 15. De gloria Atheniens. init.]

Man muß fich verwundern, wie der Autor eine fo Natte, geschmaklose Allegorie unter die brauchbaren hat gablen konnen. Mener.

<sup>2)</sup> Hymn. in Merc. v. 457.

<sup>[</sup>Es ift bafelbft von Avollo, und nicht ber Mne. mofnne die Rede, wie offenbar aus dem 433 und 461 Berfe erhellet.]

Philosophen von gleicher Größe für den Marquis Croixmare in Paris gemalet hat.

- S. 370. Die unbe kanten Quellen des Rils find an der Fontana auf dem Plaze Navona zu Rom in der Figur dieses Flusses durch ein Gewand, momit derselbe sein Haupt verhüllen zu wollen scheinet, sinreich angedeutet. 1) Dieses Bild bleibet noch bis izo wahr: den die wahren Quellen des Nils sind noch nicht entdeket. 2)
- §. 371. Den Schlaf hat Algardi nebst dem schlafenden Kinde von schwarzem Marmor mit Webnshäuptern, in der Billa Borghese, durch eine Feldmaus (glis, ghiro) bedeutender zu machen gesucht, weil dieses Thier den ganzen Winter hindurch schlafen soll. 3) Dieses Thier ist von denjenigen, die dieses Werts gedenken, so wenig als vom Bellori im Leben des Algardi, bemerket. 4)
  - 1) [Bon Bernini.]
  - D'Anville diss. sur les Sources du Nil, dans les Mémde l'Acad. des Inscr. t. 26. p. 46.

Etwas Ahnliches findet man auch an der herühnten antien Kolostalstatue des Rils beabsichtigt. Giner der kleinen Genien, die um den Flusgott schezen, scheint nämilich bemüht, den Schleier auszuheben, unter welchem das Wasser hervorstiegt. Diese seinere Ansvielung mag ohne Zweisel dem Geschmaf und Schonheitssinne der alten Kunst angemessenre sein, als Berninis Ersindung, west auch diese legtere deutlicher ist. Inzwischen wurde heut zu Taae weder die eine noch die andere mehr anwendbar sein, da die Questen des Rils nunmehr wirklich entdett sind. Meyer.

Die Ulten pflegwen ben Ril aus ichwarzem Marmor in bilben. (Pausan. VIII. 24.) Siebelis.

- 3) Martial. 1. 3. epigr. 58. 1. 13. epigr. 59.
- 4) Vite de' Pitt. p. 399.

#### Beilage.

Die fcone alte Sabel vom herfules am Scheiber wege ift vielleicht von den Alten für die bilbende Runft febr wenig ober gar nie benust worden, wenigstens wird fie auf noch vorhandenen alten Denfmalen nicht gefunden; hingegen haben verschiedene neuere Rünftler, und unter diesen am vorsäuglichten Annibale Carracci und Nicolas Pouffin, deren Gemälbe auch durch Rupfer bekant find, diesen Gegenfand behandelt.

Auf einem altdeutiden holgidnitte nach Albert Dürers Zeit find wei neben einander flebende Buden vorgestellt, an welchen ein wohlgekleideter Jüngling vorbeigeht; in der einen Bude bietet eine Frau ihm reiche Sewänder nehft andern ein weichliches Leben und eitle Genüsse bezeichnenden Dingen ju kaufen an; in der andern hat ein Man Waffenrüftungen sein jund icheint ebenfalls seine Waare dem jungen Ritter ju empfehlen, der zwischen beiben Buden unentschlossen sieht und nicht weiß, was er wählen soll.

Auf einem alten Gefäße von gebrafter Erbe, in bem weber mit Numern noch Erfärungen versebenen, und wenig in's Publicum gefommenen vierten Bande von Tisch be in 8 Basten, wo ein ernfter, bejahrter, an seinen Stab gelehnter Mafischer Schwere einem vor ihm febenden Jünglinge eine Augel und eine Lever zur Wahl entweder des Strebens nach berschaft und Größe, oder nach den stillen friedlichen Künsten der Musen, vorhält. Wir glauben, diese Basenzeichnung sei eine Zwar unvollsommene, aber doch immer höchst schägbare Nachabmung eines Gemälbes des Arifit des von Abeben, welches noch zur Zeit des Plin ius auf dem Capitolio im Tempel der Fides bewundert wurde, und, wie dieser Schriftsketer sagt, einen Greis vorstellte, der einen Jüngling unterrichtet. 1)

Bu ben trefichten allegorichen Vorftellungen ber Alten gebort auch die Gruve von Umor und Pinche, welche fich umarmen. Sie font auf antiten Monumenten aller Art hau-

<sup>1) [</sup>Unter ben Abbilbungen Rum, 89.]

fig und mit geringer Abanberung vor. Es ift zu vermutben, baf ein einziges berühmtes Original, bessen Meister wir nicht kennen, für alle biese Nachbitdungen Muster gewesen sei. Bon runden Grupen bieser Art in Marmor ist eine der besten und wohlerhaltensten die im Museo Capitolino. Die Figueren sind ungefähr in der Größe eines zwölsichrigen Anaben und Mäddens. Sine zweite, mit etwas größtern Thyuren, unrichtig als Kaunus und Atblis restaurirt, steht zu Dresten; eine dritte in der florentinischen Galerie, und eine ans dere ist vor einigen Jahren aus Neavel nach England gegangen. Der Sist dieses Grupo bedarf keiner weiteren Ausse gung, da er klar und bekast genug ist. Umarmung und Auss sind das ausdruktvolleste Symbol der Liebe.

Eines ber vorzüglichften allegorischen Berte, bie Umor jum Gegenstand haben, ift ber Centaur mit auf ben Rufen gebundenen handen in der Billa Borghefe; Umor reitet auf ihm und icheint ihn gewaltsam anzutreiben.

Bermandten Inhalts mit diesem Wert ift bas Fragment einer ftart erhobenen Arbeit im Palafte Lancellotti ju Rom. hier liegt ber Centaur ju Boben geworfen, und hält beibe Urme über eine Lever, um hinter berselben wenigs fens bas Besicht vor Amors Streichen zu ichnigen, ber, auf bessen Rufen sigend, mit der Linken ihm in die Loken greift, in der Rechten aber einen Niemen halt, und aus allen Kräften auf ihn juschlägt.

Die allegortiche Bebeutung biefer beiben Kunstwerke wirdganz flur, sobald man sich erinnert, daß Centauren eigentlich das Symbol rober, noch im Jufande thierischer Wildbeit lebender Menschen waren, und von den Dichtern durchgängig, mit Ausnahme bes Chiron, als Weinsauser und Mäddenräuber geschildert werden. Rein Wunder also, weft die Kunstler sie dem Im or preisgegeben darstellen, nicht blos bezähmt, wie jener Löwe auf ter von Plut archus geschnitz ennen Gemme, durch die liedlichen harmonien der Liebe, sonbern gestoften, missandelt, gequalt, gegeiselt von terselben.

Auf einem geschnittenen Steine ber fierentinischen Cambiung find awei Amor, Eros und Anteros, ober Liebe und Gegenliebe, gebilbet, welche eine Rugel, bak Beiden bet Beftall, tragen. Seenbaselbft ift noch ein ans berer geschnittener Stein, ben Amor barftellend, welcher In. piters Donnerfell gerbricht.

Giulio Romano bat in einem Palafte bei Mantua

ben Um or gemalt mit bem Donnerkeile bewafnet, und auf Jupiters Throne ftehend. Auch find an bemfelben Orte und vom gleichen Runfler noch eine ganze Folge kleiner Bilder von Um orinen mit ben Attributen ber Götter. Diese Bilber haben so viel malerischen Reichtum, auch zum Theil fo wohl ersonnene Motive, und find so ich angeordnet, baffie ber Ausmerkamteit des Liebhabers und bet Studiums ber Künfler würdig sind.

Unf einem antifen geschnittenen Steine fiebt man ben Amor ein Siegeszeichen errichten. Auf einem andern fniect hertules und tragt ben 21 mor, ber auf feinem Rufen fist.

Noch auf einem ift Amor als Bilbner angebracht; und ein neuerer Künfter ftellte ihn vor, wie er feine Pfeile nach einer Schaar Schmetterlinge verschieft. Im Tholo ju Exibaurus hatte Paufias ben Eupibo gemalt, wie er Bos gen und Pfeile weggeworfen und eine Leger hielt. 1)

Der Abate Bracci thut eines geschnittenen Steins Melbung, 2) wo Umor wei Schmetterlinge vor ben Pflug gefvant hat. Bei Laffie (Catal. of Gems) findet man die Abbildung diefes ober eines andern ahnlichen Steins.

Die Zeit, welche bem Amor bie Flügel beidneibet, ift eine allegorifche Bote, welche oft von neueren Runftlern angewendet worben.

Bu ben Milegorien, wo Liebesgötter handelnd, einstreten, gehört auch bie, welche Guercino in feinem Frescogemälde der Aurora in der Billa Ludovist zu Rom an gebracht hat. Man fieht daselbst einige Amorinen, welche die nächtlichen Böget von der Seene verscheuchen, und dage gen die frühen Schwalben aufweten. Wir gestehen, daß die se handlung bepelt auszulegen ist, und eben sowohl ausgehese Erscheinung des Morgenlichts, als auf die Unruse der Liebe anspielen kaf; allein das Bild an sich, oder die Einsteidung der Allegorie ist so ungemein anmuthig und natv, daß sie wenigstens in diesem Betrachte für eine der glüflichsten und gefälligsten gelten muß.

Diefes erinnert uns an eine ähnliche Spifode in einem Gemalbe Raphaels in ben Logen bes Baticans, wo Abam bas Felb bauet und Eva fpint. Ihre beiben Rim

<sup>1)</sup> Pausan. II. 17.

<sup>2)</sup> Memorie t. 1. p. 49.

ber, die der Mutter ju Guffen fijen, ftreiten um einen Apfel, wodurch theils auf ihre nacher erfolgte Zwiftigfeit, theils auf den Eintritt aller der Lafter, die aus ungerechtem Begehren und Weigern entstehen, angespielt wird.

Ginen Plag unter ben gelungenften Allegorien nimt bie Fortuna bes Guibo Reni ein. Raft, flüchtig, mit Zepter und Palme in ber Linken, auf ben Fingeriptgen ber Rechten eine Krone brehend, ichwebt fie über bem Erbball, aber ein fühner kleiner Genius faßt fie bei ben haaren, balt

und gieht fie guruf.

Ein alter geschnittener Stein ftellt bie Fortuna fizend bar mit einem Rind im Schoofe, welches vermuthlich Plutus fein foll; und Paufanias melbet, 1) zu Theben fei eine Statue ber Fortuna gewesen, bie ben Plutus in Gestalt eines Rindes auf dem Arme trug; www. wie eine Statue des Frieden ihn ebenfalls in den Arme bielt.

Auf einem durch Aupfer bekaften schönen Bilbe im Palafte Rofvigliofi ju Rom hat Nicolas Pouffin, in Unspielung auf den Areislauf der Jahreszeiten, sie den Reigen tanzend vorgestellt; der alte Zeitgott mit Sense und Stundenglas spielt dazu auf der Lever.

Bom genanten Kunfter feut ein anderes Gemathe bie Bahrheit dar, die von der Zeit entdeft wird; Neid und Berlaum dung fliehen. Mit mehr ober weniger Neben. umftanden ift diese Muegorie auch von andern Kunftern öfter bearbeitet worben.

Der Gentus bes Auhms von Annibal Carrae, ci in der dresdner Galerie, den die Glorie um's haunt, die Flügel, die Rranze, die Arone und der Wanderftab konitich Machen, gehört zu den glüllichften Erfindungen diefes Aunfters; ben auffer den obengenanten Artiviten fehlt es dem felben auch nicht an bedeutenden Eigenschaften, 3. 33. das mächtige Auswertsfreben der Figur und die kleinen Genien, welche dem großen bewundernd nachschauen.

Das auf geschnittenen Steinen febr oft vorkommenbe Bilb bes hundes, ber aus einem Schnefenbaufe hervorspringt, worin er verfteft lag, und einen halen ergreift, soll obne Zweifel arglose Unidulb warnend exinnern, vor tuftichen, im Berborgnen laueruben Feinben auf ihrer hut ju fein.

Ein Fuchs, ber auf einem mit zwei Sahnen bespafiten Bagen fahrt, hat offenbar die Bedeutung, das Lift felbst die Bachfamften bandigt und nach Billen lenet.

Gine alte Gemme zeigt bie Reule bes herfules, bte oben in einem Caduceus endigt; Palmaweige entipriefen ifte. Damit wird bedeutet, daß Rraft und Gewandtheit den Sieg erringen; ein Delphin jur Rechten, und ein Fruchthorn jur Linfen zielen auf Meer und Erbe.

Bon biefem wenig verschieben, ober vielmehr nur eine geiftreiche Bariation berfetben Allegorie, ift ein anderer antister Stein. 1) Der Reule des hertules find hier ebenfalls Palmigweige entsproffen, über ihr fieht der Caduceus, und unten wachjen Kornabren bervor.

Noch ein anderer antifer Stein zeigt einen Globus, einen Delphin, ein Fruchthorn und ein Ruder, worauf ein Schmetterling fist, alles, wie wir vermuthen, auf die weife Regirung eines römischen Raifers ansvielend.

Gine Sphinr, bas Rab ber Remefis haltenb, beutet auf bas geheimnigvolle Balten ber vergeltenben Sottin.

Dwei in einander gelegte Sande fommen auf antifen Steinen haufig vor, und find ein befantes Bild von Treue und Freundicaft.

Juweilen icheint auf eine wizige Art Sache und Zeischen jugleich vorgeftellt worden zu fein; wie z. B. auf dem geschnittenen Steine, 2) wo der Rranich eine Trompete trägt, und auf einem andern Steine, 3) wo in der Rrümmung einer alten Trompete ein hahn trabent fist. Genialiicher aber ift vielleicht ein noch nicht ebirrer geschnittener Stein, auf welschen bas haupt eines Satyrs in Gestalt einer Laube ge beitet ift, so daß die Beeren der Traube haarloken und Bart darftellen, und selbst die Gesichtstheile rundliche, den Beeren abnitiche Formen zeigen.

Bon Allegorien burch Zeichen haben bie neueren Runftler weit weniger als die Allen Gebrauch gemacht; überhaupt find in ber neueren Zeit die Allegorien durch Zeichen auf Mungen und Sigelringen weit feltner angewandt worden. In Betref ber Sigel mochte daran wohl die Ginführung ber

<sup>1)</sup> Mus. Florent. t. 2. tab. 91.

<sup>2)</sup> Ibid. t. 2. tab. 96.

<sup>3)</sup> Ibid. tab. 92.

Bapen Could fein. Die fogenanten rebenben Baven, bie all fo eine allegorifche Bebeutung hatten haben fonnen , wurden fogar geringer geichast, als anbere ohne Begiebung auf Da. men ober Gigenichaften beffen, ber fie führte.

Gin angefehenes literarifch . fritifches Inflitut führt in fet nem Sigel die Ropfe einer Gule und eines Greifen, in Un. fpielung auf Wiffenschaften und icone Runfte, über welche fic bie Bemühungen beffelben hauptfachlich verbreiten.

Muf bem Gigel eines Unbefanten, mabricheinlich eines Raufmans, finden wir einen Unter und ein paar Garben ein. gegraben, eine treffende Allegorie auf hofnung und Frucht, Bemühen und Erwerb.

In einem wenig mehr gelefenen Buche, ber rechte verftänbige Sausvater betitelt, finbet fic unter ben vielen Rupfern eines, welches nebft andern Dingen auch bas Bilb ber guten Sausfrau enthalt. Ihr Cleib ift gang mit Augen und Ohren befaet, gleichjam ein raftlofer fcauen. ber und hörender Argus.

Bagge, Bepter , Schwert und Gidenfrang, all Sinbilber einer gerechten Regirung, finden fic auf ber Bignette irgend

eines neuern Buchs mit vieler Runft gezeichnet.

Correggio hat in feiner Rube auf ber Glucht nach Manpren, ober ber fogenanten Dabonna la Bin' gara, einen weiffen Safen angebracht, um theils bas Stille ber Scene, theils bie Unichulb ber Maria und bes Rinbes allegorifch ju bedeuten; in gleicher Abficht hupft in eben bies fes Meiftere Bermahlung ber h. Ratbarina mit bem Chriftfinde ein Bogel bicht bei ben Siguren in ben 3meigen.

Unnibal Carracci lägt in einer feiner Lanbichaften, im Palafte Doria ju Rom ber h. Familie auf ihrer Blucht

nach Agypten weiffe Tauben voranfliegen.

tim ben Ort ber Scene, ober bas gand gu bezeichnen, wohin bie h. Samilie aus Judaa fich geflüchtet hat, brachte Pouffin in einem Gemalbe, welches bie Rube auf ber Bludt nad agppten vorftellet, febr fifreich einen jum gen Agopter an, welcher ber h. Jungfrau und bem Rinde einen Rorb mit Datteln vorhalt; eine Frau reicht dem b. 30 feph ju trinfen; in ber Gerne jeigt fich eine agoptische Ctabt, ein feierlicher Bug von Prieftern, das Bilb des Unubis, und eine Anramide.

In einem Gemalbe bes Barbalonga, Edulers von

Domenichino, zu G. Gilveftro auf Monte Cavallo in Rom, halten Engel Kornähren und Trauben, womit auf bas Brob und den Wein im Abendmahle angespielt wird.

Sanfovino gab in seiner Marmorgrupe von der Maria mit dem Kinde und der 6. Unua in der Augustiner Kirche zu Kom, der leztgenallten Figur ein Buch unter die Füße, in Anspielung auf das abgethane alte Gese. Man muß gestehen, daß diese Allegorie etwas weit bergehoft ist, und eben dieser Vorwurf trist noch ein paar andere berühmte Allegoriendes F. Barrocci, welcher in der heimfuch ung der Maria durch den Strohhut einer Figur auf den Monat Julius anspielen wollte, in welchem dieses Fest geweitert wird; und in der Marter des h. Bitalis zu Nachenna durch Kirschen, welche ein Mädchen einer Eister vorhält, ebenfalls auf das Fest des heiligen im April. Meuer.

[gluf einem icon geschnittenen antifen Steine bes Rabis nets Rapoleon ift Euripides borgeftellt, wie er in ber Bahl zwifden Palaftra und Buhne zweifelhaft fdwebt; den fein Bater Binefardus munichte febr, einen Athles ten aus ihm ju machen. Der alte Runftler bilbete baber bie-Sigur ber Palaftra auf einem Gelfen figend, die linte Bruft halb entblößt, mit ber Rechten und mit dem Blife einladend; hinter ihr ift ein Berme, ihr beftandiges Attribut, als ber Tochter bes Mercurius. Begen bie Dalaftra gefehrt fteben Guripibes, ber anbern feiner Bilbniffe nach ju urtheilen, offenbar Portrat ift, nub bie Mufe ber Tragobie, welche ihn mit dem rechten Urme umfaßt und in ber linten Sand eine Rolle balt. Beide Siguren find lang befleibet. Man fieht bie Ahnlichkeit biefer Borftellung mit jener bes hertules am Scheideweg und Lucians Traum leicht ein. Die Abbildung ber Gemme findet fich allein in Bifcontis Ifonographie. (T. 1. pl. 5. n. 4.]

## Eilftes Rapitel.

### Berfuch neuer Allegorien.

5. 372. Diejenigen Allegorien, welche ich vorfchlage, find jum Theil nicht wirtliche Bilder, tonnen aber folche werden, und andere fan man als Anzeigen dagu anfeben, und mit biefer Erflarung wollen diefelben, auch nach bem Sage ber alten Weltweisen, daß eine Cache fo viel Babrbeit annimt, ale die Materie erlaubet, beurtheilet werden. 3ch bin niemals der Meinung einiger Scribenten gemefen, baf man nach Art ber Raufleute banbeln muße, bie ihren Raufern gute und fchlechte Baaren porlegen, und biefen die Bahl laffen: wen ich baber scheinbare Aleiniafeiten angebracht babe, so bedente man, daß basjenige, mas mir die einzige befante Statue ber Leufothea fentlich gemachet, ein bloges Band von zween Finger breit ift, und tag ble einzige Rigur ber Remesis in Marmor fich burch einen von ber Bruft in die Sobe gehaltenen Bipfel ibres Gemandes entdefete.

S. 373. Die Antipathie ober die natürlische Abneigung eines gegen den andern fan durch einen Löwen und einen Safen, und durch einen Elephanten und ein Schwein angedeutet werden, weil diese Thiere eins dem andern widerwärtig

find. 1)

1) Plutarch. [de invidia et od. post. init.]

Diese Allegorie möchten mir teinem Runftler rathen, ba bie Sagen und Borurtheile, worauf fie fich grumbet, langft aufgebort haben. Meyer.

- S. 374. Neben dem Bilde eines Arztes fönte ein liegender und eingeschläferter Cerberus, wie Virgilius vom Aneis dichtet, anzeigen, daß die Wissenschaft eines großen Arztes auch sogar diesen Wächter der unterirdischen Orte betäuben, und Kranste, die gleichsam bereits die Pforten der anderen Welt betreten haben, wiederum zurüfrusen fönne. Man fönte ein Bildnis eines Arztes auch durch die Fabel des Orpheus und der Eurydice malerisch machen.
- S. 375. Sinen Aftronomen fönte, auser bem Atlas, auch Bellerophon auf dem Begasus bilben, da felbst diese Fabel von einigen alten Scribenten auf die Betrachtung des himmels und der Gestirne, mit welcher sich dieser held beschäftiget, gedeutet wurde. 1) Es ift auch die Fabel des Endymions vom Plato von dessen Betrachtung des himmels erkläret.
- §. 376. Warme Waffer und Baber waren alle bem berfules gewibmet, 2) und fonnen burch befein Bilbnif beseichnet werben. 3)
  - 5. 377. Das Bilb ber Befturgung fan ein
  - 1) Anonym. de incredib. c. 13. in Gale opusc. Myth.

Ben ber Künftler einen vorzüglichen Aftronomen unter ber Geftalt bes Bellerophon felbst barfellen wollte, wie berfelbe auf dem Glügelyserbe gleichsam in bie Nach, barschaft der Gestirne gelangt, und durch die Räume bes Firmaments fabrt, ware die Allegorie noch fühner. Meyer.

- 2) Athen. l. 12. [c. 1. n. 6.]
- 3) Diefes mare eine ju gelehrte und überbies nicht hinreischende Allegorie; ben ba Bilber bes herfules noch verfciebene andere, sowohl näher liegende, als auch beffer befante Beziehungen haben fönnen, so ift von der vor. geschlagenen Specialbeziehung auf warme Baber schwerelich bie nöttige Klarbeit zu hoffen. Mener.

Reh fein, welches, wen es im Laufen einen Menschen gewahr wird, fieben bleibet, und fich weber vorwärts noch zurüf zu gehen getrauet, so wie homerus selbst einen bestürzten Menschen mit einem

fluzigen Rebe vergleichet. 1)

§. 378. Der Betrug in Vorstellung einer Berfon, welcher man nicht gewachsen ift, tinte durch
eine große Larve, (welche bei den Alten insgemein
den ganzen Kopf bedefete,) über ein kleines Gesicht
gesezt, angedeutet werden. Auf dieses Bild bringet
mich ein Kind von Marmor in der Villa Albani,
welches innerhalb einer großen bartigen tragischen
Larve siehet, und eine Sand durch die Öfnung des
Mundes hervorstrefet.

§. 379. Gine Braut nach der erften Sochzeitnacht fonte man durch ein Madchen vorftellen, die ibren aufgelöfeten Gurtel der Diana weifet.

S. 380. Das Bild eines Kritifus könte entfernter Weise von den Waageschalen des Jupiters beim Ho merus genommen werden, auf welchen er das Schiffal des heftors und des Achilles abwägt: näher aber von einem Apollo auf einer hetrurischen Patera von Erzt, welcher das Geschift gedachter zween Helden in fleinen Figuren auf den zwo Schalen einer Waage durch den Mercurius abwägen lässet, und mit einer ausgehobenen Hand das richtige Versabern hierbei dem Mercurius anzubesehlen scheinet. Es ist bekant, daß die Gelehrten (Mercuriales viri) den Schuz dieser Gottheit zu genießen glaubeten, und daß derselbe die Aussicht über Waagen und Gewicht hatte. 2)

í

Ein Kritifus, abgebilbet in Geffalt bes auf tem Iba fizenben und bas Schiffal wägenben Jupiters, was

<sup>1)</sup> IA. A. IV. v. 243. X. XXII. v. 1.

<sup>2) [</sup>Denfmale num. 133.]

5. 381. Der unwissende Dünfel fönte aus dem Sprichworte: 'A κιττα την Σειρηνα μιμεμενη, der Specht, welcher es der Sirene nachmachen will, 1) gebildet werden. 2)

§. 382. Die bemüthige Chrfurcht gegen Gott fan nach bem Begrife berjenigen vorgefiellet werden, welche die Kränze, womit fie die Statue einer Gottheit fronen wollten, zu deren Füßen legeten, wen fie nicht an das haupt derfelben reichen fonten.

S. 383. Die Ehre fonte durch ein Opfer bedeutet werden : den es wurde der Shre allein mit ent-

blogetem Saupte geopfert. 3)

S. 384. Der Sid fan in Ronigen ber alten Geschichte burch Aufhebung ibres langen Zepters angezeiget werden; ben dieses war der Gebrauch bei Gibschwuren. 4)

- §. 385. Eine ungegründete und betrügliche Einbildung fan vom Brion genommen werden, welcher glaubet in ben Armen der Juno biefelbe ju genießen, da er an deren Stelle nur eine Wolfe hatte.
- \$.386. Sween vermeinte Erfinder einer und eben der Sache drüfet das Sprichwort xovos Epans, aus, und es fönten folche durch zwo Personen, beide ein Bild des Mercurius haltend, vorgestellet werden.
  - §. 387. Die Danffagung an ben Erretter

re als groteff byverbolisch, im scherzhaften Ginne genommen, vortreflich. De e v e v.

- 1) Calen. de different. puls l. 2. c. 10. p. 6. edit. Cartar.
- 2) Ift für die bilbenbe Runft gewiß untauglich. Meyer.
- 3) [Plutarch. qumst. Rom. t. 7. p. 81. edit. Reisk. After auch bem Saburnus prerte man mit entbioftem haupte, wie Plutardius ebenbafelbft ermannt.]
  - 4) Iλ. K. X. v. 321. Aristot. polit. l. 3. e. 14.

eines Bolfs fan das Bilb auf einer sehr seltenen Schaumunze des Commodus in der vaticanischen Bibliothef sein, wo die Bewohner des aventinischen Berges in Rom dem Perfules die Sand füssen, nachdem er den Cacus erschlagen, welcher ihnen vielen Schaden zugefüget hatte. 1) Gin gleichbedeutendes Bild sind die atheniensischen Anaben und Mädchen, die dem These us, nachdem er den Nienotaurus erleget hatte, die Sand füssen, so wie dieses auf einem herculanischen Gemälbe vorgestellet iff.

S. 383. Gin Fifch, welcher weber Stimme noch Gehör bat, fonte bas Bild eines Stummen und Tauben fein.

§. 389. Das Bild eines Friedens, welcher burch die Liebe, oder durch eine heirath wischen den friegenden Theilen befestiget worden, tonte aus dem Petronius genommen werden, wo er faget, daß die Tauben in dem helme eines Kriegers ein Neft gemachet:

Militis in galea nidum fecere columbie:

Apparet Marti quam sit amica Venus. 2)

Bon zwo Frieden schließenden Personen fonte die eine einen Caduceus halten, und die andere einen Ehnrsus, weil dieser eigentlich ein Spies war, dessen Spize mit Blättern umwunden verstett lag, anzuzeigen, daß er nicht verlezen solle. 3)

5. 390. Das Sinbild einer beroifchen Freunde fchaft tan Thefeus und deffen Freund Pirithous

<sup>1)</sup> Venut. num. Alb. Vatic. t. 1. tab. 18.

<sup>2) [</sup>Poffelt hat fich beffen auf bem Umfclag eines Banb. dens feines Tafchenbuchs für bie Befchicht'e ber neuern Zeit bebient.]

<sup>3)</sup> Virg. Ecl. V. 3 :.

fein, welche fich einander die Sande geben, und einen ewigen Bund unter fich machen. Thefeus balt eine Keule, nach Art der Selden und in Nachahmung des Serfules, welchen er fich jum Mufter vorftellete, und fan fentlich gemachet werden, durch furz abgeschnittene Loken auf der Stirne, welches der einzige Grund ift, in einem schönen jugendlichen Kopfe auf einem geschnittenen Steine einen Thefeus zu finden. 1)

§. 391. Das Frühzeitige von aller Art, auch men vom Berftande die Rede ift, kan durch eine frische Mandel in ihrer grünen Schale bezeichnet werden, weil dieselbe früher als alle andere Baumfrüchte reif wird. Das bebrüische Wort dieser Frucht, heißt mit eben den Buchstaben frühzeitig reif werden, und die Mandel ift daher selbst in der heiligen Schrift ein Sinbild der frühzeitigen Reife. 2)

§. 392. Die Furcht famteit fan fich zeigen in dem Bilbe eines Ariegers, welcher den Schild vor sein Gesicht balt. Dieses nehme ich aus der Redensart des Hesiodus von denen, welche ihren Ropf nicht unter dem Schilde verstefen; 3) den in den Schildern der Alten pflegete ein fleines Loch zu sein, durch welches man bedeft seinen Gegner sehen konte. 4)

S. 393. Der Genuß bes Bergnügens nach überftandener Arbeit fan in dem Bilde des Simfons vorgestellet werden, welcher in dem Raden des von ibm bei Thimnath erleaten Löwen Soo

<sup>1)</sup> Camin. Imag. n. 1.

<sup>2)</sup> Bochart. Phal. et Can. p. 628.

<sup>3)</sup> Scut. Herc. v. 24.

<sup>4)</sup> Eurip. Phoeniss. v. 1395.

nig fand, fo wie diefes Bild auf einer spanischen Munge fiehet, mit der Aberschrift; bylgia sie me-nvir. 1)

§. 394. Gin gereiseter Man, oder der viele und große Reisen gemachet, kan einen Storch zum Sinbilde haben; ben dieses wurde nach dem Strasbo durch einen Storch, wegen der entfernten Büge desselben, bezeichnet, wen er angibt, daß der eigentsliche Name der Pelasger (Πελασγοι) Πελαγοι gewesen, von πελαγοι, der Storch, weil diese Bölfer weit herum geschweifet. 2)

S. 395. Die Geringschäung fönte burch eine Feige ausgedrüfet werden, wenigstens in warmen Ländern, wo ein überfluß dieser Frucht iff; den man saget im Sprichworte: ich achte es nicht einer Feige werth; es gilt keine Feige. Der bekante Alexander Tassoni ließ fich mit einer Feige in der Hand malen, welche anzeigen sollte, daß er von Diensten, die er großen Herren geleistet, keinen Vortheil gezogen, der nur einer Feige werthseil.

\$. 396. Die Gleichgültigfeit in Glaf und

1) Van Loon hist metal. des Païs - bas. t. 2. p. 192.

Das fönte nicht beutlich vorgestellt werben, theils weif ber Gegenstand an fich Schwierigfeiten hat, theils weil die Kunft es gern vermeidet, die Begriffe so fein zu zere legen, und 3. B. hier Gen uf des Bergnügens nach überfandener Arbeit, von Rube nach überstandener Arbeit zu unterscheiden. Beff aber in dem vorliegenden Falleein allgemeiner Sin fatt findet, so wird man mit einem rubenden herkules wohl besser außreichen, als mit dem vorgeschlagenen Sim son. Meper.

2) L. 9. [c. 1. \$. 19.]

3) Lett. di Fontanini premessa alla annot. sopra il Vocab. della Crusca. Venez. 1698. fol. Dies ginge nur in füdlichen Ländern an; in Deutsche land und bem Norden hingegen, wo Seigen icon seite

Ungluf tonte in gewiffem Mage burch eine tomische und eine tragische Larve in der Hand der Person, welcher man jene Eigenschaft beigeleget, angedeutet werden, nach den Worten des Horatius:

Personamque feret non inconcinnus utramque. 1) Es fonte auch ein anderes Gleichniß des Dichters in diesen Worten:

Ducimur ut nervis alienis mobile lignum, 2) angewendet werden, in Abbildung einer Marionette ober eines hölzernen Gliedermannes, wie ihn die Maler zum Gewänderlegen gebrauchen, einen Menfchen anzuzeigen, welcher sich nach Belieben von andern regiren lässet.

§. 397. Die Gluffeligfeit fonte ein Schif mit vollen Segeln ausdrufen, nach bekanten Rebensarten biefes Bearifs in beiben gelehrten Sprachen. 3)

S. 398. Griechenland ift fehr schwer vorzufellen, und die Figuren einer und der andern griechischen Provinz auf römischen Münzen find auch an sich selbst nicht bedeutend genug; es kan aber die Figur dieses Landes in unzähligen Vorfällen nöthig sein. Wie, wen man sich an den Namen der Griechen, Empres, hellenes, hielte, (obgleich in den Altesten Beiten nur allein die Theffalier also bießen,) und denselben in einem Medaglione auf der Brust der Figur durch helle und Phrytus andeutete, welches Vild aus einem herculanischen Gemälde könete genommen werden?

ne und theure Fruchte find, hatte bergleichen Allegorie einen gezwungenen Gin. Mener.

- 1) [Epist. I. 17. 29.]
- 2) [Serm. II. 7. 80.]
- 3) In fprichwörtlich, und für Mittellander ein unbefantes Bild. Mener.
- 4) Pitt. d'Ercol. t. 3. tav. 4.

§. 399. Gine glüflich e Beirath fonte in ber Figur ber Bermählten vorgefiellet werben, melche ber Fortunse muliebri, die figet und mit dem linken Urme ein horn des überfluffes halt, und mit ber hand einen Stab auf eine Rugel fezet, einen Kranz auffezet. Diefes konten allein die neu Bermählten thun, und es war Witwen nicht erlaubet.

§. 400. Die größte Sige fonte burch ein Seupferd auf einem Baume angegeben werden, weil biefe Thiere fich alsban hören laffen, und Mitamber faget: Die Beit, ehe bie Seupferde fchrei-

en, 1) um die Beit vor der Bige angugeben.

§. 401. Das neue Jahr fönte ein großer Nagel bedeuten, welchen eine Figur an einem Tempel einschlägt. Dieser Nagel, clavus annalis genant, wurde in Rom zu Anfang eines jeden Jahres von dem Prätor eingeschlagen, und war die römische Beitrechnung, da man noch nicht zu schreiben verfand. Diese Gewohnheit wurde hernach aus Berehrung des Altertums beibehalten.

§. 402. Aus dem, was der altere Scaliger an einem Orte faget, 2) fönte das Zeichen der Jungferschaft bildlich gemachet werden. Die verlorene Jungferschaft wäre durch folgendes Bild finlich zu machen. Zu Lanuvium in Latium war einen Gewohnheit, daß alle Jahre ein junges Mädchen mit verbundenen Augen einer Schlange auf einer Schale einen Auchen reichen mußte, welchen die Schlange nicht annahm, wen das Mädchen nicht mehr Jungfer war, und alsdan macheten sich die Ameisen an den Auchen. 3) hier fönte auch ein Gedanfe aus den griechischen Seribenten vom Afer-

<sup>1)</sup> Theriac. v. 38o.

<sup>2)</sup> Comment. in Arist. hist. animal. l. 1. p. 181.

<sup>3)</sup> Propert. 1. 4. eleg. 8. v. 3 - 4.

bau bienen, welche vorgeben, daß die Bienen fich an teine Jungfer machen, fondern nur an Frauen ober an lüberliche Weiber.

5. 403. Die Malerei, welche im vorigen Ravitel in dem Bilbe ber fummen Dichtfunft angeführet morden, mo ihr der Mund verbunden ift, und ' vielleicht eben defiwegen nicht allgemein gefallen fönte, murde in Abficht bes vornehmften Endamets diefer Runft, nämlich ber Dachahmung, zu betrach-Diefes fonte in ber Figur ber Malerei eine junge schone Larve andeuten, welche fie, wie die tragische Muse, auf dem Kopfe liegen batte, und fo wie Ampbitrite einen Seefrebs bat. ber Bruft fonten ibr die Gratien, wie eine Munge, bangen. Bollte man biefes Bild vollig in ber Idee bes Altertums malen, fo fan fein Farbenbrett fatt finden, 1) fondern es muften fleine Gefafe mit Karben angedeutet merden, wie auf einem von Bellori zu Anfana der alten Malereien angebrachten erbobenen Berte. Der Malftab, auf melchem die Sand im Arbeiten rubet, mar vor Alters, wie izo, gebrauchlich, und hieß fastier 2)

S. 404. Die glüfliche Niederfunft einer Prinzeffin fonte durch die Göttin Blithna (Ei-AeiGuez), von den Römern Lucina genant, bildlich gemachet werden. Es war diefelbe zu Agium mit beiden ausgestretten Armen vorgestellet, so daß sie in der einen eine Fatel hielt, 3) und da beim Somerus mehr als eine Blithna ift, welche Boch-

<sup>1) [</sup>Im herculano fand man Farbenbretter, die gerade wie bie unfrigen beschaffen find.]

<sup>2)</sup> Plutarch. [de sera num. vindict. in fine.]

<sup>3)</sup> Pausan. 1.7. [c. 23.]

ter der Auno maren, 1) so fan dieses ein reiches Bild veranlaffen.

§. 405. Die Nothwendigfeit wäre aus dem Soratius mit einem ftrengen Gefichte, mit einer gebieterischen Sand, und mit großen Rageln und Reilen, vielleicht auch mit einem Boche in ber Sand, su bezeichnen.

**§.** 406. Ein Bild ber gottlichen Rache fonte aus dem, was Leo von Bnjang ju jemand fagete, ber ihm über sein schlechtes Geficht fpottifch begegnete, genommen merden. "Du fpotteft (fage-"te er) über ein menfchliches Gebrechen, und tragf " bie Remefis, bie Bergeltung und bie Rache, auf " dem Rufen. " 2) Auf Diefe Art vorgeftellet, murbe es vielleicht fein angenehmes Bilb werben; es könte aber Memesis dem Verbrecher, welchen fie erreichet, eine Sand auf die Achsel legen und an-Das Bild der Demefis ift im zweiten balten. Rapitel gegeben.

5. 407. Ein Rechtsgelehrter fonte vor bem Tempel des Apollo oder neben beffen Statue fizend, und denen, die ihn befragen, antwortend, vergeftellet werden; den bei dem Tempel gebachter Gottheit pflegeten die romifchen Rechtsgelehrten thren Clienten

Gebor zu geben. 3)

**6.** 408. Einen Reliaionssvötter tonte Derfules bilden, welcher dem Apollo feinen Dreifuß nimt, da ihm dieser nicht nach seinem Sinne antwortete. Diefes ift zweimal im alteren griechifchen Styl gearbeitet, in der Billa Albani, im-

<sup>1)</sup> IA. A. XI. v. 270. Phurnut, de nat. Deor. c. 34. p.

<sup>2)</sup> Plutarch. [de utilit. ex host. t. 6. p. 329. edit. Reisk.]

<sup>3)</sup> Schol. Juvenal. sat. I. v. 128.

gleichen in bem Mufeo Rani ju Benedig, 1) und auf einem breifeitigen Bafamente unter den Altertumern ju Dresben.

- S. 409. Die unverhofte Rettung in augenscheinlicher Gefahr fan die Begebenbeit eines jungen Lesbiers bilden, welcher, um seine Liebste im Wasser zu retten, selbst bineinsprang, und Gefahr lief, zu ertrinken, da er ein schwimmendes Gefäh mit der Beischrift: AIOX RATHPOX, des rettentenden Aupiters, ergrif, auf welchem er das Ufer erreichete; 2) dieses Gefäß fan wie eine Amphora von gebranter Erde gestaltet sein. Hierauf fan die Liebe auf geschnittenen Steinen zielen, welche che auf einem solchen schwimmenden Gefäße fähret. 3)
- §. 410. Dem Bilbe eines gerechten Richters fönte eine Figur ohne Sande zugegeben werden, wie die Statuen der Richter zu Theben in Agypten waren, anzudeuten, daß fie fein Geschenk angenommen. 4)
- §. 411. Die Anhe nach überffandener Arbeit fan in dem rubenden Berfules (αναπαυομενος) gebildet werden, so wie derselbe auf geschnittenen Steinen ift, und von Annibal Caracci an
  der Dete eines Zimmers im Palaste Farnese gemalet worden.
  - S. 412. Gines Schmagers Symbolum fan ei-

Paciaudi Monum. Peloponnes. vol. 1. p. 114. [Zoëga Bassirilievi tav. 16.]

<sup>2)</sup> Athen. l. 11. [c. 4. n. 15.]

<sup>3) [</sup>Befdreib. b. gefdnitt. Steine, 2 fl. 11 90ib, 757 num.]

<sup>4)</sup> Plutarch. de Is. et Osir. [t. 7. p. 399. edit. Reisk.]

§. 399. Gine glüflich e heirath fönte in ber Figur ber Bermählten vorgestellet werden, welche ber Fortuns muliebri, die sizet und mit dem linken Arme ein horn des Überflusses balt, und mit der hand einen Stab auf eine Rugel sezet, einen Kranz aufsezet. Dieses konten allein die neu Bermählten thun, und es war Witwen nicht erlaubet.

\$. 400. Die größte Sige fönte burch ein Seupferd auf einem Baume angegeben werden, weil biefe Thiere sich alsdan hören laffen, und Nifanber saget: Die Beit, ebe die Seupferde schrei-

en, 1) um die Beit vor der Bige angugeben.

§. 401. Das neue Jahr fönte ein großer Ragel bedeuten, welchen eine Figur an einem Tempel einschlägt. Diefer Nagel, clavus annalis genant, wurde in Rom zu Anfang eines jeden Jahres von dem Prator eingeschlagen, und war die römische Beitrechnung, da man noch nicht zu schreiben verfand. Diese Gewohnheit wurde hernach aus Ber

ebrung bes Altertums beibehalten.

S. 402. Aus dem, was der altere Scalig er an einem Orte saget, 2) fönte das Zeichen der Jungferschaft bildich gemachet werden. Die verlorene Jungferschaft wäre durch folgendes Bild sinlich zu machen. Zu Lanuvium in Latium war eine Gewohnheit, daß alle Jahre ein junges Mädchen mit verbundenen Augen einer Schlange auf einer Schale einen Auchen reichen mußte, welchen die Schale nicht annahm, wen das Mädchen nicht mehr Jungser war, und alsdan macheten sich die Ameisen an den Kuchen. 3) hier könte auch ein Gedanke aus den griechischen Seribenten vom Aker-

<sup>1)</sup> Theriac. v. 38o.

<sup>2)</sup> Comment. in Arist. hist. animal. l. 1. p. 181.

<sup>3)</sup> Propert. 1. 4. eleg. 8. v. 3 - 4.

bau bienen, welche vorgeben, daß die Bienen fich an teine Bungfer machen, fondern nur an Frauen ober an lüberliche Weiber.

Die Malerei, welche im vorigen Ravitel in dem Bilbe ber fummen Dichtfunft angeführet morden, mo ihr der Mund verbunden ift, und . vielleicht eben befregen nicht allgemein gefallen fonte, murde in Abacht des vornehmften Endamets diefer Runft, namlich der Dachahmung, ju betrach-Diefes fonte in ber Figur ber Malerei eine junge fcone Larve andeuten, welche fie, wie die tragische Mufe, auf dem Ropfe liegen batte, und fo wie Ampbitrite einen Seefrebs bat. ber Bruft fonten ibr die Gratien, wie eine Munge, bangen. Bollte man biefes Bild vollig in ber Idee bes Altertums malen, fo fan fein Farbenbrett fatt finden, 1) fondern es muften fleine Gefafe mit Farben angedeutet werden, wie auf einem von Bellori ju Anfang der alten Malereien angebrachten erbobenen Berte. Der Malftab, auf melchem die Sand im Arbeiten rubet, mar vor Alters, wie igo, gebrauchlich, und hieß fastior 2)

5. 404. Die glüfliche Niederfunft einer Prinzeffin könte durch die Göttin Blithya (Ei-AeiGuix), von den Römern Lucina genant, bildlich gemachet werden. Es war dieselbe zu Agium mit beiden ausgestretten Armen vorgestellet, so daß sie in der einen eine Fasel hielt, 3) und da beim Somerus mehr als eine Blithya ift, welche Böche

<sup>1) [</sup>Im herculano fand man Farbenbretter, die gerade wie die unfrigen beschaffen find.]

<sup>2)</sup> Plutarch. [de sera num. vindict. in sine.]

<sup>3)</sup> Pausan. 1.7. [c. 23.]

ter der guno maren,1) fo tan biefes ein reiches Bild veranlaffen.

§. 405. Die Nothwendigfeit mare aus dem Soratius mit einem ftrengen Gefichte, mit einer gebieterischen Sand, und mit großen Rägeln und Keilen, vielleicht auch mit einem Boche in der Sand, zu bezeichnen.

S. 406. Ein Bild ber gottlichen Rache fonte aus dem, was Leo von Bygang zu iemand fagete, der ihm über sein schlechtes Gesicht fodttisch begegnete, genommen werden. "Du svottest (sagente er) über ein menschliches Gebrechen, und trägk "die Remesse, die Vergeltung und die Rache, auf "dem Rüfen." 2) Auf diese Art vorgestellet, würde es vielleicht kein angenehmes Bild werden; es könte aber Nemessis dem Verbrecher, welchen sie erreichet, eine Hand auf die Achsel legen und anhalten. Das Bild der Nemesis ist im zweiten Kapitel gegeben.

§. 407. Gin Rechtsgelehrter fonte vor bem Tempel des Apollo ober neben beffen Statue fizend, und benen, die ihn befragen, antwortend, vergeftellet werden; den bei dem Tempel gedachter Gottheit pflegeten die römischen Rechtsgelehrten ihren Elienten

Gebor ju geben. 3)

S. 408. Ginen Religionsfpotter tonte Berfules bilben, welcher bem Apollo feinen Dreifuß nimt, ba ibm biefer nicht nach feinem Sinne antwortete. Diefes ift zweimal im alteren griechifchen Styl gearbeitet, in der Billa Albani, im-

<sup>1)</sup> IA. A. XI. v. 270. Phurnut. de nat. Deor. c. 34. p. 233.

<sup>2)</sup> Plutarch. [de utilit. ex host. t. 6. p. 329. edit. Reisk.]

<sup>3)</sup> Schol. Juvenal. sat. I. v. 128.

gleichen in bem Mufeo Rani ju Benedig, 1) und auf einem breifeitigen Bafamente unter ben Altertumern ju Dresben.

- §. 409. Die unverhofte Rettung in augenscheinlicher Gefahr fan die Begebenbeit eines jungen Lesbiers bilden, welcher, um seine Liebste im Wasser zu retten, selbst hineinsprang, und Gefahr lief, zu ertrinken, da er ein schwimmendes Gefäß mit der Beischrift: ΔΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ, des rettentenden Rupiters, ergrif, auf welchem er das Ufer erreichete; 2) dieses Gefäß kan wie eine Amphora von gebranter Erde gestaltet sein. Hierauf fan die Liebe auf geschnittenen Steinen zielen, welche che auf einem solchen schwimmenden Gefäße fähret. 3)
- §. 410. Dem Bilbe eines gerechten Richters fönte eine Figur ohne hande zugegeben werben, wie die Statuen der Richter zu Theben in Agypten waren, anzudeuten, daß fie fein Geschenf angenommen. 4)
- S. 411. Die Rube nach überffandener Arbeit fan in dem rubenden Perfules (αναπαυομενος) gebildet werden, fo wie derfelbe auf geschnittenen Steinen ift, und von Annibal Caracci ander Dete eines Zimmers im Palaste Farnese gemalet worden.
  - §. 412. Gines Schmagers Symbolum fan ei-

Paciaudi Monum. Peloponnes. vol. 1. p. 114. [Zoëga Bassirilievi tav. 16.]

<sup>2)</sup> Athen. l. 11. [c. 4. n. 15.]

<sup>3) [</sup>Befdreib. b. gefdnitt. Steine, 2 fl. 11 1616, 757 Rum.]

<sup>4)</sup> Plutarch. de Is. et Osir. [t. 7. p. 399. edit. Reick.]

ne Schwalbe fein; ben diefelbe beiffet bie Schwagbafte beim Anafreon 1) und Simonides, 2)

- S. 413. Bielmals habe ich die Semiramis gemalet gefeben, aber niemals deutlich genug bezeichnet, welches durch eine wilde Taube hatte geschehen können; den dieses war die Bedeutung ihres Namens. 3)
- 5.414. Daß die mehreften Siege Rinder, weniger der Lapferkeit, als der Lift und des Betrugs
  find, wie die Alten fageten, könte einigermaßen durch
  eine Larve, vor dem helme an einem Siegeszeichen
  gefett, ausgedrüket werden: den man faget auch im
  gemeinen Reden, die Larve der Lift vorhängen, westire la maschera dell' astuzia.
- S. 415. Bu Bebeutung des Sommers, und sonderlich des Augustmonats, tönte ein Abler bienen, welcher seine Jungen jum Fliegen anführet; ben der Abler hefet ju Aufang des Frühlings, brüttt dreissig Tage, und bessen Junge sind allererst im sechsten Monate nach ihrer Ausbrütung, das ift, im Auguste, zum Fliegen und sich ihren Raub zu suchen geschitt, welches auch Horatius nach der verbesserten Lefart desselben anzeiget:

Vernique iam nimbis remotis
Insolitos docuere nisus. 4)

- 1) [Odar. 12. Κωτιλη χελιδων.]
- 2) Tzetz. Schol. Hesiod. p. 88.
  - 3) Bochart. Phal. et Can. p. 740. [Namensallegorien find fast immer verwerfich.]
  - 4) L. 4. od. 4. 7 7.
    Der Runfter wird beffer thun, einen mit Abren befrangten Genius ju mablen, als den vorgeschlagenen Abler, welcher feine Jungen jum Gliegen anführt. Mener.

- S. 416. Ginen Spartaner könte ein gewafnster und tanzender Krieger abbilden, weil dieselben tanzend zur Schlacht gingen, und auf ihrem Grabe sezen ließen: daß fie tapfer eine Schlacht getanzet. Da diese Gewohnheit aber auch bei den Chalpbern und bei den Karpefiern, einem Volke in Iberien war, 1) so würde der Spartaner durch eine Schlange auf seinem Schilde und durch rothe Kleidung zu bestimmen sein, so daß er der Liebe opfert, welches allein die Spartaner thaten, ehe sie zur Schlacht gingen; 2) Andere reden von einem Opfer an die Musen. 3) Sin Athenienser würde durch ein goldenes heupferd in den haaren über der Stirntentlich werden. 4)
- §. 417. Das Bild einer un beweglichen und un geftörten Stille des Geistes fönte ein runder und allenthalben offener Tempel auf Säulen sein, mit einem Altare in der Mitten; an dessen Friese die Überschrift: avnont Laginian, die Deutung desseben zeigen würde. Die Alten geben von diesem Tempel bei Aroton in Großgriechenland vor, daß der Wind die Asche auf dem Altare niemals zerstreuet, obgleich der Tempel völlig von allen Seiten offen war. 5)

§. 418. Der bumme Stolg fiber eine unverdiente Ehre, die man nicht der Berfon, fonbern beren Titel erzeiget, ift in der Fabel des Efels, welcher mit der Statue einer Gottheit beladen ging, vorgefiellet, die das Bolf anbetete: ber Efel aber

<sup>1)</sup> Liv. l. 23. c. 26.

<sup>2)</sup> Athen. l. 13. [c. 1. n. 12.]

<sup>3)</sup> Plutarch. [de ira cohib. t. 7. p. 799. edit. Reisk]

<sup>4)</sup> Athen. l. 12. [c. 1. n. 5.]

<sup>5)</sup> Plin. l. 2. [c. 107. sect. 111.]

eignete fich biefe Ehre gu. 1) Gin Efel mit heiligem Gerathe beladen, war in eben der Deutung ein Sprichwort bei den Griechen, von den Efeln genommen, bie zu dem eleufischen Feste die Gerathe trugen. 2)

5. 419. Die Erauer über Berkerbene tönte auf den Aleidern durch zween griechische Buchfaben Θ. κ. angedeutet werden. Diese Buchstaben hießen: Θεοις καταχθονιοις, den untertrbischen Göttern, aber auch θανατυ und κεραννυ, des Todes und des Blizes. Aleider, welche nicht mit diesen Buchstaben bezeichnet maren, hießen vestes purw. Der Buchstaben Θ bedeutet auf Inschriften eine Berson, die gestorben ist. 3)

5.420. Die Tugend, welche als ein allgemeiner Begrif schwer vorzuftellen ift, könte burch ben bekanten Spruch: under arar, no quid nimis, auf einem Zäfelchen einigermaßen angezeiget werden; ben die Tugend bestehet in dem Mittel zwischen zwei

äusserften Enden unserer Sandlungen. 4)

§. 421. Die Tulipane fönte einen Menschen bilden helfen, welcher schon von Gefialt ift, aber ohne andere Berdienfte, so wie diese schone Blume, welche keinen Geruch hat; es ift auch die Tulipane in der italianischen Sprache ein bildliches Sprichmort eines solchen Menschen.

5. 422. Die Bergessenheit kan durch den Flug Lethe angedeutet werden, in der Gefalt eines Flusses, auf dessen Urne das Wort and gesetwird; und die Unbeständigkeit durch den Cha-

maleon, aus befantem Grunde.

<sup>1)</sup> Gabr. fab. 6.

<sup>2)</sup> Schott. Proverb. p. 497.

<sup>3)</sup> Hist. de l'Acad. des Inscr. t. 5. p. 288.

<sup>4)</sup> Dionys. Halic. antiq. Rom. 1.8. p. 508.

- §. 423. Ein Berlaumber fonte mit einem K auf ber Stirne fentlich gemachet werden, welchen Buchstaben die Römer denen, die gerichtlich der Berläumdung waren überführet worden, auf die Stirne branten: 1) ben Calumnia wurde vor Alters mit einem K geschrieben. Sinige find der Meinung, daß diese Strafe in Lege Remmia verordnet worden. 2)
- §. 424. Gine dumme Verwunderung fönte durch eine Nachteule, um welche andere Vögel berum fliegen, angezeiget werden: ben dieses Fliegen beift nach dem Ariffoteles Javuagen, verwundern. 3)
- §. 425. Ulpffes fan burch einen Delphin auf auf feinem Schilbe beutlicher gemachet werden, 4) woran weder alte noch neue Rünftler gedacht haben; 5) und über diefen Delphin sowohl, als wo derselbe auf Münzen und in anderen Denfmalen angebracht ift, fan Bianchini nachgelesen werden. 6)
- §. 426. Gin Undantbarer fonte nach bem Bilbe einer griechischen Sinfchrift burch eine Rigur,
  - 1) Cic. pro Rosc. c. 20. Julian. in MIGOTEY. p. 360.
  - 2) Heinec. antiq. Rom. ad Inst. l. 4. tit. 16. S. 3.
    - Das mußte als Polizeiregel ohne Zweifel eine fehr gute Birtung thun; bom Runftler möchten wir jedoch in alle gorifchen Darftellungen nicht gern ein fo berbes Mittel angewendet feben. Die per.
  - 3) Hist. anim. l.g. c. 1. Conf. Bochart. Hieroz. l. 1. c. g. p. 66.
  - 4) Lycophr. v. 658. et Schol. ad h. l.
  - 5) Es icheint uns beffer, ben UIpfes wie gewöhnlich burch bie fpigige Muse zu bezeichnen, als burch einen Dels phin auf feinem Schilde, weil biefes leztere Zeichen weniger bekaft ift, als jenes. Meyer.
  - 6) Ist. univ. p. 350. seq.

welche die Gratien aus einem Gefäge auf die Erbe schüttet, finlich gemachet werden. 1)

- 5. 427. 3ch füge diesen Bildern noch andere bei die fich nicht füglich in die alphabetische Ordnung bringen laffen. Wen man einen Ort anzeigen wollte, worauf gleichfam der & luch geleget ift, und ben die Götter verlaffen, fonte die Rachricht des Scholiaften bes Afchylus genuzet werden, melcher anzeiget, baf furg zuvor, ebe Troja eingenommen worden, die Gotter felbft ibre eigenen Bilber ber Schulter bavon getragen. 2) Es fan jum Gebachtniffe eines weifen Mannes ein schones Bilb werden, mas Alianus anzeiget, bag, ba der Philosoph Anaragoras, des Sofrates Meister, jur gottlichen Chre erhoben worden, ihm green 21tare, der eine mit dem Ramen des Berfandes (Mentis), ber andere mit bem Ramen ber Babrbeit aufaerichtet wurden. 3)
- S. 428. Ich will ferner versuchen zu einigen Bildern in öfteren Borfällen Unschläge zu geben, welche ebenfalls aus alten Denkmalen genommen find, so daß diese Gedanken daher dem Künftler nicht schwer zu entwersen sein können. Nichts fällt Künftlern und vornehmlich Bildhauern öfter vor, als ein Grabmal verstorbener Prinzen aufzusühren; warum suchet man hier nicht nach Art der Alten zu deuken?
  - 1) Anthol. l. 1. c. 30. epigr, 4.
  - 2) Schol. in Æschyl. sept. contr. Theb. v. 223.
  - 3) Var. hist. l. 8. c. 19. [Nach bes Perizonius Erflatung find ihm da und bort Altare errichtet worden, theils mit ber Inschrift bes Werftandes, theils mit ber Inschrift ber Wahrheit; und zwar bas erftere, weil dieser Philosoph vornehmlich zur Materie noch einen ordnen ben Geist annahm. Plutarch. de placitphilosoph. l. 1.]

Amei alte Werke aeben ein reiches und ebles Bild gu folchen Denfmalen, welches füglich mit Begriffen ber Religion bestehet. Das eine ift die Bergötterung Raisers Antoninus Bius und der älteren Raufing in erhobener Arbeit, auf dem a Monte Citorio aufgerichteten berlichen Bafamente ju ber Gaule, die auf demfelben fand. Diefer Raifer und beffen Gemablin werden auf einem geflügelten Genius, welcher in der linten Sand die Simmelsfugel balt, um die fich eine Schlange als das Bild der Emigfeit fchlinget, in die Luft getragen, fo bag man von benfelben nur die Bruftbilder fieht; bas übrige ibrer Figuren ift burch die Flügel des Genius bedefet : auf beiden Seiten flieget ein Abler, melcher, wie im dritten Ravitel gedacht ift, auf bie Bergötterung gielet. Der Genius fellet bei uns einen Engel vor. Unten gur rechten Sand figet die weibliche Rigur ber Stadt Rom mit erhabenem rechten Arme, jum Beichen ber Verwunderung; in biefer Riaur tan bas Land ober die Sauptstadt angedeutet Muf ber linfen Seite fixet, niebriger als iene, eine balb mafte manliche Rigur, die einen Dbeliffus balt, um in bemfelben ein emiges Dentmal (ære perennius, wie der Granit ift) biefes Rais fers vorzuftellen. Diefes Bafament ift auf vier Blättern in länglichem Folio von Frang Aquila gezeichnet und geftochen. Wollte man ju dem vorgefchlagenen Bilbe nicht alles von diefem Werte nehmen, fo fan die Bergotterung ber iungeren Rauftina auf einem großen erhobenen Werte im Campidoglio bas Bild verandern. Muf bemfelben brennet Reuer auf einem Altare, welches ein Opfer an die vergotterte Berfon ift, und diefes fan fombolisch auf die Dankbarkeit gedeutet werden, welche Dem Andenken des würdigen Bringen ein Opfer brimget, so wie Blinius in der Lobrede auf den Erw welche die Gratien aus einem Gefäße auf die Erbe fchüttet, finlich gemachet werden. 1)

S. 427. Ich füge biefen Vilbern noch andere bei, die sich nicht füglich in die alphabetische Ordnung bringen lassen. Wen man einen Ort anzeigen wollte, worauf gleichsam der Fluch geleget ift, und den die Götter verlassen, könte die Nachricht des Scholiasten des Aschvlus genuzet werden, welcher anzeiget, daß kurz zuvor, ehe Troja eingenommen worden, die Götter selbst ihre eigenen Vilder auf der Schulter davon getragen. 2) Es kan zum Gedächtnisse eines weisen Mannes ein schönes Vildwerden, was Alianus anzeiget, daß, da der Philosoph Angagoras, des Sotrates Meister, zur göttlichen Spre erhoben worden, ihm zween Altare, der eine mit dem Namen des Verstandes (Mentis), der andere mit dem Namen der Wahrbeit ausgerichtet wurden. 3)

S. 428. Ich will ferner versuchen zu einigen Bildern in öfteren Borfallen Anschläge zu geben, welche ebenfalls aus alten Denkmalen genommen find, so daß diese Gedanken daher dem Künftler nicht schwer zu entwersen sein können. Nichts fällt Künftlern und vornehmlich Bildhauern öfter vor, als ein Grabmal verstorbener Prinzen aufzusühren; warum suchet man hier nicht nach Art der Alten zu deuken?

<sup>1)</sup> Anthol. l. 1. c. 30. epigr, 4.

<sup>2)</sup> Schol. in Æschyl. sept. contr. Theb. v. 223.

<sup>3)</sup> Var. hist. 1.8. c. 19. [Nach bes Perizonius Erflarung find ihm da und bort Alfare errichtet warden, theils mit der Inschrift des Berftandes, theils mit der Inschrift der Wahrheit; und zwar das erftere, weil dieser Philosoph vornehmlich zur Materie noch einen ordnenden Geist annahm. Plutarch. de placit. philosoph. 1. 1.]

3mei alte Werfe geben ein reiches und ebles Bilb ju folden Denfmalen, welches füglich mit Begriffen ber Religion bestehet. Das eine ift die Bergotterung Raifers Antoninus Bius und der alteren Raufting in erhobener Arbeit, auf dem a Monte Citorio aufgerichteten berlichen Bafamente ju ber Gaule, die auf demfelben fand. Diefer Raifer und deffen Gemablin werden auf einem geflügelten Genius, melcher in der linken Sand die Simmelskugel balt, um die fich eine Schlange als bas Bild ber Emigfeit schlinget, in die Luft getragen, fo daß man von benfelben nur die Bruftbilder fieht: das übrige ibrer Riauren ift burch die Alugel des Genius bebefet: auf beiden Seiten flieget ein Abler, welcher, wie im dritten Rapitel gedacht ift, auf die Bergötterung gielet. Der Genius fellet bei uns einen Engel vor. Unten gur rechten Sand figet bie meibliche Kiaur der Stadt Rom mit erkabenem rechten Arme, jum Beichen ber Vermunderung; in biefer Rigur fan bas gand ober die Sauptfadt angedeutet Muf ber linfen Seite figet, niedriger als merden. iene, eine balb nafte manliche Rigur, die einen Dbeliffus balt, um in bemfelben ein ewiges Dent. mal (ære perennius, wie der Granit ift) dieses Rais auf vier fers vorzuftellen. Diefes Bafament ift Blattern in langlichem Folio von Frang Aquila gezeichnet und geftochen. Wollte man zu bem vorgefchlagenen Bilde nicht alles von diefem Werfe nehmen, so fan die Vergötterung der jungeren Fauftina auf einem großen erhobenen Werte im Campidoglio das Bild verandern. Auf demfelben brennet Keuer auf einem Altare, welches ein Opfer an die vergotterte Berfon ift, und diefes fan fombolisch auf die Dankbarkeit gedeutet werden, welche bem Andenken des murdigen Bringen ein Opfer bringet, fo wie Blinius in ber Lobrede guf ben Era-

janus faget: " in unferen Bergen, in unferer Gee. "le find Altare für bich aufgerichtet." Diefes erhobene Werf fehet in ben Admiranda von Bartsli geftochen. Sollte biefes Bild gemalet ausgeführt werden, findet fich nichts ju erinnern als allein über Das fliegende Gewand die Karbe ber Gemander. bes Genius fan bimmelblau mit goldenen Sternen fein, womit die Alten vielmals die Gewänder befegeten. Das Gemand ber verftorbenen Berfon murbe weiß fein , bas atherische reine Wesen in dem jegigen Buffande derfelben angubeuten. Die Rigur Des Landes ober ber Stadt fan wie die Roma auf dem alten Gemalbe in bem Balafte Barberini fleidet werden, nämlich in Weiß ihr Unterfleid, in Roth ihr Mantel oder Gemand. 1)

§. 429. Ein allegorisch Bild einer hohen Bermählung fan die heirath des Peleus und der Thetis auf der oben angeführten Begrähnisurne in der Billa Albani geben, 2) und zwar so, daß den beiden heroischen Figuren, welche neben einander fizen, die Ahnlichfeit der vermählten Personen gegeben werde. Diese Bild fan sehr reich werden, weil alle Götter hier erschienen, und den Bermählten Geschenke brachten. Auf unserem Werke aber erteichente den jungen helben einen Degen, und diese einen helm. hinter ihnen folgen die vier Lahreszei-

<sup>1)</sup> Noth ift zwar ber Mantel; bas Gewand (tunica) aber, fo viel wir uns erinnern, überbaupt gelb. Der Theil best Untergewandes, ber um die Füße zum Borichein komt, mag von weiser Farbe fein, allein es verdient angemerkt zu werben, bag bieses Bild sowohl unten als oben schabbaft gewesen, und Kopf und Jüße ftark ausgemalt schehnen. Me per.

<sup>2) [</sup>Denfmale, Num. 111.]

ten, und ber Winter gebet voran, eine jebe mit ibren Früchten; und julest fomt Symenaus mit Rosen befrängt, welcher in der rechten Sand ein Gieggefäß trägt, und mit ber linten eine gatel auf ber Achfel: diefem leuchtet der Sefperus ober ber Abend, mit einer brennenden Fafel nach ber Bewohnheit der Alten. Da aber die Ausführung diefes Bilbes ju unferen Beiten ber Malerei und nicht der Bildhauerei zufallen murbe, fo fomt es vornebmlich auf Angebung der Farben der Gemander und des Schmufs an. Peleus, welcher als ein Beld balb natend ift, tan bas Gewand lafroth baben, den Burpur apindeuten; der Thetis ihres, als einer Göttin der See, follte meergrun fein, wie es dem Meptunus gegeben murde; 1) in dem alten Gemalde der aldobrandifchen Sochzeit aber, welche eben diese Bermablung vorzustellen scheinet, 2) bat Thetis ein weisies Gewand, wider die Gewohnheit der Griechen, wo Braut und Brautigam gefarbte Aleiber trugen, wie Guibas aus Dem Ariftopbanes bemerfet; 3) auch bei ben Romern mar bas Gewand ber Braut (flammeum) roth; 4) des Bulcanus turge Weffe murbe eifenfarbig gu machen fein, der but deffelben aber ift bimmelblau, wie im zweiten Rapitel angezeiget worben, und bie Ballas pfleget auf alten Gemalden bas Unterfleib roth und ben Mantel gelb ju baben. Den Sabrezeiten fan einer jeden ein Gewand von bedeutender Farbe gegeben werden. Der Frühling fan bas Unterfleid weiß und das Gewand rosenfarb baben,

<sup>1)</sup> Phumut. de nat. Deor. c. 22. p. 193.

<sup>2) [</sup>G. b. K. 7 %. GR. 7 5. 90 ste.]

Voce βαπται.

<sup>4)</sup> Salmas. in Script. hist. Aug. p. 389. Windelmaff. 9.

in Abficht theils auf die Baumbluthe, welche mebrentheils weiß ift, theils auf die Rofen, als bie baufiafte Blume biefer Jahregeit; bas Untergewand fonte auch grun fein, die erneuerte liebliche Befletbung ber Erbe im Frühlinge anzuzeigen. Dem Commer fan ein gelbes Unterfleid und ein bimmelblauer Mantel gegeben merden, durch biefe Farbe auf Die beffanbige Beiterfeit des Simmels in Diefer Rabrefonberlich in marmen Edndern, ju beuten, wie durch das Gelbe auf die Farbe des reifen Korns und der Arnte, fo wie auch bas Gewand einer Figur mit einer Sarfe (rastrum) unter ben bereulanis schen Gemälden ist, welche man auf ben Sommer Der Berbft fan das Unterfleid von der Farbe der zu welfen anfangenden Weinblätter (Enoauxediros) und bas Gewand blutroth haben, in Deutung auf die Weinkelter. Dem Winter aber geboren braune und traurige Rarben. Das Gewand bes Somenaus fan weiß mit Blumen geftift fein, und ber Sefperus fan baffelbe buntel mit Stern. chen befaet baben. Was die Farbe des Schmuts und fonderlich das Diadema betrift, fo muß daffelbe, wen man es den Peleus geben will, roth fein, wie es ift an den Figuren der Gottheiten beides Gefcblechts, auf ben in ber vaticanischen Bibliothet aufbehaltenen colorirten Copien ber Gemalbe, bie ebemals in den Babern bes Titus maren, und purpurroth ift die Sauptbinde ber Stitbeis beim Bbiloftratus, 2) ob er gleich biefetbe für ein Gefchent ber Rereis ober ber Dais balt, welche, foute man glauben, himmelblaue Bander fchenfen wurde. In der Beschreibung der herenlanischen Gemälde ift in wenig Figuren die Farbe der Sauptbinde ange-

<sup>1)</sup> Pitt. d'Ercol. t. 3. tav. 50. p. 262.

a) Icon. l. 2. p. 823. l. 6.

zeiget, und ich fan mich alfo auf biefe nicht bezieben. Gine rothe Sauptbinde bat bafelbit eine vermeinte bimlifche Benus. 1) Es ift aber biefe Farbe nicht allgemein, wie bie grune Binde eines Apollo zeiget, welcher, wie man an den Stiefeln (cothurnus) fieht, auf der Jagd ift,2) auf welche die grune Farbe ein Abschen haben fan, und eine von ben fogenanten Tangerinen auf einem fcmargen Grunde bat eine himmelblaue Binde. 3) Es vfleaet auch ber Gurtel unter ber Bruft an weiblichen Riauren roth ju fein, wie die angeführten Gemalde in ber vaticanischen Bibliothef jeigen. Will man bem Degen, welchen Buleanus bringet, ein Gebang geben, fan baffelbe grun fein, wie es gwei Degengebange auf alten Gemalben im berculanischen Mufeo find. Bollte man biefes Bild noch reicher machen , fonnen auch bie anderen Götter, Die bem Be-Teus Befchente brachten, eingeführet werben; als: Mentunus, welcher bie Bferde, Ranthos und Balios genant, schenkete: Auno, die einen kostbaren Mantel überreichete, und Benus, beren Geschenk eine goldene Schale, und die Liebe auf derfelben gearbeitet, mar. 4)

§. 430. Man tönte in eben der Absicht aus zwei Bilbern in dem Spithalamio des Sophisten Simerius, 5) ein einziges allegorisches zusammensezen, welche Freiheit poetisch und also erlaubt ist. Apollo erscheinet dei der Bermählung des Pelops

<sup>1)</sup> Pitt. d'Ercol. t. 1. tav. 24.

<sup>2)</sup> Ibid. t. 2: tav. 17.

<sup>3)</sup> Ibid. t. 1. tav. 19.

<sup>4)</sup> Ptolem. Hephæst. nov. hist. 1.6. ap. Phot. Biblioth. p. 252.

<sup>5)</sup> Ap. Phot, Bibl. p. 596.

und ber Sippodamia auf einem Bagen mit ber Benus, beren Saupt er von vorne mit Spacinthen bestefet, ba, wo die Saare auf der Stirne ac theilet find; im Rafen fliegen biefelben frei und Diefer Bagen ift von Liebes abtungebunden. tern gezogen, die mit Rofen aus dem Garten ber Benus befrängt find, und Flügel und Saarlofen von ihrer Sand mit Golde gefchmuft haben. Den Eans läffet Avollo balten von einem Chore Dereiben, und bas Brautbette ift am Ufer ber See aufgeschlagen. Belops murbe nach Art ber Belben balb nakend zu malen sein, theils weil die lodische oder phrygische Kleidung in des Philofratus Gemalde 1) die Schonbeit ber Rigur gu febr verfetet, theils in Abficht bes Gegenfages, ba Sippodamia die Braut befleidet sein muß. Sein Gewand fan Burpur fein, wie bes Beleus, und wie es Belenus in dem Gemalde bes Bolvanotus batte. 2) Es ift derfelbe durch bie zwei Bferde fentlich zu machen, bie ihm Deptunus gab, mit welchen er den Sieg über ben Onomaus erhielt, und beffen Tochter als den Breis davon trug. Pindarus aibt diefen Bferden Alugel, 3) ibre Geschwindigfeit angubeuten, und auf bem Raften bes Eppfelus maren dieselben mit wirklichen Klügeln gebildet. 4) Sippodamia fan ein weiffes mit Sternen burchmurftes Gemand haben; ihr Unterfleid, welches nur an den Rufen fichtbar wird, bat eine beliebte Kar-Abre Arme fonnen mit schlangenformigen Arm. bändern, und ihr Sals mit Berlen gezieret werben.

<sup>1)</sup> Icon. l. 1. c. 3o.

<sup>2)</sup> Pausan. 1. 10. [c.25.]

<sup>3)</sup> Olymp. I. v. 140.

<sup>4)</sup> Pausan. l. 5. [c. 17.]

Das Brantbette muf einem Aubebette ober Kanapee aleichen. Apollo, welcher auf bem Wagen febend bie Benus fchmutet; fan feinen Mantel gelb haben, auf die Farbe des Lichts zu deuten : es ift berfelbe jeboch auch roth auf alten Gemalben. Benus tan ihr Gewand von meergruner Farbe, in Abficht auf ibre porgegebene Geburt, mit ber einen Sand vor bem Unterleibe in Die Sobe beben, beffen einen Bipfel fe über bie Achfel mit erhobenem Urme balt. Die Korm ber Brufte, die ich in der Ge-Schichte ber Runft angezeiget babe, 1) fan bier angebracht merben, und eben fo befchreibet Bhilofratus die Brufte ber Aritheis: mason opgon υπαυγαζεσιν, 2) wovon fich die Ausleger diefes Scribenten feinen beutlichen Begrif machen fonnen; in bem Worte oogoc lieat bie von mir bezeichnete Form berfelben. Der Bagen fan ertweder wie diejenigen, die zu Wettläufen dieneten, gestaltet fein, oder auch die Form einer Muschel haben, in Allegorie auf die Benus Anadyomene. Das leichte und furge Aleid ber Rereiden obne Armel follte meergrun fein : ba aber biefes megen ber Mannigfaltigfeit, bie ju fuchen ift, nicht geschehen tan, fo fan diese Farbe in einigen diefer Figuren mit Weiß und mit cinem cangianten Late abgewechfelt werben; mit Weiß, in Deutung auf den Schaum des Meers, und mit Lat, weil fich in den Wellen, wen das Meer unrubig wird, in ber Kerne ein rotblicher Schein zu brechen pfleget, welche Rarbe des Meers Somerus, wie ich muthmaße, in bem von ibm dem Meere acgebenen Beimorte, vom Burpur genommen (πορφυpeor xuma 3), kan baben angeigen wollen. Bon ben

<sup>1) [5 %. 6 8. 7 - 9 6.]</sup> 

<sup>2)</sup> Icon. l. 2. p. 823.

<sup>3)</sup> IA. A. I. v. 482.

Auslegern aber wird hier und in ähnlichen Stellen der Purpur von der schwarzen Farbe verstanden. Diese Figuren können ferner mit sehr dünnen und katternden Schilsblättern befränzet sein, auf das Meergras (alga) abzuzielen. Das User der See wird mit Myrten beseiget, welche in warmen Ländern das gewöhnliche Gewächs längs der See sind, und der Maler kan dasselbe ziemlich kark und hoch angeben; den die Alten pflegeten sogar die Stangen ihrer Spiesse aus Myrtenbolze zu machen: validis hastilia myrtis, und man sindet häusig so starte Stämme an den Ufern dieses Meers.

## Berbefferung.

S. 3. 8. 6. 1. Kadiorr. S. 27. 3. 6. Not. 1. inapogever. S. 182. 3. 2. v. u. l. aus ber hand. S. 183. 3. 5. v. u. 1. beilegen ?

## Beschreibung

ber

## geschnittenen Steine

feligen Baron Stofc.

Seiner Eminens

Dem

Serrn Eurdinal Alexander Albani

geweißt.

1 7 5 9.

wie 1. B. auf numero 661 in der zweiten Rlaffe, und auf andern; die Erklärung folder Inschriften muß sehr zweifele haft bleiben; ich habe nicht geglaubt, mich dabei aushalten zu durien, um den Leser nicht burch eine oft unnüge und wortreiche Deutung zu ermüben, die sich gewöhnlich auf nichts anderes fügen würde, als auf die vielleicht aberwizigen Ibeen der Bertfertiger oder Besiger dieser Steine.

Ich babe Gelegenheit gehabt, die in biefem Werte angeführten Munsen größtentheils in den beften Kabineten von Rtalien zu unterluchen; in Abficht auf die gelechischen Munjen bin ich dem Golbius und Beger gefolgt, da diese Mingen in ihren Werten am beften gezeichnet find. 1)

Es find vorzüglich Mothologie, Gefdichte, Antiquitaten und die Runft, auf welche man die mehrfte Rufficht in der folgenden Beschreibung der geschnittenen Steine genommen hat.

Die zahlreiche und fast vollftändige Reihe von Segenftänben aus der heiligen und historischen Muthologie hat Gelegenheit dargeboten, bei Erfäuterung berfelben beinahe ben gam zen Umfang ber Jabel zu erschöpfen. Unsere Samlung befigt bierin einige so seltene Stute, daß es nicht unnug sein wird, bier manche berfelben anzusibren.

Die brei Rlassen, welche die heilige und die historische Muthologie enthalten, werden mehrere noch unbekante Monnumente barlegen. In der erften Rlasse, welche die ügnptischen Gottheiten begreift, kan ich als Beispiel einem harpokrates tes ansühren, mit geschorenem haupte und mit einer einzigen Leke auf der rechten Seite, so wie und Macrobius beschreibt, daß die Agypter die Sonne gebildet hätten. 2) Diesser Wohndere Umstand ist, so viel ich weiß, noch von niemand bemerkt worden; Jablonsky hat selbst in seinem Werk über die Muthologie der Agypter iene Stelle des Macrobius nicht angesührt, eben so wenig als andere Schristfeller; wahrscheinlich, weil sie dieselbe nicht anzuwenden wußten. In der zweiten Rlasse sieht man den Juvicer Muscarius. In der zweiten Rlasse sieht nur dem Namen nach kante; niemand hatte vorher gewußt, wie er vorgestellt wurde, und hier seben

<sup>1) [</sup>gu viel 206!]

a) [Saturnal. l. 1. c. 21. Denfmale, Mum. 77]

<sup>3) [</sup>Cbenbaf. Mum. 12 - 13.]

wir ihn nun auf einer antifen Pafte abgebildet. — Inpiter, wie er bei Semele in seiner gausen Majestät erscheint, war eben so wenig durch eine Abbitdung bekaft. Dan nieht ihn in unserm Rabinet zweimal, auf einer antiken Paste und auf einem geschnittenen Steine. 1) Der leztere war schon durch Sicoroni bekaft gemacht, 2) der den Jupiter sür die Reit ansieht, und die Semele sür eine junge Frau, die in der Blüthe ihrer Jahre gestorben ist. — Eben so wenig hat noch ein Antiquar von einem Euvido andere gesprochen, der gleichwohl auf einer unserer Gemmen vorgestellt ist, 3) und dessen Darkelbung eine Poesie des vorgeblichen Orpheus ersäutert.

In der hiftorifden Mythologie, welche die dritte Rlaffe ausmacht, finden wir einen Riveus, der fo eben hiera, die Unführerin triegericher Frauen aus Mufien, getödet hat. 4) Auffer dem Philogratus hat niemand dieses Factum erwähnt.

Die eigentlich hifterifche Rlaffe besteht jum großen Theile in Portrats. 36 habe mehrere barunter ohne Ramen gelaffen, und es nicht wie Gulvio Orfini ober Bellori machen wollen, ber aus einem magern und alten Rovf einen Untifthenes geftempelt hat, weil biefer Philosoph an ber Auszehrung geftorben ift. hierin muß man mahrhaftig bas beobachten, was ber Upoftel fagt: Guchet nicht alliu weife ju fein. Biffen wir bod nicht bie namen fo vieler Portrats von ber hand Titians, Banbufs und anderer großen Maler, welche Beitgenoffen unferer Bater gewefen find: wie follte es moalich fein, bie Mamen fo vieler alten Ropfe ju wiffen, beren Originale burd bie Sinfterniffe vieler Sahrhunderte von uns getrefit find? Beger fagt von einem Bruftbilde: es fet ein Manlius Lorquatus, weil er eine Rette, torques, auf feiner Bruft hat. 5) Hus bemfelben Grunde fonte man biefen Namen alfo auch einer Statue von

<sup>1) [</sup>Cbenbar. Num. 1 - 2.]

a) Cemmæ [antiquæ literatæ aliæque] rarior. tab. 8. n. 6. [Romæ 1757. 4.]

<sup>3) [</sup>Dentmale, num. 32.]

<sup>4) [</sup>Cbenbaf. Rum. 121.]

<sup>5)</sup> Thesaur. Brandeb. t. 3. p. 329.

Digryades hingegen ift, nach meinem Urtheile, bas altefte Berf ber Runft bei ben Griechen. 1, Aber ba ber altefte Styl ber Griechen bem ber hetrurier febr ahnlich gewesen ift, wie bas mehrere alte Autoren bezeugen, fo ift es oft sower zu entscheben, ob die Arbeit hetrurisch ober griechtich ift, und baber habe ich mich oft begnügt, die alteften Gravüren unter ber allgemeinen Benennung von Werten des ern ften ober alteften Styl begreifen.

Bon ber Empfindung bes Schonen, als bem zweiten Theile ber Rentnig ber Runft, fan vorzüglich bei ben griechiichen Gravuren die Rebe fein. Die Agnoter tonten fcmerlich bas Schone barftellen, ba ihr Klima es nicht bervor. Die hetrurier haben fich nicht bis jur bochten brachte. Stufe bes Schonen erhoben, wegen ber oben ermabnten Gi. genheit ihres Style. hingegen erblifen wir bas Schone bereits in ben Rovfen auf griechischen Mungen, besonders auf benen von Spratus, vor ber Beit ber großen Deifter in ber Runft, und ba, wo ihre Beichnung noch ber betrurifden batte gleiden mußen. Die Empfindung bes Goonen erzeugt alfo die Rentnig bes fconften Styls ber Briechen, und biefe, berbunden mit bem Berftandnif ber richtigen Zeichnung, fons nen allein ju ber Gertigfeit führen, bas Antife von bem Dobernen ju unterideiden. Das Geheimnif, bas ber Marcheie Maffei2) ju biefem Zwefe hat mittheilen wollen, nämlich ben mehr ober meniger polirten Grund, ber Figuren auf ben geschnittenen Steinen zu beachten, ift ersonnen und nicht haltbar; unfere gefdiftern Steinschneiber verfteben es eben fo gut, wie bie Alten, ihren Arbeiten ben geborigen Grab ber Politur ju geben. 3)

In ber gegenwärtigen Samlung bat man nicht allein Robfe von ber hochten Schönheit zu bewundern, wie jum Beifviel ben jungen, herfules, fondern auch das bochte Schone im Nakten jedes Alters; unfer Bakdus kan bieb mit ber iconfen Statue bes Bakdus in der Billa Meb is

biefer Aufferungen die Gefdichte ber Runft und bie Denemale an ihren geborigen Stellen nach.]

- 1) [G. b. R. 8 B. 1 R. 11 9.]
- 2) Verona illustr. part. 3. c. 7. p. 269.
- 3) [Thun es aber nicht fo allgemein. Man vergleiche bie Note S. 213 214. im 1 Bande.]

ei verglichen werden, und Rireus des homerns faft nicht leicht fehöner gewesen sein, als der untrige. In Ablicht auf bekleidete Figuren darf unsere Atalante als mußerhaft gewriesen werden.

Man findet unter unfern geschnittenen Steinen keine modernen Arbeiten, wie dieses doch fast in allen Rabineten der Fall ift. Nur der Ropf unserer Bakchant in kaft zweifelhaft scheinen, ob er gleich schon ift. Und was die Sopien anlangt, die der Baron Stofch nach fehr seltnen Driginalien durch die geschifteften Rünkler hat schneiden lassen, so sind sie bestall spraktig als Covien angezeigt worden.

Nach biefer vorausgeschiften Abhandlung über bie Bichtigkeit unferer Samlung und über die Methobe, welche in ber Beichretbung berfelben befolgt ift, will ich noch einige Augenblike babei verweiten, theils um mich über die Deurungen zu erklären, die ich geben konte; theils, um anzuzeigen, wo ich mich in meinen Bermuthungen getäuscht habe; theils enblich, um einige Deutungen in ein befferes Licht zu fesen.

Die Deutung mander Steine, befonders in ber mpthologifchen Rlaffe, Hef fich nicht anbers geben, als mittelft eini. ger Muthmagungen, welche biejenigen, die fich für biefes Beld ber Literatur intereffiren , ohne 3meifel als erlaubt jugefte. ben werben; beft öfter ift man im Salle, hierüber nach ber Mehrheit ber Stimmen ju enticheiben. Es gibt felbft viele Untifen in Marmor, bie entweber in Begug auf Mythologie ober andere Umftanbe als feiten und ausgezeichnet angefeben werden mugen, und von benen man nicht weiß, wie man fie erflären foll, ober bie vielleicht gang unerflärbar find. Schon bei ben aften Griechen hatte fich bie Bedeutung mancher fnmbolifden Borftellungen verloren. Daufanias geftebt, bag er nicht wiffe, mas bie beiben Athiopier auf ber Schale ber Remefis bes Phibias bedeuteten, 1) und warum Theo. gnetes einen Granatapfel und einen Sichtenzapfen in ber Sand halte; 2) und wer wird wohl eine weibliche Figur oh. ne Blugel, bie in ber einen Sand einen Granatapfel, in ber andern einen helm trägt, für eine Bictoria erflären ? 3)

<sup>1) [6.</sup> b. R. 98. 28. 179. Denfmale, Mum. 25.]

<sup>2) [</sup>Pausan. VI. 9. init.]

<sup>3)</sup> Harpocrat. v. Ninn. et Barnes. ad Eurip. Jo. 457.

In dem Palafte Rofpiglofi befindet fich eine fcone Statue ber Minerva, die ju ihren Guffen ein Seepferd oder ein anderes Seeungeheuer hat. 3ch glaube, bag fie bie Minerva vorftelle, ber man in gewiffer binfict eine ber fcaft über bas Deer jufdrieb, und welche man in Bilbmerf an bem hintertheil ber Schiffe vorftellte; 1) auch trug man fie ju Athen in einer feierlichen Proceffion langs bem Dec. resufer hin. Es gab eine Minerva auf bem Borgebirge Mifenum , 2) ber bie von Alexandria tommenden Schiffer ei. ne befondere Verehrung erwiefen, inbem fie ihr Bein aus gogen; diefe Statue wird mahricheinlich burch ein Attribut, bas fich auf bas Seewefen bezog, ausgezeichnet gewefen fein. - Eben fo fower ift es ju fagen, was eine Minerva bebeute, bie gang mit einem Schleier ober einer Draperie um-' hult ift; man ertent fie blos an ihrer haltung, an ihrent Selm und Schilbe, ber burch ihr Gewand binburch fcbeint. Diefe fleine marmorne Figur befindet fich in ber Samlung bes herrn Cardinals Alexander Albani. Ben fte nicht eine Minerva vorftellt, beren Statue die Athenienfer an dem Gefte diefer Göttin, IlaurIngia genant, ju umhuuen und - Bu bebefen pflegten : 3) fo weiß ich bavon teine Deutung ju deben.

So ift es auffallend, einen Bafdus bewafnet ju erblifen, wie man ihn mit andern Gottheiten auf einem vierefigen Alfare in der Billa bes herrn Cardinals Alexander Albani findet; 4) und boch ift diefer Bafdus leichter ju erelaren: er bezieht fich mahricheinlich auf ben Gelbug beffelben nach Indien.

Aber noch auffallenber ift eine Göttin mit einer Zange; man findet fie auf einem breiefigen, im hetrurischen Stoll gearbeiteten Ultare in der Villa Borghese, wo sie fich gegen Minerva wendet. 5) Man köfte auf die Vermuthung kommen, dag dort zwei Minerven vorgestellt wären, und

- 1) Suid. v. Παλλαδίου et οἱ τομοφυλακες. Conf. Salmas. exercit. in Solin. p. 571. [Dentmate Rum. 207.]
- 2) Stat. Sylv. l. 3. carm. 2. v. 24. Conf. Lips. comment. in Tacit. annal. XV. p. 423.
- 3) Meurs. de Fest. v. Πλυνθηρια.
- 4) [Denfmale, num. 6.]
- 5) [Cberibaf. Rum. 15.]

daß die, von der ich hier rede, jene fei, die dem Bulcan ibre Bunft bezeigte. 1) Aber tiefe Gottin mit ber Bange fceint vielmehr eine Juno ju fein, bie nach einem fpa. tern griechischen Dichter 2) alfo vorgestellt murbe, und bies findet fich noch burch eine Dunge bestätigt, 3) auf ber man bie Juno fiend mit einer Bange in ber Sand erblift, mit ber Inidrift: IUNO MARTIALIS. Diefe Gottin mit berfelben Beifdrift balt vielleicht guch auf anbern Dungen eine Bange, die man für Kornahren anfab, ba jenes Attribut fo felten vorfomt. Bielleicht mar biefe Juno einer an. bern , mit bem Beinamen Placida , entgegengefest, 4) fo wie es auch einen Jupiter Gerenus gab; 5) ber angeführte griechische Autor bedient fic bes Wortes paars, welches eben fo gut die Scheere eines Schneibers, 6) als eines Bar: biers bezeichnet, woher man bas Wort pangai, ben Bart abideeren, berleitet. Aber es icheint auch eine Bange su bezeichnen, 7) wie bier. Huch in ber lateinischen Sprache ift nur ein geringer Unterfchied gwifchen Scheere und 3 an ge, forfex und forceps; 8) ja Manche find fogar ber Meinung, daß gar feiner bazwiichen fei, und jebes biefer Worte balb das eine, bald bas andere bedeute; 9) wirflich hat man auch bie Bange in ber Sand ber Juno für eine Coere genommen.

Es ift ichwer zu finden, woher ein reitenber Juviter auf einem Centaur feinen Urfprung habe, wie man ibn auf einem ber iconfign breifeitigen Aftare in ben Erdgewölben ber Billa Borghefe fieht; 10) und ebenfo, was ein anderer

10 1 A 11 1 1 1 1

<sup>1)</sup> Epigr. Grec. ap. Spanhem. observ. in Callim. [hymn. in Path. v. 184.] p. 644.

<sup>2)</sup> Codin. de orig. Constant. p. 44. edit. Lugd. 1596. 6.

<sup>3)</sup> Tristan comment. hist. t. 2. p. 668.

<sup>4)</sup> Boissard. topogr. t. 2. p. 128.

<sup>5)</sup> Casaub. not. in Spartian. p. 110.

<sup>6)</sup> Gloss. Cyrilli.

<sup>7)</sup> Pollux, l. 10. sect. 140.

<sup>8)</sup> Isidor. orig. l. 20. c. 13. p. 1324.

<sup>9)</sup> Charis. instit. Crammat. l. 1. p. 72.

<sup>10) [</sup>Dentmale, Num. 11.]

Jupiter auf einer Munje bes Raifers Balerian 1) bebeuten foll, gegen ben fich eine Schlange auflehnt, die ber
Gott eben mit dem Blige icheint jerichmettern zu wollen; weft
anders Bartoli, ber biefe Munje gezeichnet hat, nicht erwa
einen Stein für einen Blig ansah; befi bei einer ähnlichen
Figur, die den Kadmus auf den Munjen der Raifer Gor,
bian III. und hoftilians 2) vorstellt, fieht man sicher einen Stein. — Und wie will man eine liegende Menichenfigur,
ben Erm eines Menschen verzehrt, in der Galerie Bar
berin i, erklären?

Eben fo feltene und ungewöhnliche Dinge fommen in Absicht auf Sitten und Gebräuche vor. Go fieht man einen Ming um bas Bein einer natten Statue, aus welcher ber Restaurator einen Gladiator gemacht hat. Weft die Lage biefer Statue, bie gerade ausgeftreft und in Rube liegend ift, es verftattete, fo fonte man fie für einen Grometheus nehmen, ben man mit einem Ring um ben Schentel vorftellte, burd welchen er an ben Raufasus angeschmiebet war. 3) Man weiß, daß bie Frauen Zieraten um bie Suge trugen, fo wie Banber um die Arme; aber bergleichen Schmuf wirb nicht an Mannern ermabnt ober gefunden; beff man fan boch nicht annehmen, daß hier ein Gflave vorgestellt fei, ber Rim ge truge, um ihm die Rette an ben Suf legen ju fonnen. 4) Bielleicht ift es die Statue eines verwundeten Kriegers, der ben Berband tragt, wie ibn ber verwundete Dom vejus Magnus trug, als ber Stoifer Savorinus ibm faate : " Das Diabema bleibt immer Diabema : gleichviel wo man es " trägt. " ·

Man verzeihe bem Verfaffer biefe Abschweifung, wegen ber barin enthaltenen iveciellen Bemerkungen: jeder lucht zur Vertheibigung feiner Sache jo viel er kaft anzuführen.

Run habe ich zweitens bas anzuzeigen, mas mir bei Albfaffung ber Beschreibung entgangen ift, und mas über einige von meinen Erflärungen mehr Licht verbreiten fan. 5)

- 1) Havercamp. num. Reg. Christ. tab. 37. n. 24.
- 2) Vaillant. num. Col. t. 2. p. 217. 9. et p. 299.
- 3) Plin. l. 33. [c. 1. sect. 4.]
- 4) Conf. Salmas. in Tertull. de pallio, p. 375.
- 5) (Dieje Correctionen und weitern Bemerkungen, bie der

Nach diefen Bemerkungen fei es bem Verfasser noch er laubt, einige Worte für sich anzuführen. Er hat sich bemüht, so turz ju schreiben, als es ihm möglich war, und als es diese Gattung von Arbeiten ersodert; es wäre zu wünschen, daß man sich dieses Geses der Kürze bei allen Büchern über daß kitertum, die doch nicht unser gesamtes Leben beschäftigen sollen, vorhalten möchte. Die mehrsten antiquarischen Schriftheller gleichen durch ihre Weitschweisigkeit den Flüssen, die auschweiten, wei man ihres Wasser nicht bedarf, und trofen bleiben, wo eben Wasser nichtig wäre. Sie sehen, wie Trion, eine Wolke für eine Juno an, und wie Angragorg of was wollen sie den nienelschen Bowen im Monde finden.

Um die Citate abjukurjen, findet man hier ein Berzeichnig ber Stitionen berzenigen Clafifer und Schriftfeller, beren
man fich bei diesem Werke bedient hat; aber da diese Arbeit
in Jorenz augesangen und in Rom geendigt worden ift, und
fich solglich in dieser Stadt nicht gerade bieselben Stitionen
alle wieder vorsanden: so find an einigen Orten die Ausgaben
besofchbers mit angegeben worden, und jur größern Bequemlichkeit berer, welche diese Autoren selbst nacheben wollen, hat
man sogar die Linien der Seite besonders bei solchen Stellen
nachgewiesen, wo es oft nur auf ein einziges Wort autömt. 1)

Es war oben icon bie Rebe bavon, was man gethan habe, um die Aupferstiche zu erfezen, die diesem Werke mangeln. In bestern Zeiten hatte man den Bunichen der Liebhaber zuvorkommen können; den der verstorbene Bester die fek Rabinets hatte den varnebmiten Theil desielben durch geschifte Rünfter, die mehrere Jahre in seinem hause lebten, vergrößert abzeichnen lassen. Unter diesen Zeichnungen gabt man einige hundert von der hand bes berühmten Marku & Tusch er. 2) Da

Autor, nachdem der Ratalog icon gebruft mar, bier feiner Borrebe auf mehrern Gelten einverleibt bat, icalten wir an ben gehörigen Gtellen in der Beschreibung felbft ein.]

- 1) [Das Bergeichnist ber in Windelmans famtlich en Berken und in ben noten bagu angeführten Schrift ten findet man im legten Banbe biefer Ausgabe.]
- 2) Diese Samlung von Zeichnungen fam mit den Steinen jugleich in ben Best; des Königs von Preugen, wa Ge noch ift. Schlichtegroll,

Bucher, die von Mungen handeln, auch ohne Aupfer ihren Augen haben fonnen, wie 3. 3. des Parers har buin Wert: fo hoffe ich, bag bei der genommenen Vorfict, Mungen, geschnitte ne Steine und andere Dentmale au citiren, die den unfrigen ähnliche Gegenftande vorstellen, dies Wert doch gunfig werde vom Publico aufgenommen werben.

Enblich, da es hier um Saden, und nicht um Worte ju thun ift, so wird ber Lefer gegen Kehler in der Sprachte ju thun ift, so wird ber Lefer gegen Kehler in der Sprachte nachsichtig sein. Der Verfasser ift ein Deutscher, und hate sie sid nie träumen lassen, dieses Buch in einer Sprache her auszugeben, die er zu üben wenig Gelegenheit hatte, und in der sich nur ihre eigne Nation gut ausdrüft; allein der Bestiger hielt es aus mehrern Gründen, die ihm wichtig schienen, für rathsamer, die französische Sprache zu wählen, und der Autor mußte sich darnach bequemen. Dabei gab es mehr als ein hindernist; weil der Druf in Italien statt sand, id batte man nicht die Nachhülse der Correctur, wie in Jrankreich, und der Versasser, welcher sich in Rom aushielt, während der Druf in Florenz vor sich ging, konkte wegen dieser Entfernütig jene kleinen Abanderungen nicht vornehmen, die zuweilen von der Elegaan der Sprache erbeisich wurden.

herr Joannon be Saint Laurent, Mitglieb mehreren Akademien, in der literarischen Welt durch seine Beobachtungen über die Naturgeschichte und durch seine gelehrten Untersuchungen über die Scheschiene der Alten bekant, fand und, so viel er köfite, in Aussehung der Verbesserung des Stols und der Revision des Wertes bei; jedoch betheuerte er immer, daß er sich durch seine lange Abwesenheit von Frankeich jennen Febler der Datavinät zugezogen habe, det nicht ausbleibe, west man sich vom Batersand entserne. Bieliatrige strerarische Berbindungen und Studien mit dem seligen Baron Stosch und die Freundschaft mit dem jezigen Besiger dieses Rabinets haben denzelben herrn von St. Laurent veranlaßt, die Krichreibung der Vasen, Schiffe, und alles, was das Seerwesen oder die Schiffart der Alten betrift, zu übernehmen, und diese samt bere famtlichen Altsbetüngen rühren von seiner band ber.

Ich habe vergeffen, an feinem Drie von der großen Samtung Schwefelabguffe, beren oft im Berlaufe diefes Werks Erwähnung geschieht, etwas ju fagen. Diefe Samlung entfand auf den Reifen des felligen Baron Stofch. Er ließ nicht blos von allen geschnittenen Steinen der berühmten Samlungen Abbrufe nehmen, sondern auch von solchen Gemmen, die er einzeln in den Sanden von Privatpersonen fand; dies feste er bis an seinen Tod fort, und so ift jene Samlung bis gegen 28,000 Still angewachsen, und ungefahr nach eben ber Ordnung eingetheilt, die wir in gegenwärtiger Beschreisbung befolgt baben, und die und die Erklärungen sehr erleichterte, indem man die Gegenfande, von benen hier gesprochen wird, mit jenen Schweseln vergleichen konte. 1)

Endlich ift noch ju bemerten, daß alle Steine und Naften ber gegenwärtigen Samlung in Ringe gefaßt find. Die schönken Grandten ober die seltensten Gegenkände find in goldne Ringe eingefaßt, was in der Beschreibung durch ein Stern den bei ihrer Rumer angebeutet wird. Die and bern find in silberne Ringe gefaßt. 2)

- 1) [Diefe Schwefel find in bie Samlung bes Englanders Taffie getommen.]
- 2) So finden fic beibe Abtheilungen noch in bem foniglich preufifchen Rabinet ju Berlin. Schlichtegroll.

römische Thränengefäße übrig, auf benen zuweilen ein und auch zwei Lugen eingegraben find. Fulvio Orfini hat einige dieser Altertümer zeichnen laffen; und diese Zeichnungen finden sich in der vaticanischen Bibliothet. 1)

Lapis Lajuli, als Rafer geformt. Muge mit Augenbraunen; unter bem fich ein Glügel tesieni. gen Bogels befindet, der apis Numidica bief, und ein Urm, ber aus bem Umfang bes Muges hervorgebf. Bir faben fo eben, mas bas Muge bei ben Aguptern bebentet und Eles mens von Alexandria lehrt uns, ber Slugel jeige bie Gefdwindigfeit und Geiftesgegenwart an; 2) bie Sand fan alsbaff hier ben Actus bezeichnen, bie aus' ber Berrichtung bes Beiftes, wie bie Birfung aus ber Urfache, entftebt. Rirder fpricht von einer Mumie, 3) auf der fich eben ein foldes Muge gemalt finbet, wie bas auf unfrer Gemme; auch auf bem Dbelift Barberini befindet fich ein Muge mit Mugenbraunen. Abrigens ift in all biefem feine Abnlichfeit mit bem vorgeblichen Phallus oculatus, ben Rircher 4) und nach ihm Chaw ermahnen; und went gleich Pigno. rius, 5) um eben diefe Meinung ju unterftujen, eine Bem. me anführt, die er nicht gefeben hat, fo ift doch ficher ber Unblit biefes Steins, und bie Bergleichung beffelben mit meh. rern Monumenten, von einem großern Bewicht, als bes Dignorius gange Gelehrsamfeit. Die Hugenbraunen, bie auf unferm Steine bie nämliche Beugung und Geftalt baben, wie in ber Matur, find bei bem Dignorius in eine gerade Linte vermandelt, und ba, we er bie Form von Soben wahrsunehmen glaubt, fieht man auf unferm Steine beutlich einen langen Stuget, ber viel gu beftint ausgebrutt ift, als daß man fich darüber irren föute. itbrigens ift es

<sup>1)</sup> Das Auge auf römischen Thränengefäßen hat mit jener ägnytischen hieroglyphe nichts gemein; ben es follte bas Auge bes Verwandten bezeichnen, ber hierin seine Thrän nen gesammelt. Schlichtegroll.

<sup>2)</sup> Strom. 1. 5. p. 668.

<sup>3)</sup> OEdip, Ægypt, t. 3,

<sup>4)</sup> Ibid. t. 2. p. 165.

<sup>5)</sup> Tab. Isiac. p. 31 — 32.

(4

micht ju lauguen, bag ber Phallus gleichfalls ein Symbol bes pfiris war. 1)

- Gruner Ja (vis. Gin Muge mit feinen Augen. \* 3. Mus bem Rand bes Muges geht etwas bervor, bas in einen Bintel gebogen ift, nebft einer Urt von baran befeftigter elaftifder geber. Gin Muge von berfelben Beftalt erblift man über bem Ropf einer Sigur auf ber Tabula Isiaca, 2) und ein abulides Auge wird bort von einer andern Sigur auf ber band getragen. Huch gleicht unferm Ange die Borftellung, die man auf einer Gemme bei Canlus findet, 3) ber bort bas hintertheil eines Schiffes ober eine Rriegsmafcbine ju erblifen meint. Wir finden eben biefe Art von Huge auf bem barberinifden Obeliff gegen bie Spige gu, oberhalb ber Beichente, bie man einem bort figenden Ronige barbringt. Überbies ift unfer Huge mit einer Schlange um. geben, die in den Gowan; faßt und bei den Agnotern eben fo gut bas Symbol ber Ewigfeit gewesen ju fein icheint, wie bei ben Griechen. 4) Das Wort eriaurog, Jahr, 5, bedeu .. tet eine Sade, bie in fich felbft jurutgeht.
- 4. Smaragbrafma, in der Form eines Ra. fers. 6) Ein Luge von ähnlicher Geftalt.
  - a) Diod. Sic. l. 1. [c. 22.] Plutarch. [l. c. p. 440.] Euseb. l. c. l. 1. p. 30. l. 2. p. 32. [Cyrill. contra Julian. l. 9. p. 299. Macrob. Saturnal. l. 1. c. 21.]
  - 2) Pignor. tab. Isiac. lit. S.
  - 3) Recueil. t. 2. pl. 10. n. 3.
  - 4) hora pollo (l. 1. c., 1.) fagt, bie Swigkeit werbe bei ben Ugpptern burch eine Schlange, die aufgerichtet ift (serpens urwus), bezeichnet, weil sie aufgerichtet ift (serpens urwus), bezeichnet, weil sie allein unter ben Schlangen für unsterblich gehalten werbe. hingegen bezeichnet ihm zusoige die Schlange mit bunten Schupen, die den eignen Schwanz fast, die Welt, indem die glanzenden Schupen auf die Sterne, die Schwere des Thiers auf die Erbe, und die Glätte bestelben auf das Waster Bezug hätten; auch weil sie mit jedem Jahre ibre haut abstreife, bezeichne sie die Welt, die sich mit jedem Jahre erneuere und verlinge. Schlichtegroll.
  - 5) Plato in Cratyl. p. 410.
  - 6) [über biefes heiligfte Symbol ber Agupter Porphyr. de

- 5. Ein Sarbonnr von zwei Jarben. 1) In bie weisse Lage bes Steins hat ber Rünftler ben Kopf und hals eines Pserdei. 68 ift nicht entschieben, ob die Arbeit ägnyttscheit der Richt. Es ift nicht entschieben, ob die Arbeit ägnyttscheit der nicht, um so mehr, da man kein Pferd unter den hieroglyphen dieser Nation antrift; und west die Bibel nicht mit Lob von den Pferden der Agpyter spräche, 2) so köste man glauben, daß dieses Thier jenem Lande ganz fremd gewesen sei, weil keiner der Autoren, die von Pferden handeln, der ägnytischen Staffart erwähnt. Die Pferde, die man heut zu Tage in Agypten hat, sind arabischer Abskunft. 3)
- 6. Ounfler Carneol, als Rafer. Das Rreug mit bem hentel, crux ansata, eine fehr oft vorkommende hierogipphe, die Pluche für einen Nilmeffer halt. Aber diefe Bedeutung kan biefelbe Figur unmöglich auf einer karthagischen, in Sicilien geprägten Minge haben, auf weicher man sie auch antrift. Diefe seitene Minge, die noch von teinem Mumismatiker erwähnt ift, befindet fich im Rabinete pu Florent.
- 7. Gin bunfler Carneol, als Rafer. hieroglip phifche Charaftere; unter andern ein Sphinr, der einem Bart ju haben icheint. Man fieht bergleichen Sphinre auch auf ber Tabula Isiaca 4) und in dem Bbipus von Kircher. 5)
  - abstin. IV. 9. p. 327. Horapoll. I. 10. Zoëga de obelisc. p. 547.]
  - 1) [Der Sarbonne hat sonft brei Lagen und brei Farben. Man sehe ben Bersuch einer Allegorie, oben S. 181, Note. hier aber mag der Künftler nur zwei Lagen benust haben...]
  - 2) Bochart Hierozoic. l. 2. c. g. p. 169.
  - 3) Auch die vielen durch Denon mitgetheilten hieroglysphen enthalten kein Pferd; nur einmal (pl. 122. 1.) finde ich geflügelte Pferde bei ihm. Da das Pferd und besonders der Pferdekopf das solenne Symbol von Ratthago ift, wie man unter anden aus vielen panormische karthagischen Müngen sieht: so kan diese Gemme karthagischen. Schlachtegeoll.
  - 4) Pignor. p. 79.
  - 5) T. a. p. 378.

Wiefleicht meint ber Dichter Philemon beim Athenaus, 1) ber von einem mäflichen Sphing fpricht, diese Art von Sphingen. Ich wage es nicht, das beftimt einen Bart zu nennen, was einigen ägyptischen Figuren vom Kinne herabhängt, da man etwas Ahnliches bei ihren Gottheiten von verschiedenem Geschiechte wahrnimt. An einer Mumie, die Alexander Gorbon beschreibt, 2) findet sich im Riff eine Ofnung, wo ein ähnlicher Bart eingeset war. Man thut bester, in selchen Jällen zu gestehen, daß man die Sache nicht erklären könne, als grundlose Muthmaßungen zu wagen. sibrigens könt die Jusammenstellung von hieroglophen, wie auf diesem Scaraben, auf keinem andern ägyptischen Denkmase vor. 3)

8. Ein buntler Carneol, als Rafer. Gin ander rer Sphinr mit fo einem bartahnlichen Auswuchs, begleitet von hieroglyphifchen Figuren und Charafteren.

9. Ein buntler Carneol, als Rafer. Das gehentelte Kreuz in einer zirfelförmigen Ginfaffung, wie in Numero 6; ein Auge, wie in Numero 3, und andere hieroglophen.

10. Onn fler Carneol, als Rafer. Zwei ovale . Ginfaffungen mit Kreugen und Zirkein, und in den vier Efen die Perfea, 4) eine Pfianze, deren Frucht die Gestalt eines herzens, das Blatt die einer Zunge hat. 5)

- 1) L. 14. [c. 22. n. 77. l. 9. c. 7. n. 29. S. b. R. 23. 2 R. 16 9. Note.]
- Essay towards explaining the hierogl. of an Mumy p. 2.
- 3) [In ber Borrebe fagt ber Autor: "Ich hatte hier noch "bestimter fprechen können, weft ich bamais icon be" merkt gehabt, daß eben ein folder Sphinx auf einer " ber Zeichnungen bes herrn Carbinals Alexander " Albant vorksmme. Diesem Sphinx gegeniber liegt " ein anderer mit einem weiblichen Kopfe; zwischen bei. " ben ift eine ägyptische Figur; das Werk ift aus ber " Raifer Zeit. "]
- 4) Galen. de alim. facult. l. 2. c. 356.
- 5) Plut. de Is. et Osir. [t. 7. p. 488. edit. Reisk.] Pococke's Descript. of the East. t. L. tab. 67.

- 14. Dunfler Carnesl, als Rafer. Bier Reifen bieroglophicher Figuren.
- Sarbonnr, als Rafer. Sieroglophifche Biguren, unter benen man auch eine Baage erblift, ein Enm. bol, bas fich auf teinem anbern agoptifden Monument fin. bet, als nur auf einer von ben Mumien, bie Alexanber Borbon erläutert hat. Micht blos bie Baage aber, fonbern auch bas Giftrum ton man unter bie feltenen Bieroglyphen rechnen, ba es fich blos am Enbe ber Zabula Ifiaca findet, und auf feinem anderen achten altägnptifchen Monument. Das fan man gegen biejenigen erinnern, 1) bie es auf meh. rern Obeliften gefehen ju haben behaupten; wenigftens ift bas fein Giftrum, mas man bort, bem Rupfer jufolge, in ber Sand einer ägnytischen Statue erblift. Vocode, 2) ber auch von tiefer Statue fpricht, behauptet, es fei ein Inftrument, um bamit die Beit anzuzeigen, bergleichen man noch in Ugnoten brauche. Weft Bochart und huet 3) über eine Stelle tes Propheten Jefaias (18. 1.) Recht haben, fo mußte bas Giftrum viel alter als einige Dbeliften fein, weil es ihnen zufolge bie gange agnptifche Ration bezeichnen . fout, fo wie es auf Mungen biefes gange Reich bedeutet. 4)
  - 13. Carneol, als Rafer. Zwei fteine eingewindelte Ficuren, swijchen ihnen ein Arebs, darunter ein Abler, oberhalb zwei Sverber nebft noch einigen hierogluphen. Die beiben eingewifelten Figuren find keine Mumien von Men-
    - 1) Bacchin. de Sistr. p. 17.
    - 2) Descript. l. c. t. 1. p. 212.
    - 3) Bochart. Phal. et Can. p. 212. Huet. demonstrat. Evang. prop. 4 c. 10. S. 4.
    - 4) Der Autor hat sonderbarer Weise diesen Stein verkehrt genömmen; und so ist er auch in den fto schieden Schwefelabguffen, die ist vor mir habe, gewendet. Was Wincelmass für eine Waage ansah, kan es nun steilich nicht mehr sein. übrigens sinde ich die Waage als himmelszeichen im Zodiakus an der Deke des Tempels zu Tentyra (Denon, pl. 132.) und ein Sistrum ebenfalls zu Tentyra. (Ibid, pl. 114. n. 106.) Auch auf Numero 20 bei Tassie glaube ich in der sünsten Reihe eine Waage zu seben. Schlichtegroll.

fcen, beft diese finden fic nie unter den hieroglyphen, sondern es find solde einbalgamirte Thiere, beren Pococe erwähmt. 1) Wer dieser Thiere wurden als die Wächter bes Gottes hempta oder Emet, 2) bekafter unter dem Ramen fivis, betrachtet. Der Abler ist hier vielleicht auch das Symbol des Rils, da dieser Ligh, nach dem Diodor von Steilten, in den ältesten Leiten Abler bieß; 3) und wen der Rrebs sich auf die rüfgängig scheinende Bewegung der Krebs sich auf die rüfgängig scheinende Bewegung der Steilten, das hensten Anlag. Indessen muß man hingusügen, daß, nach dem Artemidorus, 5) der Abler auch das lausende Inder Deretäntete

- 14. Magnetftein, als Rafer. Gine Biege, rundum mit Sieroglophen umgeben. Die Biege bezeichnete bet ben Kigdpreen ben Gott Menbes ober Pan, 6) unter beffen Ramen man bie Zeugungskraft verehrte. Die Griechen bilbeten, nach Plutarch, 7) gleicher Beise biesen Gott mit dem Gesicht einer Ziege und mit Botffigen.
- 15. Carneol. Frucht und Blatter ber Pflange ober bes Strauchs Perfea.
  - 16. Carneol. Derfelbe Segenftanb.
  - 17. Sarbonyr. Derfelbe Gegenffanb.
- 18. Carneol. Diefelbe Frucht und ihre Blatter, mit amei Kornahren unten; bie Kornahren fellen Ifis vor. 8)
- 19. Sardonny. Diefelbe Frucht, mit zwei Mohntöpfen, bem Symbol ber Fruchtbarfeit nach bem Porphyrius beim Eufebius.
  - 1) L. c. t. 1. p. 233.
  - 2) Witsii Ægyptiac. c. 9. p. 46.
  - 3) L. 1. [c. 19.]
  - 4) Kircher. Obelisc. Pamph. l. 4. cap. de Ibi.
  - 5) Oneirocrit. l. 2. c. 20.
  - 6) Strab. [l. 17. c. 1. \$. 19.] Euseb. præpar. Evang. l. 2. p. 32.
  - 7) An animalia ratione utantur. p. 985. [Es fieht bier bet Plutardus feine Spibe ber Art.] Conf. Hygin fab. 195.
  - 8) Diod. Sic. l. 1. [c. 14.]

- \* 20. Chalcebon. Gin Sperber, auf einem Sufe ftebend, vom Rufen gefeben.
- \*21. Carneol. Gin Sperber mit ber Mitra aber Vrieffermuse.
- 22. Untife Bafte, Fragment. Derfeibe Begem fanb. 1)
- \* 23. Sardonpr. Gin Sperber mit der Mitra, wie auf bem vorigen Steine.
- \*24. Agathon pr. Gin Sperber mit ber Mitra, uns ter und neben dem zwei Paar Flügel find; bie unten haben in der Mitte eine Augel mit Radien, welche die Soune vorzustellen icheint, beren Symbol der Sperber war. Diefer Stein, der unbezweifelt von ägyptischer Arbeit und vom höch, fen Altertum ift, gibt und einen sichern Beweis, daß die Runfler vieser Nation zu einem hohen Grad von Bollommenheit in der feinsten Fradier gefommen waren; den man kan sich feine vollendetere Arbeit vorstellen.
- \* 25. Turfis. Gin Sperber mit ber Mitra auf einem Poftament; wie mit ber Schulter halt er einen nach Urt best Lituus gefrumten Stab und eine Beigel. Bor ihm ift eine Maffe mit agnptischen Zügen.
- 56. Glaspafte. Gin Lowe gequalt von einer Gliege und in Buth gefest.
- 27. Gruner Jafvis, agnytifche Gravure. Sine Schilbfrote 2) in ber Mitte eines Zirfels, ben eine ihren Schwang faffenbe Schlange bilbet.
- 28. Gladyafte, beren Original bei Lord Brudnell ift. Gin 3bis und ein Sperber mit ber Mitra, und gwifden ihnen eine aufgerichtete Schlange mit Bart und Rvone. Der 36is mar heilig bei ben Agpptern, 3) weil er bie ge-
  - 1) Bor ihm fieht ein heiliges Gefaf, eine Schale, bie ber Autor nicht ermahnt. Schlichtegroll.
  - 2) Ich möchte nach bem treuen Schwefelabbrut, ber bor mir liegt, biefes Thier eher für ben Rafer, ats für eine Schilbfröte halten, um fo mehr, ba ich sonft feine Schilbfröte unter ben hieroglyphen faub. Schlichtegroll.
  - 3) Cic. de nat. Deor. l. 1. c 36.

Augelten Schlangen töbete, die ber Mittagewind [?] von Ly. bien berführte. 1)

29. Gelber und gruner Jafpis. Gin 3bis und eine Inforift auf bem Ruten bes Steins. 2)

30. Sarbonny. Gin liegender Sphing, auf bem Ropfe bie Lotobfrucht, nach ber Befchreibung, die Theo-

- 1) Den on (pl. 104.) gibt die Abbildung einer Schlan, ge, wie fie noch izo von den Philen, einer Rafte Gaukler, zu ihren Zaubereien gebraucht werden; und erzählt (p. 88.), wie einst Bu ona parte und er solche Gaukleleien in ihrer Gegenwart machen ließen. Die Schlange dort ist von auffallender Ahnlichkeit mit der hier abgebildeten: "West die Philen (jagt er) jene le, "bendigen Schlangen aus ihrem ledernen Sake heraus "ließen und sie reizten, so richteten sie sich in die "höbe; ihr hals schwoll auf, hob sich und sank wieder; " übrigens sind biese Thiere weter bose, noch gefährlich." Schlichtegroft.
- 2) Jedes haus in ügnpten hatte einen folden 3bis, wie in Solland aus abnlichen Urfachen einen Storch, ber gehegt und gepflegt murbe, und ben, wen er ftarb, ber Sausbefiger, fo gut er nach feinem Bermogen fonte, einbalfamirte; baher bie große Berichiebenheit ber 36is. mumien in Absicht auf Roftbarteit. Man feste biefe Mumien in bobe Topfe, die ihnen ju Gartophagen bies nen, und beren man noch ju taufenden in unterirbifden . Simmern finbet. " Diefe Rammern, fagt Denon " (explic. 31.), find fo troten und gefund, baf biefe To-"pfe noch gang neu icheinen, went fie beraustommen, n und man befthalb an ihrem Altertume zweifeln fonte, " wen bie Methode biefes Ginbalfamirens nicht verloren " gegangen mare, ober fich biefer Bogel, beffen Stelete " man hier findet, nicht gang aus Agnpten verloren " hätte. Man fagt, es werben von Zeit ju Zeit noch " einzelne 3bis auf dem Gee Mengaleh, gwijchen Damiette " und Belufium, gefeben; aber ohngeachtet meiner anhalten. , ben nachforidung bei allen Jagern jenes Landes und bei " allen, die fich mit ber naturgefdichte abgaben, habe " ich boch niemand gefunden, ber verfichert batte, ber-" gleichen wirtlich gefeben zu haben. " Schlichtegroll.

phraft 1) von diefer Pflange gibt, beren Frucht einem Wester. Topfe glich. 2)

- 31. Carneol. Gin manlicher Sphinx mit bem Schleier auf bem Ropfe; ägoptische Arbeit. Die Stelle bes Phile mon, die voen angefibrt wurde, ift weder von Grotius, noch Clericus citirt, und fie fehlt in ben Fragmenten die fes Dichters, die Clericus nebft den Fragmenten bes Mentanbers gesammelt hat.
- 32. Sarbonnr, als Rafer. Gin liegenber Sphinr, ber ein Siftrum gwifchen feinen Borberfufen halt, auf bem Ropfe ben Schleier und Lotos.
- 33. Carneol. Gin Sphine mit Slügeln und ber Mitra, vor einem Altar ftebend, auf welchem Feuer brent.
- 34. Glasvafte. Ein Sphinr mit dem Schleier, liegend, mit dem Munde eine Maus beim Schwanze haltend; 3) darüber ein Delphin. Da der Mil unter der Gefalt des Sphinr vorgeftelt wird, 4) fo könte es wohl fein, daß hier die Maus jene Thiere anzeigte, die fich in dem Schlene biefes Ruftes erzeugen, 5) und unter benen fic, nach dem Zeugnig ber Alten, welche fanden, die erft halb ausgebildet waren.
- 35. Gruner Jafpis, als Rafer. Gin Daff, ber mit einem Greife fampft; barüber hieroginphen.
- \* 36. Sarbonny, als Rafer, mit antifer golbnen Saffung. hieroglophen.
  - 1) Hist. plant. l. 4. c. 10.
  - 2) [G. b. R. 28, 2 R. 16 R.]
  - 3) Der Autor fpricht nur von einer Mans; es find aber zwei. Schlichtegroll.
  - 4) Pluche hist. du ciel. t. 1. p. 55.
  - 5) Diod. Sic. [l. 1. c. 10.]

# 3 weite Abtheilung.

#### Rfis und Ofiris.

Wir wollen nun die Reife ber ägyptischen Gottheiten mit ber Ifis anfangen, bem vorzüglichfen Gegenstand ber Unbetung biefes Bolfs, und die nach Diodor von Sicilien niehr verehrt wurde als selbst Ditris.

- 37. Gine Glaspafte, beren Driginal, ein Cameo, im Collegio des b. Ignas ju Rom ift Gin Beibertopf, mit einem Dus aus Gebern jufammengefest. Co icheint es wenigftens, wen man ihn mit einigen andern ägnptischen Ropfen im Großen vergleicht, benen er abnlich ift. 1) -Unfer Stein beweift, baf bie Runft, in Steine ju ichneiben, ju einem hohen Grabe von Bollfommenheit unter ben Agnp. tern gelanget mar; aber went fie biefelbe auch bis jur boch. ften Seinheit trieben, fo muß man doch von der andern Seite geftehen, daß fie feine weitere 3bee von der Schonheit hatten, als welche ihnen ihre Ration barbot und über die fie niemals hinausgegangen finb. Die Augen find gegen bie Maje abwärts geneigt, bie Bangen aufgetrieben, ber Mund ift aufgeworfen und das Riff furg. Das Gange diefes Gefichts gleichet vollfommen ben Röpfen ber ägpptischen Statuen. Der Schmut um ben Sals, ber bis jur Bruft berabgeht, ift eine Art Rragen; aus mehrern Reihen wie Derlen gufam. mengeset, gerade wie man ihn an einigen Mumien erblift. Giner ber iconften Ranopen 2) von Bafalt bei bem Berrn Cardinal Albani bat einen abnlichen Rragen; Die erfte Reihe icheint aus ben Früchten ber Perfea gufammengefest, beren unteres Theil einem herzen gleicht; die zweite aus den Blättern diefer Pflange, bie wie Bungen ausfehen, bie britte aus Rugein. 3)
  - 1) [Dentmale Mum. 73.]
  - 2) Venuti collect. monum. tab. 3.
  - 3) In Abficht auf die bestimte Nationalphysiognomie, die fich auf diesem Steine fo beutlich ausbruft, vergleiche

Glasvafte, gleichfalls pon einem Camco abaer formt. Gin Ropf ber 3fis, etwas größer als ber vorige, mit noch mehr Feinheit gearbeitet; der Kopfpuz ift berfelbe. 1) 39. Untife Dafte. Der Tempel ber Ifis mit ber Bufte biefer Göttin von vorn. Um Fronton biefes Tempels ift eine Rugel mit zwei Slugeln, aus benen zwei Schlangen bervorgeben : ein Symbol, bas man auch über ben Saustbil. ren in Agopten antrift, 2) fo wie in einigen ägyptifchen Sculpturen, auf benen Tempel abgebilbet finb. 3) Alian fagt, 4) baf bie Agnyter bie Safaben ihrer Saulen. gange mit Blumen ichmuften, fo verftand er vielleicht biefe Art von Flügeln barunter. Der Bau biefer Tempelthure gleichet ben Thuren einiger agpptifchen Denfmale 5) und eben fo ben Thuren im borifchen Style 6) barin, baf fie obengu enger find; eben biefe Bauart haben auch alle Thuren auf ber Zabula Ifiaca. Der Kopfput biefer Bufte ber Ifis gleichet bem einer ägnptischen Statue im Capitolio; ber Sals ift fo gefdmuft wie die Siguren auf ber ififden Tafel. 7)

man ben gang ühnlichen Kopf bei Denon. (Pl. 113. n. 5.) Er fagt bavon: "Diefest Geficht kaft als Mu"ftergeficht für ben Charafter der Figuren unter ben
"hierogluphen dienen; fie war wohl national, indem
"bie Agypter nichts von andern Nationen in ihrer Kunk
"entlehnt zu haben scheinen." Schlichtegroll.

- 1) [über Scarabaen ober Kafer und bie Art ber ägyptischen Gravure sehe man G. b. R. 2 B. 3 R. 15 S. u. 3 B. 2 K. 17 S.]
- 2) Pococke l. c. t. 1. tab. 47 et 50.
- 3) Gori Inscr. t. 1. t. 17. n. 1.
- 3) Hist. animal. l. 10. c. 23.
- 5) Dempster. Etrur. t. 1. p. 266.
- 6) Gori l. c.
- 7) Gine abnliche Tempelthure bei Denon (pl. 40.), wo oben auf einer Saule ein Tempel abgebildet iff; und über ber Thure fich gerade zwei fo geftügelte Augeln befinden. (Pl. 41 et 43.) Schlichtegroll.

- 40. Autife Pafte. Ropf ber Ifis bon born, mit Bornern. 1)
- 41. Sarbonny. Ropf ber Ifis von vorn, gefcmuft mit ber haut einer Ruh, jur rechten Seite eine Reule, jur Linken ein Fullborn.
- 42. Sarbonnr. Ropf der Jis von vorn, mit einem Auffas, wie der vorige; umber drei Sterne. Diejes Gestirn hieß Sothns bei den Agpptern 2) und Aftrofynos bei bei ben Griechen.
- \*43. Sarbonnr. Ropf ber Ifis gufammengefügt mit bem Ropf einer Rub.
- 44. Untife Pafte. Ropf ber Ifis von vorn, mit einer urt von Frudtmag auf bemfelben.
- \* 45. Sarbonyr. Ropf ber Ifis von vorn, mit Strablen umaeben. 3)
- 46. Glaspafte. Bruftbild ber Jis mit ber Frucht und ben Blättern ber Perfea auf dem Kopfe. Die Reihen von Saarloken, die senkrecht auf die Schulter herabhängen, gleichen dem Haarpus einer Statue dieser Söttin, gefunden in der Billa habrians zu Tivoli und izo im Muse Carpitolino. 4) Diese Statue ist, wie ich anderwärts gezeigt habe, nicht das Werk eines Agypters, wie ein berühmter Antiquar behauptet, sondern eines Gricchen, der den ägyptischen Styl nachahmte. Aus dieser in der spätern griechischen Zeit gearbeiteten Gemme erhellet, daß diese Art, die Haare zu tragen, der Ist seigentümlich war. Man kent gemalte known der Göttin auf zwei Mumien, die ehmals der berühmte Doctor Mead besaß, wo auch die Jaare in Furchen gekänt sind, ohne weitern Aussag, und beswegen hat vielleicht

#### 1) Denfmale num. 73.]

Die Rubhorne find, wie es ideint, ein Schmuf ber Goftinen bes Monats; die Mondideibe bezeichnet ben Zuftand bes Mondes insbesondere, ber biefer Geftalt entspricht. Sug.

- 2) Horapoll. 1 1. c. 3.
- 3) Im griechischen Styl gearbeitet, und burch bie Straflen als Göttin bes Mondes bezeichnet. Schlichtegroll.
- 4) Mus. Capitol. t. 3. tab. 81.

bie Gemahlin bes Raifers Commodus, Erifpina, aff Ifis auf einer Munge vorgestellt, die haare gegen ihre Ge wohnheit fo wie unfere Figur. Diese Bemerkungen funnen Beweise gur Erklarung ber erwähnten Statue geben.

47. Glasnafte. Bruftbild ber Ifis, ein Spieg in ber hand; ift im iconen Stol gearbeitet, und übertrift an Reinheit ber Zeichnung bie vorige. Gine ähnliche Gemme fand fich in dem Rabinet bes Graven Thoms in holland, bas nachber ber Erbfatthalter kaufte.

\*48. Sch marger Jafpis. Ropfber Ifis, mit ahnlichem Ropfpug, wie die vorigen; eben die Frucht und eben die Blätter. 1)

49. Antite Pafte. Bufte der Ifis, auf bem Ropf bie Perfea; bie rund herum anfgerouten haare bilben ein Diadema.

\* 50. Maathonnr. 2) Gin Fragment, auf beiben Seiten geschnitten. Auf ber einen Seite fieht man eine figenbe Sigur; fie bat auf ber rechten Sand einen Schmetterling, ber eben fortfliegen will; fie macht die Bewegung , als wolle fie ihn mit ber anbern Sand wieber fangen. über bem Bemande hat fie eine Scharpe wie aus Febern gemacht, welche bie Schenfel bedeft. Es gab im vorigen Jahrhunderte ju Rom ein ägyptisches Fragment, eine 3 fis vorftellend, mit Glu. geln an ihren Suften, bie jufammengefchlagen ihre Schene fel bedeften. 3) Gine Ifis auf der Tabula Ifiaca hat Glu. gel, 4) bie fo lang finb, baf fie ihr felbft bie Guge befen; und gerade fo beidreibt uns der Prophet die Cherubim. 5) Jenes Fragment fieht man noch in ben Zeichnungen bes Rit. ters bel Poggo, in ber Bibliothet bes herrn Cardinals Mle. ranber albani. Auf ber Ruffeite unferes Steins ift ein

<sup>1)</sup> Bahriceinlich bas Porträt einer Griechin ober Römerin, als 3 (i 8. Schlichtegroll.

<sup>2) [</sup>Sollte hier und ferner nur gerabehin Onne heiffen; den fo componirt ift das Wort idielend. Man sehe Lessings Briefe antiquarischen Inhalts, 50 Brief.]

<sup>3) [</sup>Dentmale num. 75.]

<sup>4)</sup> Pignor. lit. T.

<sup>5)</sup> Ejech. I. 23. 11.

heil von einem Obelisten mit Charafteren. Die Gravüre ieses Steins ist ägyptisch, von sehr hohem Alter und dabei on großer Feinheit, im Geschmake des unter Numero 24 perfommenden Sperbers. 1)

1) Spater fügte Windelman bingu: " Dieje Urt, bie " agpptifden Gottheiten mit Cherubsflügeln vorzuftellen, " war noch ju ben Zeiten ber Raifer in Gebrauche, und " bas angeführte Fragment auf ber Reichnung trägt alle " Spuren, nicht alter ju fein. Man fiebt auf einer " Münge der Infel Malta zwei Figuren, wie Cherubim, " einander gegenüber, mit langen Glügeln an ben Suf-, ten, bie nach vorn ju gehen, als wollten fie ben um. "tern Theil des Leibes bedefen. Maffei (Veron. " illustr. part. 3. p. 259.), ber biefe Munge anführt, bat " gerade biefe Merkwürdigfeit bavon nicht herausgeho-Der berühmte Abate Benuti führt in feiner " Abhandlung über die Mungen von Malta ebens biefe " Munge an; bort fieht man Die Slugel nicht; aber fein " Eremplar muß febr abgefchliffen gemefen fein, und fo " faff man dem von ihm abweichenden Gpon und Un-" bern feine Bormurfe machen, baf fie teine genaue " Reichnung davon gegeben haben. Defi bie Flügel fin-" den fich überall (Motraye Voy. t. 1. pl. 14. n. 13. " Num. Pembrock part. 2. tab. 96. Gordon's. Essay , towards explain. the hierogl. tab. 14. n, 7.), we biefe "Munge angeführt wird, und ich habe die Munge " felbft gefeben. Spon (Rech. d'Antiq. diss. 28. p. " 459.) weiß nicht, mas er ans biefen glügeln machen " foll: fie icheinen ihm Schentel ohne Beine und Guffe " au fein; aber man fieht ja boch bie Suffe. Gine Sigur " unter ben Malereien auf einer Mumie wirft Licht auf , biefe Munge (Gordon l. c. t. 11.); jene Figur bat , auch Glügel an ben Sutten, wie die auf ben Mungen , von Malta; einen Slugel hat fie geboben, um einer " figenben Gottheit Schatten ju machen; ber anbere nie-" bergefenfte Glügel geht vorwarts. Spon glaubt, Stict. " fuße an den Figuren feiner Dinige ju feben; die Che-" rubim hatten wirflich Stierfopfe. " Bas ber Autor bier über die Slügel beibringt , ift mit Gewalt berbeigezogen; ben unfere Figur bat offenbar feine Glugel,

- 51. Chalcebon, als Rafer. Ifis fiebenb, bale eine Schlange in ber Rechten. Upulejus läßt fie in feinem Traumgesichte fo ericheinen. 1)
- 52. Glasvafte. Ifis ftehend, vorwärts, ein Sifteum in der Rechten, in der Linken ein Krug, der das Gefäß von Baffer vorftellt, das man vor allen ihr zu Ebren gehaltenen Proceffionen hertrug. 2) Diefes Gefäß, das die Ifis trägt, heißt im Latein cymbium ober sitella. 3)
  - 53. Carneol. Derfelbe Begenftanb.
  - 54. Smaragbprafma. Derfelbe Gegenftanb.
- 55. Carneol. Ift's ftebend, in der Rechten ein Sistrum; am linten Urm hangt ein Rrug, und in derfelben Sand halt fie eine Schale, auf welcher fich eine Schlange in die hobe richtet.
- 56. Rothet Jafpis. Derfelbe Gegenfand, ausge, nommen, bag man auf ber Schale ein Thier wie einen hafen bemerkt, ber fich aufzurichten icheint.
- \*57. Chalcebon. Ifis ftehend, in Form einer Mumit, beren Ginwifelungen man erfest. Sie gleicht ber Statue im Palafte Barberini, mit dem Unterschiede, daß die Schlange bier senkrecht von dem Magen bis zu den Rüßen berabhängt. Auf der einen Seite dieser Ifis ist ein Krang, auf der andern ein Palmaweig. Man behauptet, daß der Palmaweig das Jahr vorstelle, weil man ihn für den einzigen

sondern das knav anliegende ägnvtische Gewand. — Auch glaube ich nicht, daß sie einen Papillon auf der Hand hat. Bei Denon (pl. 136.) steht eine Figur vor einer Jis als Ruh, in der Rechten einen Blumentoof mit der Pflanze Persea, mit der Linken macht sie dieselbe Bewegung, wie unsere Figur. Eine ähnliche Figur isk sewegung, wie unsere Figur. Eine ähnliche Figur isk sewegung, wie unsere Figur. Eine ähnliche Figur isk sewegung, wie unsere Figur. Den den Gottbeiten Gaben dar. Und so kan man vermuthen, daß auch auf unserm Stein eine solche religiöse Darbringung vorges stellt sei. — Der Obelist auf der Kehrseite macht diesen Etein merkwürdig; den es gibt sehr wenig Gemmen, auf denen Obelissen gravier sind. Schlicht groll.

- 1) Metam. l. 11. p. 360. [p. 263. edit. Bipont.]
- a) Apul. Metam. l. g. l. c. [Vitruv. præf. in l. 8.]
- 3) Serv. ad l. 8. Æneid. p. 550.

Baum hielt, der bei jedem Mondeswechsel einen neuen Zweig trieb, so daß am Palmbaum daß Jahr durch zwölf Zweige vorgestellt war. Im Rabinete zu Florenz ist eine Gemme mit einer eben solchen Isis, deren Sande aber als Krofobile füße gebildet sind, und dieses Thirr friecht langs der Figur binaut, wie die Schlange auf unserm Stein.

58. Carneol. Ifis ftehenb, in ber Rechten ein Gi

ftrum, bas gegen bie Erbe berabhangt.

59. Carneol. Ifis ftehend, im der Rechten bas Sistrum und ein Ruber, in der Linken ein Hullforn. Ge ift nicht gewöhnlich, das Auber als Attribut der Ifis ju feben; aber da auf einer Milnze Raifers Macrinus die Remefis mit einem Auder vorkönt, 1) und Nemefis zuweis len einen Auffaz von den Febern des numidichen Bogels hat, wie eine Ifis, fa kan wohl der Ifis auch das Ruber zur kommen.

60. Smaragbyrafma. Ifis ffehenb, mit bem Siftrum und bem Rruge, begleitet von einem fleinen har, po frates, ber ein Füllhorn trägt; auf ber Seite ift ein Balmaweig.

61. Carneol. Ifis ftehend, um deu Ropf einen durch Strablen getheilten Zittel, ben fie mit beiben handen halt; jur Seite sind Schriftzüge, die quer über ben gangen Stein weggehen. Der Zittel bedeutet wahrscheinisch den Boumond, und Isis ist hier unstreitig der Mond selbst. Man könte auch sagen, daß dieser, Zirkel ein Nimbus set, und das, was horapollo Baciaeier tag xispaang nefit, das Zeichen der hoben Würde ber Kaiser, das man bier der Isis gibt; ben diese Gravire ift aus der Kaiser Zeiten. Schon eine Bufte des Elaudius 2) hat den nimbus; und Trajan ist auf dem Triumphoggen Constantins mehrmat damit geschmüft. 3)

62. Carneol. 3fis Pharta, ftehend, mit beiben Sanben bas Segel eines Schiffes hattenb. 4)

- 1) Buonart. osserv. sopra alc. Med. p. 225.
- 2) Bartoli Admiranda.
- 3) Bellori vet. arcus Augustor. tab. 36 38.
- 4) Der Isis wurde die Erfindung des Segels zugeschrieben; sie sei zuerst den Ril hinab geschift, als sie ibrea verlornen Gatten Ofiris suche. Daber wurde fahrlich

\* 63. Carneol. Ifis fizend, ihren Sohn horus auf ben Armen haltend, wie sie auf einer Münze habrians 1) und auf einem andern geschnittenen Steine vorköfft. 2) Etwas Besonderes auf unserer Gemme ift es, daß Ist die Bewegung macht, als wolle sie nur den Jinger in den Mund des horus geben, um ihn so ju nahren, anfatt ihm eigentlich die Bruft zu reichen, welches auch der Tradition gemäß ift. 3)

64. Rother Jafpis. Derfelbe Gegenftand.

\* 65. Carneol. Ifis, auf einem hunde reitend. Weft ber Pater Montfaucon von einem ihm unbekanten Thiere spricht, 4) auf welchem eine Münze, die er nicht genauer amführt, die Isis reitend vorstellt, so kan das wohl auch ein hund gewesen sein, da dieses Thier der Isis vorzüglich gewidmet war. In den seierlichen Aussugen gingen hunde vordem Albe dieser Gottin her. 5) Die Gravure dieser Gemme ift sehr schön.

\* 66. Smaragbprasma. Derfelbe Gegenftanb; bie

der Ilis ju Ghren ein Geft ber Schiffahrt gefeiert, wie Apulejus, Lactantius, und die alten Calendaria beweisen, am fünften Mary nämlich, weft fich die Frühlingsfturme gelegt batten. Die fegelaus fpannende Ifis mit dem Pharus fomt oft auf alexandrinischen Raisermungen vor. (Zoega 1. c. tab. 6-7.) Der Urfprung diefer Borftellung gebt in bas bobe Altertum juruf; ben bie alteften Agopter, benen ihr Bo. ben alles gewährte, was fie brauchten, haften bas Meer, bas fie unter bem Epphon, bem bofen Gott, vorftellten, fo wie die Schiffahrt; und wen man auch nur auf bem Mil eine weitere Bafferfahrt machen wollte, rief man fon bie 3 fis, ben Genius ber Schiffahrt, um Schus und Beistand an. (Zoëga l. c. p. 135 — 136.) Schliche tegroll.

- Tristan. t. 1. p. 510. Patin. num. Imp. p. 197. [Zbega l. c. tab. 12.]
- 2) Pignor. tab. Is. p. 34.
- 3) Plutarch. de Is. [et Osir. t. 7. p. 408. edit. Reisk.]
- 4) Antiq. expl. t. 2. p. 284.
- 5) Diod. Sic. l. 1. [c. 87.]

Söttin balt in ihrer Rechten ein Sistrum, in ber Linfen ein Revter.

- 67. Carnest, als Rafer. Gin Siftrum und ein am beres unbefantes Inftrument.
- \*68. Carneol. Ifis und Serapis fiehend, mit ihren gewöhnlichen Attributen.
- 69. Antite Pafte. Ifis und Serapis fizend in einem Tempel. 1)
- 70. Grüner Jafpis, auf beiben Geiten geschnitten. Auf ber einen fit Ifis und reicht bem Ochsen Apis, ben sie glu liebtofen scheint, bie Bruft. Man fieht benfelben Genftand erhoben auf Elsenbein. 2) Auf ber Rutseite fieht Dfiris, in ber Rechten ben Schlangenftab, in ber Linken einen Spieß.
- 71. Untife Pafte. Upis mit einem halbmond über bem Rovfe.
- 72. Untite Pafte. Apis, über ihm ein Salbmond, vor und hinter ihm find zwei Stauren; iebe tragt eine Gafel, vielleicht als Anfpielung auf die Feierlichfeit, 3) mit welcher man ben Apis vom Schiffe bis in bas bem Aub can gebeiligte Malbden führte.
- 73. Antife Pafte. Dfiris ftehenb, die Linke in einen Mantel gehült, mit der Rechten halt er einen Stab, der oben den Kopf eines Wiedeshopfs hat. Man fieht diefen Stab im Großen an einer Statue der Ifis oder ihrer Priekterin, 4) die sich im Capitolio befindet und wahrscheinlich aus der Zeit Kaifers habrian ift, in dessen Billa ju Livoli sie auch gefunden wurde.
- 74. Glasyafte. Ofiris ftehend, mit einer Rleibung, bie ihn bis an bie Rnice bett; er halt mit beiden handen eine Lotosblume.
  - 1) [Gehr fein geschnitten.]
  - 2) Buonarr. osserv. p. 70.
  - 3) Diod. Sic. l. 1. [c. 85]
  - 4) Mus. Capitol. t. 3. tab. 80.

Gin folder Stab, ber fich in ben Kopf eines Wiebe, hopfe enbet, ift am bentlichken im Großen ju feben bei Denon (pl. 119. n. 8.) nach einem Bilbe an ber Maure des Tempels ju Tentyra. Schlichte groll.

- 75. Slaspafte. Dfiris fizend und Ifis fiehend; bie lettere hat auf bem Kopfe zwei Febern, mahricheinlich pon bem Phonikopteros, der ihr gewidmet war. 1) Rund herum find Buchftaben.
- 76. Antife Pafte. 3wei Ofiris flebenb; jeder halt einen oben gebogenen Stab, wie bas Zepter ber alten ägnystifchen Konige war, bas fich oben in ein Areng mit ber handbabe enbigt; 2) mitten zwischen beiben Figuren fit har potrates auf einer Lotosbiume.
- 77. Dunkler Carneol. Swei Ofiris, die Mitra auf dem Kopfe, in der hand den Stad oben mit dem Kopf des Wiedehopfs; zwischen ihnen keht eine Rase-von eleganter Form, mit vergitterter Berzierung; ihre handbaben werden durch kleine Figuren gebildet. Aus dieser Base erhebt sich die Lotosblume, die, wen sie ganz aufgegangen ift, den Litien gleicht, 3) wie man dieses auch deutlich an einer Lotosblume in schwarzem Marmor auf dem Capitolio siedt, die zwei Palme hoch ist und in habrians Billa zu Livoli gefunden wurde. Über der Base sind ägyptische Charaftere, zwei Krebse und die gestügelte Auges.
- 78. Untite Pafte. Gin Gefäß mit einer Pflange, beren Stam awei Zweige auf jeber Seite bat, gleich ber Pflange in einem Gefäße, die sich bei Montfaucon sindet. 4) Diese gange Pflange gleicht vollsommen dem großen Leuchter bes Tempels zu Jerusalem, den man erhoben auf dem Trisumphbogen des Titus sindet und mit welchem die Leuchter der Juden und erften Christen überein kommen. 5) Die Gestalt Bieser Pflange, die sich der des Lorss nähert, deffen Blume wir auf dem vorigen Steine saben, könte vielleicht dar, auf führen, wie der große Leuchter im Tempel zu Jerusalem gerade zu dieser Form kam; er war nämlich vielleicht nach der Form der ägyptischen gemacht, bei denen die gottesbienst
  - 1) Heliodor. Æthiop. l. 6. p. 268.
  - 2) Diod. Sic. [1.3 c. 3. Pflugartig fei oben bas Zepter, fagt Diobor an biefer Stelle.]
  - 3) Theophr. hist. plant. l. 1. c. 10. p. 87.
  - 4) Antiq. expl. t. s. part. s. pl. 141.
  - Fabretti Inscr. c. 5. p. 389. n. 44. et c. 7. p. 537. n. 63.

lichen Leuchter fecht 1) ober noch mehr Arme hatten. 2) Der Lotas wurde von den Agyptern als eines der heiligsten Dinge angesehen; man bediente sich besselben, um die Kapitäle der Säulen zu schwinken, 3) welchem Beisviele die Briechen solgen; 4) auch zur Berzierung von vielen, besonders religiösen Infrumenten und Gefäßen, weil der Lotus, der sich, dem Jamblich us zusolae, 5) in Absicht auf seine Blätter, Blüthen und Früchte, der runden Gestalt nähert, für das Emblem der Bollsonimenheit genommen wurde. Da nach einer andern Deutung der Lotos auch das Symbol der Sonne war, 6) so sieht man, wie hieraus der Bezug auf einen Leuchter entskeben koste.

79. Glasvafte, geformt über einen Amethyft aus bem Kabinet bes Graven Thoms. 7) Ofiris ftehend, mit einer Art von Mitra auf bem Kopfe, ble Rechte in die Höbe hafetend, mit der Linken das Glied fagend. So wurde, nach Plutarch, 8) Ofiris gebitbet; und ihm glich der griechtiche Mercur, der zu Enflene ftand. 9)

80. Glaspafte. Diefelbe Figur, mit ber Infchrift, nach Urt ber Abraras ober Bafilibesgemmen : ANAMAM AOA.

- 1) Clem. Alex. strom. l. 5. p. 666.
- 2) Callim. epigr. 59.
- 3) Norden Voy. tab. 99. et 115.
- 4) Athen. l. 5. [c. 9. n. 39.]
- 5) De myster. sect. 7. c. 2.
- 6) Plutarch. de Is. et Osir. [t. 7. p. 400. edit. Reisk.]
- 7) Man febe bas Rupfer von Schlen geftochen.
- 8) De Is. et Osir. [t. 7. 470. edit. Reisk. Richt Ofiris fonbern horus war fo gebilbet, bag er Tophons Schaam mit ber einen hand hielt.]
- 9) Pausan. 1, 6. [c. 26.]

### Dritte Abtheilung.

#### Sarpofrates.

- Onnr. Bufte bes Sarpofrates, vormarts, in ein Meg gewifelt, auf bem Ropfe die fogenante Perfea, auf ber Bruft eine Rugel, aus ber zwei Schlangen hervorgehen. Der Ropf ift glatt geschoren, mit Ausnahme einer fleinen Saarlofe über bem rechten Dhr, und einer Lofe, Die über die Schulter fällt. 1) Sieburch zeichnet fich biefer Stein aus, indem fonft Sarpotrates immer mit Saaren vorgeftellt Dan weiß, bag die agnptischen Priefter 2) ben Ropf und die übrigen Theile bes Rorpers glatt ju icheeren pflegten; aber nirgends lieft man etwas von einem ahnlichen Sarpo. frates. Macrobius fagt, 3) daß die Agnoter die Sonne mit einem geschornen Ropf abbildeten, ausgenommen auf ber . rechten Seite, wo fie noch haare liefen; und gerade auf biefer Seite hat auch unfer Ropf feine Lote. Gine von bem Graven Caplus befant gemachte Sigur bes Barpofrates hat diefelbe Sonderbarfeit, 4) und bies fonte die Deinung Eupers, daß Sarpotrates die Sonne vorftelle, beftatis gen, fo daß er hierin fo Unrecht nicht hatte, als Pluche alaubt. 5) Bu Rom in einer Privatfamlung findet fich bie Marmorbufte eines Rindes von natürlicher Größe, bas gmar feinen geschornen Ropf, aber doch die Lofen blos auf ber rech. ten Geite bat; vielleicht mar bies ein ber Gonne ober bem Barpofrates geweihtes Rind. Es erinnert bies an bie Gewohnheit materer Beit, die Saare auf der einen Seite lang ju tragen und fie auf ber andern fur; ju fchneiben. 6) Man
  - 1) [Den fmale, Mum. 77.]
  - 2) Rigaltii not. ad oneirocrit.. Artemidor. p. 123.
  - 3) Saturnal. l. 1. c. 21. p. 248.
  - 4) Recueil t. 2. pl. 4. not. 1.
  - 5) Hist. du ciel. t. 1. p. 95.
  - 6) Bounarr. osserv. sopra i vetri ant. p. 270.

findet mehrere Bilber des harpokrates mit einer Bulla in Gestalt eines Umulets am halse; 1) aber auf unfrer Gemme ift es eine Rugel mit zwei Schlangen: eine hieroglyphe, die man auf einigen Münzen antrift; 2) es ist hier ein Phylasterium der Isis. 3) sonst auch Stimme der Wahrheit genast. — Das Nez, in welches dieser harpokrates einzewiselt ist, verdient noch bemerkt zu werden; es bezeichnet, nach Plutarch, die zarte Kindheit. Nur allein auf der Tabula Isiaca ist er so vorgestellt, wo ihn Kircher für den Gott horus nimt. Übrigens ist die Gravüre dieses Steins vortressich.

82. Carneol. Bufte bes harpofrates mit einem Diadema, ber Perfea, mit bem horn bes überfluffes binter ihm und einem Band um bas Gelenke ber hanb. Die Gravure eines geschiften Meisters. Die Berehrung biefes Gottes war fehr Mode jur Beit ber Kaiser und jederman trug bas Bilb beffelben am Finger.

83. Carneol. Gine andere Bufte bes Barpofrates.

84. Antife Pafte. Bufte des harpofrates; das Gesicht gleicht dem Antinous; und die gange Vorftellung einem geschnittenen Steine des Fulvio Orfini, mit dem Namen EAAHN. 4)

85. Antife Pafte. Gine anbere Bufte bes harpofrates, die auch bem Antinous ju gleichen icheint; er hat bier ein Diadema.

86. Untite Dafte. Gben biefer Gegenstand.

87. Untife Pafte. Bufte bes harpofrates, vor, warts, mit Stugeln und einer Feber, die wie aus feiner Schulter bervorgebt. Diefe Beber, ift ein merkwürdiges Symbol: es ift die königliche Beber, die der Gott Aneph gewöhnlich auf feinem Ropfe tragt. 5)

88. Carneol. Barpofrates ftebend, in feiner

- 1) Cuperi Harpocr. p. 32. 36. Pococke t. 1. tab. 65. [Plutarch. l. c. p. 484. edit Reisk.]
- 2) Beger. thes. Brandeb. t. 3. p. 23. Haym. Mus. Brit. p. 180.
- 3) Plutarch. de Is. et Osir. [t. 7. p. 487. edit. Reisk.]
- 4) Stosch pierr. gravées n. 37.
- 5) Euseb. præp. Evang. l. 3. p. 69. (p. 115. edit. Pax. 1628.]

Linfen ein horn bes überfluffes, bas er auf ben Staff eines Baumes ftust. Der marmorne harpotrates im Capitolio, 1) gefunden in habrians Billa in Tivoli, halt ein fles nes horn bes überfluffes ohne Früchte.

- 89. Untife Pafte. harpofrates ftehend und ber kleibet, in der Linken ein Zepter, oben iff, auf beiden Seiten eine kleine Gloke, ein gewöhnliches Sombol der in die Orgnen bes 3 ak als Seingewelbten. 2) So findet man ein Side, den über der Bradichrift eines Kindes, 3) das in die Mofterien eingeweiht war; und in einem Bakthanal auf einer Urone in der Farnefina erblift man eine Figur, deren kures Aleid mit Sidichen defest ift.
- 90. Carneol. Sarpotrates feebenb in einem rum ben Temvel. Diefer Stein gehörte ehmats in bas Rabinet Stroggi, und ber Abate Benuti hat eine Grflarung bar von gegeben. 4)
  - 91. Dunfler Carneol. Derfetbe Gegenftanb.
- 92. Magnetftein. Sarpofrates, eine Geifel in ber Rechten, auf einer Lotusblume figenb.
  - 93. Carneol. Derfelbe Gegenfland.
- 94. Rother Jafvis, auf zwet Seiten gravirt; auf ber einen die eben augeführte Borfteflung mit ben Buchftaben. C€M€
- PPH; auf der andern lieft man CEIAAM.
- 95. Magnetfiein, auf beiben Seiten gravirt. Die felbe Borftellung, wie auf bem vorigen Stein, nur mit noch mehr Buchftaben auf ber einen und andern Seite.
- 96. Grüner Jafpis. Lints neben feinem Ropf ift bie Some, rechts ber Mond.
- 97. Seliotrop. Sarpofrates, in der Linten eine Geiffel, fizend in einem Rahne von Papprus, deffen Schnabel und hintertheil wie Lotos gestaltet find; Sonne und Mond oben darüber Plutarch fagt in feiner Abhandlung von Nis und Ofiris, daß die Arofolile denne feinen Schaden thun, die in einer Barte von Papprus fchiffen, weil Bilbeinft in einer folden gefahren fei. Diefer Rahn auf unferm:
  - 1) Mus. Capitol. t. 3. tab. 74.
  - 2) [Diefer Stein ift vorzüglich fein geschnitten.]
  - 3) Fabretti Inscr. p. 425.
  - 4) Collect. antiq. Rom. tab. 30.

teine ift an mehrern Stellen gebunden, wie es bie Rabne if bem Mil waren.

Conseritur bibula Memphitis cymba papyro. 1)

n der Safflung bes Gabriel Medina in Livorno war n Stein mit einem harpotrates, ber auf einer Muschelt und rubert; diese Gemmen können als Gupplement ju n vert Abhandlung dienen. — übrigens war es ein Symel der Bergötterung und Weibung der Gottheiten, weft man ! auf Barten oder Schiffen vorstellte; beswegen kommen Raise auf Barten siend vor. 2) Man kau hiebei die Bemermg des Porphytius auführen, daß die Ugypter genaubt haben, es schieß sich nicht für Götter, auf der Erde ju hen und beswegen wurden sie auf Rähnen vorgestellt. 3)

- 1) Lucan. Phars. l. 4. v. 136.
- 2) Buonarr. osserv. p.424. Patin. num. Imp. p. 200.
- 3) De antro Nymph. ap. Casaub. in Athen. l. 11. p. 790. Die Götter Aguptens bestiegen niemal ben Wagen, mm sich mit ichnellfusigen Rosen jum Gewötbe bes himmels ju erheben, ober von da herabutommen, wek ihre Berrichtungen sie auf die Erbe riefen, ober in bes Ricberreichs Tiefen. Auf biese Laubes Denkmalen gleiten sie in leichten Rähnen bahin, ober sahren in Schiffen. Bei ben Griechen machte bas Jahr auf biese Wesse seinen Umsauf: in ben hervischen Tagen wurde man alt und sah viele Dinge mit ben heru michtigfenben Jahr en: negendouwer eineurer. Odvor. A. 16. Hesiod. oper. v. 384.

- 93. Gruner Jafpis. harvofrates auf einer Bar, fe von Papprus, auf beren Border, und hintertheil ein Spectber ficht; in dem Rahn befindet fich noch eine andere Figur, vielleicht ein Anubis.
- 99. Gruner Jafpis. Harpotrates, auf bem Ropfe die Frucht Perfea; er ichift auf einer Mumie, ftatt auf einem Rabne. Auf bem Borber. und hintertheil derfelben ift wieber ein Sperber. Statt der Geißel, wie auf den vorrigen Steinen, halt er ein horn des überflusses; nebenbei find Buchfaben.
- 100. Grüner Jafpis. Gine Mumit, mit der Blume Perfea auf ihrem von Strablen umgebepen Ropfe; diese Mumie wird von einem knieenden Manne getragen; der sie mit beiden Urmen über den Ropf halt; auf den Füßen der Mumie fieht ein Sperber mit derselben Blume auf dem Kopfe.
- 101. Antife Pafte. harvofrates ftehend zwis ichen Gerapis und Ifis. Bekantlich hatten diese brei Gottheiten gemeinschaftliche Tempel und wurden befhalb ourraus und oumbom genant.
- 102. Carneol. Der Ropf bes Serapis mit bem Scheffel auf bem Ropfe, und ber Ilis Ropf mit ber Perfea; zwifden beiben harpofrates, ftefend, bas horn bes überfluffes und eine kurze Reule haltend. Diefer Stein bient bagu, eine Munge habrians recht zu erklären, 1) die wegen ber Reule hinter bem Ropfe bes harpofrates icheint von Euper falich verstanden zu fein. 2)
  - 1) Patin. num. Imp. p. 199.
  - 2) Harpocr. p. 56.

### Bierte Abtheilung.

#### Anubis und Ranopus.

103. Rother Jafpis. Anubis zu Fufie. Im Borbeigehen fei bier bemerkt, baf die griechischen Chriften des Mittelatters den heiligen Chriftoph mit einem hundelopf abbildeten, um anzudeuten, daß dieser heilige aus dem Lande Kynolephale war. 1) So fieht man ihn auf einem alten Me, nolog oder Kalender auf holz gemalt in der Bibliothet des Baticans, wohn dieses rare Stüf samt der Bibliothet des Mauchese Capponi gesommen ift.

104. Seliotrop. Drei Unubis.

105. Untife Dafte. Unubis ftebenb, halt mit ber Rechten eine Palme, mit ber Linten ein beiliges Gefäß.

106. Carneol. Anubis, ben Schlangenstab in ber Linken, in ber Rechten einen Palmyweig. Die marmorne Statue bes Anubis im Capitolio von natürlicher Größe, ben Cabuceus in ber hand, wurde in habrians Billa zu Tivoli gefunden. Es verdient bemerkt zu werden, bag sich kein Anubis mit bem Caduceus auf irgend einem ägyptischen Monnmente findet.

107. Granat, auf beiben Seiten geschnitten; auf ber einen Seite Unubis ftebenb, mit ber Linken ein heiliges Gefäß haltenb; neben ihm ju seinen Bugen ein hahn, ber eine henne bett; auf ber andern Seite die Buchftaben ATITE.

108. Lapis Laguli, auf beiden Seiten gefchnitten. Auf ber einen Anubis ftehend, mit Buchftaben rund umber; auf der Rüffeite ein Ropf mit Strablen.

109. Magnetftein. Ein gefügelter Unubis fie bend, in jeber Sand einen Stab baltenb, beffen Knopf ber Roof eines Wiebenopfs ift. Rund umber Buchfaben.

110. Belber Safpis. Unubis febend; fein Saupt

1) Pin. comment. Vit. S. Christoph. \$.6. in Act. S. Ant. Jul. vol. 6. p. 137.

ift von einer Schlange umwunden, die einen Palmyweig im Rachen falt.

- 111. Selistrop. Anubis fiebend; er icheint einen Blig in der Rechten ju halten, in der Linken einen Palmaweig; babei die Buchfiaben IAΩ.
- 112. Chalcedon. Anubis ftehend, in der Rechten ben Blig, in der Linken ein Zopter. Der Blig ift auf Art der Griechen gebildet und ift ein Abzeichen, das die im Goternerst von den Römern gegeben wurde; ben da die Agnyter immer einen heitern himmel haben, und folglich dem Douner und Blig nicht ausgesest find, so hatten sie niedet keine Idee von diesen Raturerscheinungen; und boch ift es sicher, daß sie fie all wirklich eristiete immer von Dingen hernahmen, die fie als wirklich eristiered kaften.
- 113. Untite Pafte. Unubis halt ben figenden Sorus auf feiner rechten Sand, und mit ber Linken ein beiliges Gefaft.
- 114. Carneol. Anubis ftehenb, mit grofebilspioten ftatt ber Sande; ju feinen Aufen ein Stern.
- 115. Smaragbprafma. Anubis figend, mit ber Rechten bas Glied haltend; baneben bie Buchftaben IA, und auf ber Ruffeite Ω.
- 116. Grüner Jafpis. Unubis und eine Mumie; dazwischen ein halbmond und ein Stern; auf der Rutfeite Schrift.
- 417. Carneol. Anubis und Ifis ftebend mit iferem gewöhnlichen Attributen.
- 118. Untite Dafte. Der Gott Ranopus mit ber Frucht und ben Blattern ber Perfea auf bem Ropfe.
  - 119. Smaragbprafma. Derfeibe Gegenfand.
  - 120. Carneol. Derfelbe Gegenftand.
  - 121. Grüner Jafpis. Ranopus vermarts.
- 122. Antite Pafte. Mehrere ägpptifche Gottheiten mit hieroglophischen Charafteren untermifcht.
- 123. Carneol. Bufte eines ägoptifcen Priefters mit ber Mitra. Die Gravure ift nicht ägoptifc. hinter bem Kopfe lieft man IPPI.
- 124. Umethyft. Gin agoptifder Priefter febend, ein ne Schale in ber Rechten, in ber Linken ein Gefäß; vor ihm eine Lotosblume auf ihrem Stengel, hinter ihm eine Korn. Ahre auf ihrem Salme.
  - 125. Bergfruftall. Gin aguptifder Priefter mit

der Mitra; in der Linken hält er einen Stab, der flatt des Knopfes eine Lotosblume hat; hinter ihm ein Sperber auf eben so einem Stabe.

126. Glaspafte, bavon bas Original als Cameo in ber Samlung bes Prior Baini ju Rom mar. Der bebelm. te Ropf eines Kriegers, rund um mit altverfifden Charatte. ren. Ben bie perfichen Runftler ben agnotifden nachftanben, wie bie Nachricht zu bemeifen icheint, bag Ram by (es Bilb. bauer aus Manpten mitnahm und nach Perfien verpftangte : fo fceint es in anderer Rufficht, daß die Perfer den Agnptern überlegen maren in ber Darftellung ber Ropfe und Gefichter. Defi ba alle Agppter vergerrte und afritanifche Gefichter hat. ten, fo ahmten ihre Runftler, die feine andere Borfiellung bes Schonen fanten, die Matur fo nach, wie fle fich ihnen barftellte, bas beift, immer mit berfelben Bilbung bes Ropfs unb ber Sefichtsjuge, ohne hiebei Abwechslung fatt finden ju laffen. hingegen die Perfer, die wohlgebildete und icone Manner waren, mußten auch in ihrer Sculptur als folche ericheinen; und bag biefes fo fei, beweifen wirflich bie in's Grofe gezeichneten Siguren von Perfevolis, eben fo mie ber Ropf Diefer Pafte, ber fich gut aufnimt und regelmäßige Züge bat.

Chalcebon. Gin Giael, welches einem verfifchen 127. Sigel aus bemfelben Steine gleicht, bas Biandini befant gemacht bat. 1) Gin perfifcher Priefter opfert auf einem Al. tare ein Thier, bas einer Sirfchfuh abnlich ift. Man fieht auf bem Altar eine gang aufgerichtete Lange. 3ch mage es nicht, die gange in diefer Stellung als einen Gegenftand ber Unbetung bei ben alten Perfern ju erflaren, fo wie fie es in ben entfernteften Zeiten bei ben Griechen, 2) bei ben Scothen und bei ben alten Deutschen mar, ba fein Schriftfteller, ber bon bem alten Gultus ber Berfer handelt, beffen Ermag. nung thut. Aber fo viel ift ficher, daß, mas man bier erblift, deutlich eine Lange vorftellt, und bas Sigel antif und bon perfifcher Arbeit ift. Auch fan ich noch zwei Abbrute3) unfrer Camlung anführen, die ebenfalls von perfifchen Stei. nen genommen find, wo man einen Priefter ftehend vor ei, einer aufgerichteten Lange erblift. Dan fonte vielleicht fagen,

<sup>1)</sup> Istor. univ. p. 537.

<sup>2)</sup> Turneb. var. lect. ad Æschyl. Sopt. contr. Theb. v. 535.

<sup>3) [</sup>Sowefel.]

134. Selistrop. Gin Elephant; vobefte Grabure. 135. Glaspafte. Rampf zwiften zwei Menfchen,

einem ju Buf und einem ju Pferbe.

136. Chalcebon. Gin Dan ju Pferbe, mit feinem hunde auf ber Jagb; er wirft feinen Spieg nach einem Bilb. fdwein.

Rampf swifden swei geflügelten 137. Glaspafte.

Thieren, vielleicht Greifen.

138. Chalcebon. Zwei Dofen, die mit einander fam. pfen.

139. Sarbonyr. Zwei Pferbe.

# 3 meite Alasse.

Seilige Mythologie, oder die Göttergefchichte der Griechen, Setrurier und Römer, famt dem, mas zu ihrem Cultus und zu den religiöfen Ceremonien gehört.

# Erfte Abtheilung.

#### Saturnus.

- 1. Sardonnr. Saturns Ropf verfchleiert; hinter ibm die Sichel.
- 2. Smaragbprafma. Gin anderer Ropf bes Saturnus mit ber Sichel.
- 3. Glaspafte. Derfelbe. hier feben wir also brei Ropfe Saturns mit einem Schleier. Es ift befant, bag Saturn ber einzige Gott war, bem man mit unbebeftem haupte opferte, 1) und nach meiner Unsicht ift es gerade biefes, was ber über ben Vorberfopf zurufgeschlagene Schleier anzeigen foll. Man opferte ibm also nicht ganzlich ohne Schleier; aber da die Römer vor ben Altaren aller übrigen Götter ver-
  - 1) Macrob. Saturnal. l. 1. c. 10. p. 191. [Plutarch. quæst. Rom. t. 7. p. 81. edit. Reisk. Conf. p. 79. In ber er ften Stelle Plut arch & wirb erwähnt, bag man auch ber Ehre mit entblößtem haupte geopfert habe.]

schleiert erschienen, so ichlugen fie gerade bei ben Opfern bes Saturnus allein ihren Schleier juruf, indem die Jeste dies ses Gottes bem Bergnügen gewidmet waren. Martianus Capella sagt uns wohl, daß Juviter seinen Schleier hintus feinem haupte zurüffallen ließ, um mit deko mehr Majestät in der Versamilung der Götter erscheinen zu können; 1) indesien sinder man boch weder Jupiter, noch sonk eine Goth helt so verschleiert, wie den Saturnus. — Die Sichel hat auf Numero 1 und 3 die Gestalt eines haken; gezahnt sieht man sie auf einer Münze und auf einer Lampe von gebrafter Serbe. 2) Die Gravüre dieser brei Köpfe und dek folgenden ift von graßer Feinheit und von sprechendem kusdunte.

\*4. Sardonnr. Kopf bes Saturnus mit einem Dia. bema und der Sidel, aber ohne Schleier, gerade wie auf einer Munge bei Beger.

5. Gruner und gelber Jafpis. Saturnus verfchleiert, fizend, er halt bie Gidel in ber Rechteu, und hebt bie Linke über feinen hintertopf.

6. Smaragbprafma. Saturnus fizend, obne Schleier, halt in ber Rechten bie Sichel, die nach der Erbe gefehrt ift; und hebt die Linke über ben hintertopf.

7. Gelber Jafvis. Die Sichel bes Saturnus gang in ber gewöhnlichen Gestalt ber Sicheln, wie man fie bem Gylvanus und Priapus gutheilt.

- 1) De nuptiis Philol. l. 1. p. 17. Contegitur ex posticis caput quodam velamine rutilante, quod ei Pallas ipsa texuerat.
- 2) Beger. Thes. Brandeb. t. 2. p. 544. Passeri lucern. fict. tav. 9.

### 3 weite Abtheilung.

### Enbele, Provingen und Städte.

#### Cnbele.

- 3. Untite Dafte. Ropf ber Enbele.
- \* 9. Rother Jafpis. Ropf der Enbele, mit ch nem Lorbeerzweige auf der Schulter.
- \* 10. Carneol. Ropf ber Enbele, mit bem Borte:
- 11. Carneol. Cybele auf einem Throne, in ber Sand eine empor gehobene Lange, und ben linten Arm auf einen Schild gestügt; neben bem Thron ein Lowe.
- . 12. Untite Bafte. Enbele auf einem [ftehenden] Lömen fijend, mit boch gehobener Rechten; auf ber einen Seite bie Sonne, auf ber andern ber halbmond.
- 13. Agathonyr. Enbele auf einem laufenden Lowen figend, mit bem Blige in ihre Rechten.
- \*14. Smaragbprafma. Epbele auf einem laufenden Lowen, mit bem Blige in ihrer Rechten, und einem Spiefe ober Zepter in ber Linken; unter ihr ein Stern.
- 15. Glaspafte. Enbele auf einem Wagen von vier Lömen gezogen.
- 16. Gelber Jafpis. Epbele fijenb, in ber Rechten eine Schale, in ber Linfen ein Eples, ju ihren Bufen ein Bowe, vor ihr neht Fortuna und oben zwiichen beiben bie Sonne mit Straffen über einem Salbmonde.
- \* 17. Carn eol. Gin Lowe; über ibm eine phrygifche Müge und unter ibm ein paar Rrotalen.
- 18. Agathonry Gin Priefter ber Enbele, ober Atys felbft, vor ber Statue biefer Bottin, welche bie Geftalt einer herma hat. Er halt eine Sidel, um angubeuten, bag er Gunuch fei; befi obgleich bie Priefter ber Enbele fich mit einem Steine von Samos entmanten, fo bedurfte es

doch hier auf biefer Gemme eines Inftruments, bas im Stambe war, die Berftummelung bestimt anzuzeigen. Den die Sie Gle bes Saturnus beutet auf eine graufame Overation, die an feinem Bater Uranus verrichtet wurde; auch fieht man auf andern alten Denkmalen Priester ber Eybele mit der Sichel.

19. Carneol. Diefer Stein tont uns ju bulfe, um ben vorhergehenden erflaren ju tonnen; ben hier fieht man einen Man geftüst auf einen Altar, in der Rechten die Sichel, und ohne die mindefte Andeutung des Geschlechts.

20. Smaragbprafma. Gin Priefter ber Enbele mit

ber Sidel in ber Rechten; binter ibm eine berma.

#### Provingen und Stäbte.

21. Glaspafte. Afrita unter ber Geftalt eines Frauentopfs, bes jum Huffag eine Glephantenhaut hat.

\* 22. Sarbonnr. Derfelbe Gegenftanb.

\* 23. Carneol. Sicilien, ausgebruft burch fein gewöhnliches Symbol mit ben Buchftaben: ETPH EIMI.

\* 24. Rother Jafpis. Die Stadt Antiocia; unter ibren Jufen der Flug Orontes; neben ihr die Inichrift: OAATIA XPHCTH.

\* 25. Glaspafte. Die Stabt Antiodia fizend, unter ihren Gufen ber Flug brontes in liegender Gestaft; fie wird gefront durch eine Figur zu ihrer Linfen, und zur Rechten fieht Fortuna mit einem horn bes liberflufes.

26. Glasnafte.- Der Stein, von welchem biese Paste genommen ift, findet sich in Aupfer gestochen unter den Steinen von Maffei, 2) und im florentnischen Rabinet. 3) Man behauptet, daß die hier vorgestellten Figuren das Cymbol der Stadt Alexandtid in Agypten feien.

- 1) Beger. observ. in num. p. 99.
- 2) Cemme t. 4. n. 3a.
- 3) Mus. Floront. 1: 2. tab. 52.

THE RESERVE OF THE PARTY OF

### tte Abtheilung.

Trate Comme

#### Rupiter.

Mit feinen gewöhnlichen Attributen.

27. Antite Glaspafte. Ropf Jupiters. \* 28. Agathonnr. Ropf Jupiters mit bem Dia

bema.

\* 29. Onny. Derfelbe.

30. Untife Pafte. Ropf Jupiters mit Lorbeet ober Oliven befrangt. Der Olivenfrang bezeichnete ben oln me Difchen Jupiter, und ber Lorbeer mar biefem Gott beffs halb gewidmet, weil ber Blig niemals in biefen Baum ichlug.

31. Glaspafte. Derfelbe.

32. Untife Dafte. Ropfe bes Aupiters und ber

Buno, in einander geschoben. [Capita jugata.]

33. Comarger Jafpis. Jupiter ftebend, mit Strablen um bas haupt und einem auf ber Bruft jufammen. gehefteten Mantel, in ber Rechten ben Blig, in ber Binfen fein Bepter.

34. Chalcedon. Jupiter flebend, ben Abler ju feinen Sufen.

35. Carneol. Jupiter ftebend, ben Abler auf ber Rechten, mit ber Linten fein Repter haltenb; auf ber Seite bie Buchftaben THELC.

36. Chalcedon. Jupiter ftehend und ben Blis

foleudernd, mit ben Buchftaben MF. DE. MF.

- 37. Garbonne. Supiter flebend, ben rechten Mrm erhoben, auf der Seite zwei Sterne.
- 38. Smaragbprafma. Jupiter fienb, in ber Rechten eine Rugel, in ber Linten fein Zepter, mit bem Mb. Ier ju feinen Sugen.
- 39. Untife Dafte, auf beiben Seiten gefconitten. 'Muf der einen fieht man Jupiter flend, den Blit in der Red-

ten, in ber Linfen bas Zepter, ben Abler gu feinen Suffen. Auf ber Ruffeite ein Lowe mit Strahlen umgeben, ben Blis im Rachen tragend.

- 40. Chalcedon. Jupiter fijend, die Weltfugel haltend, über welcher man Sonne und Mond erblift.
- 41. Glaspafte. Jupiter Pacificus; als Frier bensgottheit, figend auf einem Throne, vorwarts, den Blig rubig in feiner Rechten haltend.
- 42. Carneol. Wei Juviter fizend, mit Bliz und Bepter, zwischen ihnen ein Kopf im Profil; unten liest man wen. Es besiedet sich im französischen Kabinet!) ein Medaillon bes Kaisers Marcus Aurelius mit zwei Jupi. tern, der eine sizend, der andere stehend, die von Montsfaucon so erklärt werden: 2) " Bielleicht sind es die bei, den Juviter, die in Arkadien von verschiedenen Kätern erzeugt worden: der Ather und der himmel. Die Allyten fanden oft ein Vergnügen daran, die Götter zu ver, vielkältigen, und da es als ein Vorzug der Getter au ver, wielkältigen, und da es als ein Vorzug der Getterten an, gesehen wurde, mehr als einen Namen zu haben, 3) so machten sie oft aus einer Gottheit zwei; so hatte man zwei Nevtune, 4) und dem Arnobius zusolge zählte man bis zu fünf Jupiter, vier Mercure, eben so viele " Batch us 5)" u. s. w.
- 43. Chalcebon. Jupiter fijend, ein Abler ift ju feinen Sufien, und zwei andere Abler ichweben über feinem haupte; Juno und Wpollo fteben von ihm, hinter ihm Mercur; unten lieft man den Ramen AOMETIC; vielleicht ift es der Name eines unbefafiten Steinschneidert.
- 44. Duntler Carneol. Jupiter fiehend, ju feis nen Sufen ein Stern, ju feiner Rechten Mars, ber eine Trophee trägt, jur Linten herkules mit ber Reule.
  - 1) Pl. 10. n. 3.
  - 2) Supplem. de l'Antiq. t. 1. p. 55.
  - 3) Aristoph. Thesmoph. v. 327. Callimach. hymn in Jov. v. 7. et Spanh. ad. h. l. p. 129.
  - 4) Aristoph. Plut. v. 397. Catull, epigr. 32. Conf. Spanh. ad Aristoph. l. c.

5) Advers. Gent. L.4. p. 135.

### Bupiter Agur.

- 45. Gelber Jaspis. Jupiter Apur ober der Bartlose, von den Römern Bejovis genant. Der Ropf dieses Jupiters findet sich auf einigen Münzen und besom ders auf einer von der Familie Licina. 1)
- 46. Chalcebon. Derfelbe. Jupiter halt hier, wie auf bem vorhergehenben Steine, mit ber Rechten bas Zepter, mit ber Linken ben Blig.
  - 47. Glaspafte. Derfelbe.
- 48. Glaspafte mit bem Mamen bes Runftlers NEI-COY. Jupiter ohne Bart, ftebend, ju feinen Suffen ber Albler, ber ju ihm aufblift; er halt ben Blig in ber Rechten; . ber linke Urm ift in die Agibe, b. b. in bas Gell ber Biege Umalt bea, nach Urt eines Caftus, eingewifelt. Die Beftalt ber Agide, wie fie Jupiter bier halt, ftimt mit ber Ety mologie bes namens und mit bem Urfprunge biefes Attributs überein. herodot behauptet, daß bie Agibe aus Afrika fomme, 2) wo fich die Bolfer in Ziegenfelle fleibeten, (ben Mgibe, latein mgis, fomt vom griechischen arpic, Biegenfell,) und daß die Riemen, mit welchen fie biefe Telle in Salten um den Leib banben, die Idee veranlagt batten, fie in Solangen ju verwandeln. Birflich ift bie Agibe auf unfrer Pafte nichts als ein jufammengebunbenes und gurutgefchlage nes Sell, in welches ber Urm, wie in ein Luch eingewifelt ift. Das, was man für Schlangen ansehen fonte, ift nicht beutlich genug, und man faff nicht behaupten, ob es wirflich Schlangen, ober bem Berodot jufolge losgebundene Riemen find. Gin anderer Beweis, bag die Agibe nicht ber Schilb Jupiters mar, fonbern blos ein Gell, findet fich barin, bag man auf unfrer Gemme neben ihm noch einen Schilb auf ber Erbe erblift; in beffen innern boblen Theil man bineinfieht und auch ben Riemen gewahr wird, mit bem er au ben Urm befeftigt wirb. Jupiter halt mit ber Linfen noch etwas, das wie die Scheibe eines Parajoniums ober Schwertes ! ausfieht. Diefe Gemme unterfrut fibrigens bie Meiming berer, die ben Bunamen Jupiter Agiodos pon feiner Agie De herleiten, obgleich Gpanbeim meint, diefe Behauptung

<sup>1)</sup> Beger. observ. in num. p. 14. Vaillant. n. 21.

<sup>2) [</sup>L. 4. c. 189.]

fei ohne Grund. 1) Wahr ift es, daß man auf keiner Gemme ober Münze den Jupiter, der die Agibe trägt, findet, weder nach der allgemeinen Borftellung, die man sich davon machen kan, noch nach dem, was uns die Jabet davon sagt; und fo kan dieie Paste dazu dienen, den Paufantas zu versteben, indem ich glaube, daß sie den Jupiter Martius, Agurc, vorstelle, 2) bessen Name, aber auch weiter nichts über ihn, sich im Paufantas sindet. Der Name des auf unserm Stein genanten Künsters ist unbekant; wahrscheinlich ist der Carneol, der sich im Kabinete Erozat besand, das Original zu dieser Paste; 3) Mariette hat sie erläutert; 4) aber ich sinde in dem Kopse keine Abnlichkeit mit dem Ausaustus.

#### Supiter Philius.

49. Smaragbprasma. Jupiter auf bem Blie febend, ben Scheffel auf bem Ropfe; er trägt eine Schale in ber Rechten, und auf ber Linken, mit welcher er sein Zepter halt, befindet sich ein Abler, der sonft gewöhnlich auf Jupiters Zepter figt, 5) wie man ibn auf einem Altare von sehr alter Arbeit in der Billa bes herrn Carbinals Alexander Albani sieht. Ich nehme übrigens diesen Jupiter für einen Jupiter Philius, der eine Schale halt. 6)

50. Antite Dafte. Jupiter ftebend; die linke Sand flügt er auf einen Altar, auf welchem ein Abler ift; mit der Rechten balt er eine Schale, und ju beiben Seiten

hat er ben Raftor und Pollur.

- 1) Observ. in Callim. hymn. in Jov. v. 49.
- a) [L. 5. c. 24. l. 8. c. 23. l. 10. c. 14. Conf. Herodot. L. 5. c. 119]
- 3) [Dentmale, Rum. 9.]
- 4) Descr. des pierr. gravées du Cab. de Crozat p. 49-
- 5) Pausan. 1: 5. [c. 11. init. Deuemale, Rum, 8.]
  - 6) [Pausan. L.7. c. 31.]

#### Bupiter Serapis.

- 51. Sarbonnr. Ropf bes Gerapis.
- 52. Nother Jaspis. Ropf des Jupiter Seras pis mit der Umschrift: EICCETCCEPAMG, d. h. Jupiter Seravis ift einzig.
- 53. Sarbonnr. Ropf bes Cerapis. Sebr ichone Bra-
- 54. Carbonny. Ropf bes Serapis, auf ber einen Seite bie Sonne, auf ber anbern ber halbmonb.
- 55. Sarbonne von zwei Farben. Kopf bek Serapis mit Strahlen und ben hörnern des Jupiter Ammon.
  - 56. Glaspafte. Derfelbe.
- 57. Carneol. Ropf bes Serapis; unter ihm ein ichwebender Abler.
- 58. Rother Jafpis. Ropf bes Serapis auf et nem runben Guggeftelle, bas von zwei Umorn getragen wirb.
- 59. Glaspaste. Kopf bes Serapis auf einem Fufe. Diese Paste ift wahrscheinlich von einem Carneol im pariser Rabinet genommen, auf welchem Mariette ein bem Jupiter Serapis gethanes Gelübbe zu sehen glaubt. 20-Es ist bemerkenswerth, daß alse Figuren des Jupiter Sexapis aus den spätern Jahrhunderten sind, und man kein altes Bild und keine eigentlich ägnptische Gravüre sindet, die ihn vorsett. Dieses kömt mit der Bemerkung des Marvebius überein, 3) welcher (agt, daß Serapis in Agyptennur durch die Ptole mäer eingesührt worden, und die eingebornen Inwohner sein Bild niemals in ihre Lempel ausnahmen.
- 60. Carneol. Ropfe bes Gerapis und ber Ifis; unter ihnen ein Abler, ber biefe beiben Ropfe mit ber Spige feiner Flügel berührt.
- 61. Rother Jafpis. Röpfe des Serapis und der Ifis, unten der Milgott liegend.
- 62. Alte Pafte. Ropf bes Serapis mit ben Attributen bes Jupiter Ammon, Apollo, Reptunus und

1.54

<sup>1)</sup> Pierr, gravées pl. 8.

<sup>2)</sup> Saturnal. l. 1. p. 179.

134. Selistrop. Gin Glephant; robefte Grai 135. Glaspafte. Rampf gwifchen gwei Dei

einem ju Guf und einem ju Pferbe.

136. Chalcedon. Gin Man ju Pferbe, mit hunde auf der Jagd; er wirft feinen Spieg nach einem fowein.

137. Glaspafte. Rampf swifden swei geffi

Thieren, vielleicht Greifen.

138. Chalcebon. Zwei Ochfen, Die mit einandi pfen.

139. Sarbonpr. Zwei Pferbe.

# 3 weite Rlaffe.

Deilige Mythologie, oder die Göttergefchichte der Griechen, Hetrurier und
Römer, famt dem, mas zu ihrem Cultus und zu den religiöfen Ceremonien gehört.

# Erfte Abtheilung.

#### Saturnus.

- 1. Sarbonne. Saturns Ropf verfchleiert; hinter ihm bie Sichel
- 2. Smaragbprafma. Gin anberer Ropf bes Saturnus mit ber Sichel.
- 3. Glaspafte. Derfelbe. hier feben wir alfo brei Ropfe Saturns mit einem Scheier. Es ift befant, bag Saturn ber einzige Gott war, bem man mit unbebeftem haupte opferte, 1) und nach meiner Unsicht ift es gerabe biefes, was ber fiber ben Vorberfopf zurufgeschlagene Schleier anzeigen foll. Man opferte ibm alfo nicht gänzlich ohne Schleier; aber ba die Nömer vor ben Altaren aber übrigen Götter ver-
  - 1) Macrob. Saturnal. l. 1. c. 10. p. 191. [Plutarch. quæet. Rom. t. 7. p. 81. edit. Reisk. Conf. p. 79. In ber esten Stelle Plutard's wird erwähnt, bag man auch ber Ehre mit entblößtem Saupte geopfert habe.]

schleiert erschienen, so ichlugen fie gerade bei ben Opfern bet Saturn'ns allein ibren Schleier jurik, inhem bie Feste bieses Gaturn'ns allein ibren Schleier jurik, inhem bie Feste bieses Gottes bem Vergnügen gewidmet waren. Martianus Eapella sagt uns wohl, baf Jupiter seinen Schleier hinter seinem haupte jurükfallen ließ, um mit befto mehr Majestät in ber Versamtung ber Götter erscheinen zu können; 1) indessen sind sind weder Jupiter, noch sonk eine Gothelt fot verschleiert, wie den Saturn us. — Die Sichel hat auf Numero 1 und 3 die Gestalt eines haken; gezahnt sieht man sie auf einer Münze und auf einer Lampe von gebrafter Erbe. 2) Die Gravüre dieser brei Köpse und dekosgenden ist von graßer Jeinheit und von sprechendem Lusdunge

- \*4. Sarbonnr. Kopf des Saturnus mit einem Dias bema und der Sidel, aber ohne Schleier, gerade wie auf einer Munge bei Beger.
- 5. Gruner und gelber Jafpis. Saturnus verfchleiert, fizend, er halt bie Sichel in ber Rechteu, und bebt bie Linke über feinen hintertopf.
- 6. Smaragbprafma. Saturnus fizend, ohne Schleier, halt in ber Rechten die Sichel, die nach der Erbe gefehrt ift; und hebt die Linke über ben hintertopf.
- 7. Gelber Jafvis. Die Gidel bes Gaturnus gang in ber gewöhnlichen Gestalt ber Gicheln, wie man fie bem Gulvanus und Priapus gutheilt.
  - 1) De nuptiis Philol. l. 1. p. 17. Contegitur ex posticis caput quodam velamine rutilante, quod ei Pallas ipsa texuerat.
  - 2) Beger. Thes. Brandeb. t. 2. p. 544. Passeri lucern. fiet. tav. 9.

# 3 weite Abtheilung.

### Enbele, Provingen und Stabte.

#### Enbele.

- 8. Untite Pafte. Ropf ber Enbele.
- \* 9. Rother Jafpis. Ropf der Enbele, mit ebnem Lorbeerzweige auf der Schulter.
- \* 10. Carneol. Ropf ber Enbele, mit dem Worte:
- 11. Carneol. Epbele auf einem Throne, in ber Sand eine empor gehobene Lange, und ben linten Arm auf einen Schild geftügt; neben bem Thron ein Lowe.
- . 12. Untife Dafte. Enbele auf einem [fiehenden] Löwen fijend, mit boch gehobener Rechten; auf ber einen Seite bie Sonne, auf ber andern ber halbmond.
- 13. Agathonne. Enbele auf einem laufenden Lowen figend, mit bem Blige in ihre Rechten.
- \* 14. Smaragbprafma. Enbele auf einem laufenden gowen, mit bem Blige in ihrer Rechten, und einem Spiege ober Zepter in ber Linten; unter ihr ein Stern.
- 15. Glaspafte. Enbele auf einem Wagen von vier Lowen gezogen.
- 16. Gelber Jafpis. Cybele fizent, in ber Rechten eine Schale, in der Linfen ein Gpieß, ju ihren Gugen ein Bowe; vor ihr ficht Fortung und oben gwifden beiben bie Sonne mit Straften über einem Salbmonde.
- \* 17. Carneol. Gin Lowe; über ihm eine phrigifche Müge und unter ihm ein paar Krotalen.
- 18. Maathonry Gin Priefter ber Enbele, ober Utys felbft, vor ber Statue biefer Göttin, welche bie Beftalt einer her na hat. Er halt eine Sidel, um angubeuten, baß er Eunuch fei; ben obgleich bie Priefter ber Eybele fich mit rinem Steine von Samos entmanten, fo beburfte es

1

Doch hier auf biefer Gemme eines Inftruments, bas im Stambe war, die Berftummelung bestimt anzuzeigen. Den bie Sichel bes Saturnus beutet auf eine graufame Dveration, die an feinem Bater Uranus verrichtet wurde; auch fieht man auf andern alten Denkmalen Priefter ber Cybele mit der Sichel. 1)

- 19. Carneol. Diefer Stein tomt uns ju bulfe, um ben vorhergehenden erflaren gu tonnen; ben hier fieht man einen Man geftüst auf einen Altar, in ber Rechten die Sichel, und ohne die mindefte Andeutung des Geschlechts.
- 20. Smaragd prafma. Gin Priefter ber Enbele mit ber Sichel in ber Rechten; hinter ihm eine herma.

#### Brovingen und Stabte.

- 21. Glaspafte. Afrita unter der Geftalt eines Frauentopfs, ber jum Auffag eine Glephantenhaut hat.
  - \* 22. Sarbonnr. Derfelbe Begenftanb.
- \* 23. Carneol. Sicilien, ausgebruft burch fein sembonliches Symbol mit ben Buchftaben: ETPH EIMI.
- \* 24. Rother Jafvis. Die Stadt Antiocia; unter ihren Buffen der Flug Orontes; neben ihr die Infchrift: DAATIA XPHCTH.
- \* 25. Glaspafte. Die Stadt Antiocia fizend, unter ihren Guffen ber Flug Orontes in liegender Gestalt; fie wird gefront durch eine Figur zu ihrer Linken, und zur Rechten fieht Fortung mit einem horn bes fiberflusses.
- 26. Glaspafte. Der Stein, von welchem diese Paste genommen ift, findet sich in Aupfer gestochen unter den Steinen von Maffei, 2) und im florentinischen Kabinet. 3) Man behauptet, daß die hier vorgestellten Tiguren das Symbol der Stadt Alexandria in Agypten seien.

. . . .

- 1) Beger. observ. in num. p. 99.
- 2) Cemme t. 4. n. 3a.
  - 3) Mus. Florent. t. 2. tab. 52.

Committee the section of the

### Dritte Abtheilung.

### Jupiter.

.. Mit feinen gewöhnlichen Attributen.

- 27. Untite Glaspafte. Ropf Jupiters.
- \*28. Agathonny. Ropf Jupiters mit bem Diabema.
  - \* 29. Onny. Derfeibe.
- 30. Antife Pafte. Roof Jupiters mit Lorbeer ober Oliven beträngt. Der Olivenfrang bezeichnete ben olympifchen Jupiter, und der Lorbeer war diesem Gott begibalb gewidmet, weil der Blig niemals in diesen Baum folug.
  - 31. Glaspafte. Derfetbe.
  - 32. Untite Pafte. Röpfe des Jupiters und ber

"June, in einander geschoben. [Capita jugata.]

- 33. Somarzer Jafpis. Jupiter-fiebend, mit Strahlen um bas haupt und einem auf ber Bruft jusammengehefteten Mantel, in der Rechten den Blig, in der Linken fein Zepter.
- 34. Chalcedon. Juniter fichend, den Abler ju feinon Buffen.
- 35. Carneol. Jupiter ftebend, ben Abler auf ber Rechten, mit ber Linken fein Zepter haltend; auf ber Seite bie Buchftaben THRLG.
- 36. Chalcebon. Jupiter ftebend und ben Blig foleudernd, mit ben Buchfaben mr. Dr. Mr.
- 37. Sarbonny. Jupiter fichend, ben rechten Arm erhoben, auf ber Seite zwei Sterne.
- 38. Smaragbrrafma. Jupiter figenb, in ber Rechten eine Rugel, in ber Linten fein Zepter, mit bem Mb-ler ju feinen Sugen.
- 39. Antife Pafte, auf beiden Seiten geschnitten. Auf der einen fieht man Jupiter siend, den Blig in der Rede-

ten, in ber Linten bas Zepter, ben Abler zu feinen Sufen. Auf ber Ruffeite ein Lowe mit Strahlen umgeben, ben Blis im Rachen tragenb.

40. Chalcebon. Jupiter figend, bie Beltfugel haltenb, über welcher man Sonne und Mond erblift.

41. Glaspafte. Jupiter Pacificus; als Friebensgottheit, figend auf einem Throne, vorwarts, ben Blis rubig in feiner Rechten haltend.

- 42. Carneol. Zwei Juviter siend, mit Bis und Zepter, zwischen ihnen ein Kopf im Profil; unten liest man wen. Es besindet sich im französischen Kabinet 1) ein Medaillon des Kaisers Marcus Aurelius mit zwei Jupitern, der eine siend, der andere stehend, die von Montfaucon so erstätt werden: 2) "Bielleicht sind es die bei, den Juviter, die in Arkadien von verschiedenen Kätern erzeugt worden: der Äther und der him mel. Die Uhnten sahen oft ein Vergusgen daran, die Götter zu wei, vielkältigen, und da es als ein Vorzug der Gottheiten ann gesehen wurde, mehr als einen Namen zu haben, 3) so machten sie oft aus einer Gottheit zwei; so hatte man zwei Neptune, 4) und dem Arnobius zusolge ächte man bis zu fünf Jupiter, vier Mercure, eben so viele Watchus 5)" u. s. w.
- 43. Chalcebon. Jupiter fijend, ein Abler ift in feinen Jugen, und zwei andere Abler foweben über feinem Haupte; Juno und Epollo fteben von ihm, hinter ihm Mercur; unten liest man ben Ramen AOMETIC; vielleicht ift es der Name eines unbekafiten Steinschneibers.
- 44. Duntler Carnesl. Jupiter fiehend, gu feinen Gugen ein Stern, ju feiner Rechten Mars, ber eine Erophee tragt, jur Linten hertules mit ber Reule.
  - 1) Pl. 10. n. 3.
  - 2) Supplem. de l'Antiq. t. 1. p. 55.
    - 3) Aristoph. Thesmoph. v. 327. Callimach. hymn in Jov. v. 7. et Spanh. ad. h. l. p. 129.
    - 4) Aristoph. Plut. v. 397. Catull, epigr. 32. Conf. Spanh. ad Aristoph. l. c.
    - 5) Advers. Gent. L.4. p. 135.

Commence of the Commence of th

# Supiter Agur.

45. Gelber Jafvis. Jupiter Arur ober der Bartlofe, von den Römern Bejovis genant. Der Ropf biefes Jupiters findet fic auf einigen Münzen und besonders auf einer von der Familie Licina. 1)

46. Chalced on. Derfelbe. Jupiter halt bier, wie auf bem vorhergehenden Steine, mit der Rechten bas Zepter,

mit ber Linfen ben Blig.

47. Slaspafte. Derfeibe.

48. Glaspafte mit bem Mamen bes Runflers NEI-COY. Jupiter ohne Bart, ftehend, ju feinen Suffen ber Albler, ber ju ihm aufblift; er halt ben Blig in ber Rechten ; . ber linke Urm ift in bie Agibe, b. b. in bas Gell ber Biege Amalthea, nach Art eines Caftus, eingewifelt. Die Geftalt ber Agide, wie fie Jupiter bier halt, ftimt mit ber Ety mologie bes Namens und mit bem Urfprunge biefes Attributs überein. herodot behauptet, daß bie ügibe aus Afrika fomme, 2) wo fich die Bolfer in Biegenfelle fleibeten, (ben Mgibe, latein mgis, fomt vom griechischen arge, Biegenfell,) und bag bie Riemen, mit welchen fie biefe Selle in Salten um den Leib banden, die Idee veranlagt hatten, fie in Solangen ju verwandeln. Wirflich ift die Agide auf unfrer Pafte nichts als ein jufammengebunbenes und gurutgeichlage nes Jell, in welches ber Urm, wie in ein Luch eingewifelt ift. Das, was man fur Schlangen ansehen toute, ift nicht beutlich genug, und man faff nicht behaupten, ob es wirflich Schlangen, oder bem Berodot jufolge losgebundene Riemen find. Gin anderer Beweis, bag die Agibe nicht ber Schilb Jupiters mar, fondern blos ein Gell, findet fich barin, bag man auf unfrer Gemme neben ihm noch einen Schilb auf ber Erbe erblift, in beffen innern boblen Theil man binein. fieht und auch ben Riemen gewahr wird, mit bem er au ben Urm befeftigt wird. Jupiter halt mit ber Linfen noch et. was, bas wie die Scheibe eines Varagoniums ober Schwertes ' ausfieht. Diefe Gemme unterfrügt übrigens bie Meiming berer, die ben Bunamen Jupiter Agiochos von feiner Agie de berleiten, obgleich Gpanbeim meint, diefe Behauptung

<sup>1)</sup> Beger. observ. in num. p. 14. Vaillant. n. 21.

<sup>2) [</sup>L. 4. c. 189.]

fei ohne Grund. 1) Wahr ift es, daß man auf keiner Semme ober Münze den Jupiter, der die Agide trägt, findet, weder nach der allgemeinen Vorftellung, die man fich davon machen kan, noch nach dem, wad und die Jabel davon fagt; und fo kan diese Paste dazu dienen, den Paufanias zu versteben, indem ich glaube, daß sie den Jupiter Martius, Ague, vorstelle, 2) dessen Name, aber auch weiter nichts über ihn, sich im Paufanias findet. Der Name des auf unserm Stein genasten Künsters ist unbekant; wahrscheinlich ist der Carneol, der sich im Kabinete Erozat befand, das Driginal zu dieser Paste; 3) Mariette hat sie erläutert; 4) aber ich sinde in dem Kopfe keine Aphilichkeit mit dem Augustus.

## Supiter Philius.

49. Smaragdprasma. Jupiter auf bem Blie febend, ben Scheffel auf ben Ropfe; er trägt eine Schale in ber Rechten, und auf ber Linken, mit welcher er fein Zepter halt, befindet sich ein Abler, ber sonft gewöhnlich auf Jupiters Zepter fift, 5) wie man ibn auf einem Altera von fehr alter Arbeit in ber Billa bes herrn Carbinals Alera nber Albani sieht. Ich nehme übrigens biefen Jupiter für einen Jupiter Philius, ber eine Schale halt. 6)

50. Antife Pafte. Jupiter ftehend; die linke hand flüt er auf einen Altar, auf welchem ein Abler ift; mit der Rechten halt er eine Schale, und ju beiden Seiten hat er den Kaftor und Pollur.

- 1) Observ. in Callim. hymn. in Jov. v. 49.
- a) [h. 5. c. 24. l. 8. c. 23. l. 10. c. 14. Conf. Herodot. L. 5. c. 119]
- 3) [Dentmale, Rum. 9.]
- 4) Descr. des pierr. gravées du Cab. de Crezat p. 49.
- 5) Pausan. 1. 5. [c. 11. init. Deuemale, Rum. 8.]
  - 6) [Pausan. L 7. c. 31.]

## Aupiter Serapis.

- 51. Sarbonnr. Ropf bes Gerapis.
- 52. Nother Jafpis. Ropf des Jupiter Sera, pis mit der Umschrift: EICCETCCEPAMIC, d. h. Jupiter Serapis ift einzig.
- 53. Sarbonny. Ropf bes Serapis. Sehr fcone Bra-
- 54. Sarbonny. Ropf bes Serapis, auf ber einen Seite bie Sonne, auf ber anbern ber halbmonb.
- 55. Sarbonnr von zwei Farben. Kopf bes Serapis mit Strahlen und ben hörnern bes Jupiter Ammon.
  - 56. Glaspafte. Derfelbe.
- 57. Carneol. Ropf bes Gerapis; unter ihm ein fowebender Abler.
- 58. Rother Jafpis. Ropf bes Serapis auf ebnem runden Suggestelle, bas von zwei Amorn getragen wirb.
- 59. Glaspaste. Kopf bes Serapis auf einem Fufie. Diese Paste ist wahrscheinlich von einem Carneol im pariser Kabinet genommen, auf welchem Mariette ein bem Jupiter Serapis gethanes Gelübbe ju sehen glaubt. 20-Es ist bemerkensverth, daß alle Figuren des Jupiter Serapis and ben spätern Jahrhunderten sind, und man kein altes Bild und keine eigentlich ägnytische Gravüre sindet, die ihn vorsett. Dieses könt mit der Bemerkung des Marvenbius überein, 3) welcher (agt, daß Serapis in Agyptennur durch die Ptole mäer eingesührt worden, und die eingebornen Inwohner sein Bild niemals in ihre Lempel aufnahmen.
- 60. Carneol. Röpfe bes Serapis und ber Ifis; unter ihnen ein Abler, ber biefe beiben Röpfe mit ber Spige feiner Flügel berührt.
- 61. Rother Jaspis. Röpfe des Serapis und der Usis, unten der Milgott liegend.
- 62. Alte Pafte. Kopf bes Serapis mit ben Uttributen bes Jupiter Ummon, Apollo, Reptunus unb

<sup>1)</sup> Pierr, gravées pl. 8.

<sup>2)</sup> Saturnal. l. 1, p. 179.

Affulapius. Maffei hat hievon eine Erklärung geger ben. 1)

- 63. Carneol. Gin Fragment. Derfelbe Wegenftanb.
- 64. Lapis Labuli. Jupiter Serapis auf feinem Throne fizend, in einem Rahne von Napprus, auf beffen Schnabel und hintertheil eine Bufte der Iits ftebt. Auf einer Seite ift ein Sperber, auf ber andern harpotrates; oben febt AAABAIM rufwarts. Auf der Ruffeite des Steins ift eine Juschrift.
- 65. Glaspafte. Jupiter Serapis fizend in einem Rahne; hinter ihm Fortuna, die auch einen Scheffel auf dem Kopfe hat; vor ihm ein Ropf, und die I is aufrecht, fteuert das Schif; ben biefes war das Geschäft der Göttin. Das Original diefer Gemme findet fich im Rabinete ju Florenz.
- 66. Carneol. Jupiter Gerapis fizend und Ifi's febend, neben einem Altar, auf welchem Feuer angegundet ift und unter welchem fich ein halbmond befindet; hinter jeber ber beiben Gottheiten ein Stern.
- 67. Chalcebon. Serapis und Ifts, bie ihre Schalen auf eine Art von Dreifuß ausgießen; awifcen ihnen bie Ropfe ber Diana und bes Apollo, mit Strablen umgeben.
- 68. Glaspafte. Jupiter Serapis fizend, halt ben Blig rubig in feinem Schoofer zu feiner Rechten fleht Enbele und zur Linken Befta, welche leztere bas hinterhaupt verschleiert hat.

# Bupiter Ammon.

- 69. Carneol. Ropf bes Jupitet Ammon, im Profil, wie die vier folgenden.
  - 70. Untife Dafte. Derfelbe.
  - 71. Glaspafte. Perfetbe.
  - 72. Untite Pafte. Derfelbe.
- 73. Glaspafte. Ropf bes Jupiter Ummon; über ibm ift ein halbmond, wie bei Diana. Es ift bier bas einigemal, daß man Jupiter mit einem halbmonbe
  - 1) Gemme t. 2. tab. 30.

5 . .

findet, wie diefes die große Samlung von Abbrufen bet unferm Rabinet beweifet, wo man nichts Abnliches fieht. 1)

74. Untile Pafe. Ropf bes Jupirer Ammon, balb vorwärts.

75. Carneol. Derfelbe Ropf, vorwärts, mit ben Buchftaben TRITSAR.

76. Glaspaste. Jupiter mit einem Widderfopf, stehend, in der Rechten den Blis, in der Linken sein Zepter haltend, in der Rechten den Blis, in der Linken sein Zepter haltend. Diodor von Sicilien und andere Schriftseller erzählen, 2) daß die Götter, verfolgt von Typhon, sich unter der Gestalt verschiedener Thiere verborgen hätten, und daß Jupiter die eines Widders angenommen. Ju Theben in Agypten verefrte man ihn mit einem Widderlopfe, und her so dot gibt noch eine andere Ursache an, warum man ihn unter dieser Gestalt abbildete. 3) Ficoroni hat eine Abhandlung mit Figuren herausgegeben 4) über einen vorgeblichen Jupiter, der vom Kopse bis zu den Füßen in ein Fell ges steilbet ist und zu seiner Zeit im Palaste Gentili zu Kom eristirte. Man vergleiche noch den Grav Caplus über eine Figur mit dem Widderschof. 5)

# Bupiter Apompos.

- 77. Antife Dafte. Gin Jupiterstonf in Geftalt einer Mufe, Aremone, ober Muscarius, 6) Die beiten Flügel biefes Infects bilben ben Bart bes Gottes; ihr Leis macht bas Gencht, und über ber Etten ift ber Roof ber Dibte mit ihren beiben Hugen, bie man gut unterscheiben fan.
  - 1) Dben in Numero 54 ift ein halbmond neben Jupiter, fo wie unter Aumero 81 und 82. Der Autor muß also meinen, daß es hier das einzigemal fei, wo man ben halbmond über bem haupte Jupiters febe. Schlichtegroll.
- 2) L. 1. [c. 88. Apollodor. I. 6: 3.]
- 3) L. 2. c. 42.
  - 4) Opusc. scientif. t. 22. p. 493.
  - 5) Recueil. d'Antiq. t. 2. pl. 3. n. 1.
  - 6) [Denemale, Mum. 12 13.]

Als herkules einst während eines Opfers, das er dem Jupiter ju Glis brachte, sehr von Müten belästigt wurde, bat er ihn, sie zu verjagen, und daher behielten die Einwohner von Glis die Gewohnheit, dem Jupiter Apompos zu oppfern, d. i. dem Mütenverjager. 1) Man sindet densels ben Gegenstand auf einer andern wenig von unster Paste verschiedenen Gemme. 2) Bellori glaubet dort das Gestädt der Sonne zu sehen, deren hije den honig austscht: er nimt die Tüge der Müte für Strahlen der Sonne.

73. Glaspafte. Kopf des Jupiters mit Lorbeer beträngt, unten zwei Müfen. hier haben wir eine andere Borfkelung des Jupiter Apompos. Bolfgang Laaius nimt eine blose Müfe auf einer ariechischen Minge für

bas Symbol biefes Gottes. 3)

# Supiter mit ungewöhnlichen Attributen.

79. Glasvafte. Gine bartige Figur gefleibet in ein langes Gewand, bas man talaris nafte, mit dem Mobius auf dem Saupte, einem horn des überfluftes in der Linken, in der Rechten eine Schale, auf welcher ein Schmetterling figt. La Chauffe in seinem Museo erflärt es für ein den Manen eines Berftorbenen dargebrachtes Opfer; aber es ift ein biel edlerte Gegenstand: es ift Jupiter elbft, und war der, ben man vorzugsweife Exsuperantissimus nent, ein Wert, das man erfunden bat, um bie gange Scarfe. des griechischen

- 1) Pausan. l. 5. [c. 14. l. 8. c. 16.]
- 2) Bellori numi apibus insign. tab. 7. n. 2. p. 422.
- 3) Grec. ant. l. 1. c. 8. Gronov. Thes. antiq. Grec. t. 3. n. 12 p. 3508. [Denemale a. a. D.]

36 bin geneigt, die Thierchen für zwei Bienen zu halten, welches burch ihre Geftalt auf unferm Steine begünftigt wird, die nach Maggabe, wie fie hier tonte ansgebruft werben, ziemlich beutlich ift. Schlichregroll.

Borts maremegrares 1) ausjudrufen. Den nach ber Inschrift:

I. O. M. SVMMO EXSVERAN TISSIMO, 2)

war Jupiter mit benselben Attributen auf einem Marmor bes Commendators bel Pozzo vorgestellt, aber ohne ben Modius, und mit einem Diademia, das sich auswärts in eine Spize endet, fastigiatum. So sinde ich ihn auch unter ben Zeichnungen des herrn Carbinals Alexander Albani. über das Beiwort Exsuperantissimus kan man noch Spanheims Bemerkungen in Julians Cäfaren nachsehen. 3) Ausserdem ist dieses auch der einzige Jupiter, den man mit einem horn des überstusses sieht die Alten gaben ein solchen horn des überstusses sieht die Miten gaben ein solchen horn indessen auch dem Mercurius 4) und dem Hertusselses son indessen auch dem Mercurius 4) und dem Hertusselses son sieht man einen andern mit dem Fülkhorn auf dem Fragment einer Vase unter den Resten von Altertümen im Palaste Arberini. — Der Schmetterling, als Symbol der Seele, verstattet mehr als eine Erklärung die ich dem Leser zu machen überlasse.

80. Chalcebon. Jupiter mit benfelben Attributen, bem Sauben und ber Schale, aber ohne Modius auf bem Saupte.

81. Glaspafte. Jupiter Epafrius ober Cacuminarius, 6) b. i. Jupiter auf Bergfvizen, wie man ihn auf mehren Mungen fieht. Man findet auch den Jupiter mit Neptun und Pluto auf einer feltnen Münge, 7) mit der Inschrift: GEOI AKPAIOI.

82. Onnr. Jupiter fisend, auf feiner Rechten bie Gortuna haltend, neben welcher ein halbmond; ju feinen Sugen ift ein Altar und daneben ein Abler.

- 1) Callim. hymn: in Jov. v. 91.
- 2) Spon. misc. sect. 3. p. 71.
- . 3) Pag. 422.
  - 4) Phot. epist. 209.
  - 5) [Berfuch einer Milegorie 9. 173.]
  - 6) Conf. Spanh. in Callim. hymn. in Jov. v. 82.
  - 7) Bianchini Istor. univ. p. 213.

. 83. Untite Dafte. Supiter fient, auf ber Linten bie Sonne ober Upollo haltend; über feinem Throne ift ber Salbmond, ju feinen Sugen ber Abler.

Carneol. Jupiter fizend, eine Bictoria auf

ber rechten Sand. Carneol. Jupiter auf dem Steinbote figend. 1) 85.

Glaspafte. Jupiter fijenb, feine Guge auf cinem Schemel, die rechte Sand auf ben Sopf eines geflügelten Lowen gelegt. Bur Rechten bes Throns, über bem Lowen, fteht die Göttin Befta mit einer Gafel; jur Linten Sarpotrates auf einem Altare, und balt ein Bullborn, bas er auf eine Priapusherme ftust. Der Abler fist bei Sup is ters Suffen. Befta ift hier wie gewöhnlich vorgestellt, mit

ber Rafel und bem gowen.

87. Chalcedon. Jupiter fizend halt eine Schilde frote auf ber Rechten, mit ber Linfen fein Bepter; ber Abler au feinen Bugen. In Glis hatte Benus eine Schilbfrote ju ihren Gugen; 2) biefes Thier mar auch ein Symbol bes Mercurius; aber nirgends tomt es in Begug auf ben Jupiter vor. - Da bie Schilbfrote auch bem Peloponnes jum Symbol biente, fo war vielleicht in biefem Lande irgend ein Bupiter, bem man fie jum befondern Attribut gab.

88. Carneol. Jupiter febend, mit Blis und Bep. ter, ben rechten Bug auf bas Borbertheil eines Schifs gefest. Jupiter ficht in einem runden Tempel, beffen Tholus ober Dom auf zwei vieretigen und zwei gewundenen Caulen rubt. Un ben Enben bes Daches fint swei Bibberfopfe und auf dem Gipfel des Doms befindet fich ein Blig, horizontal dar. auf gelegt; ju ben Seiten bes Tempels lieft man ben Ramen :

M. VAL. AEQVAL.

- 1) hier ift Augustus als Jupiter vorgestellt,.. Der Steinbot nämlich ift bas Beichen, in welchem biefer Rais fer geboren mar. (Sueton. in Aug. c.94) Er fab es als feinen Glutsftern an und ließ es auf feine Dungen feien. Schlichtegroll.
- 2) [Plutarch. de Is. et Osir. t. g. p. 20. edit.: Hutt. Conjugal. præcept. t. 7. p. 421. Pausan. V. 25.]

# Der Blig und Abler Bupiters.

- 89. Dreifarbiger Carneol. 1) Der Blig.
- 90. Carneol. Der Blig, um welchen herum man
- liefet: Santuvsar memonia.
  91. Carneol. Der Blig; barüber ein halbmond und ringsumber fieben Sterne.
  - 92. Chalcebon. Der Blig, auf einem Altare liegenb.
- 93. Carneol. Der Blig mit zwei Blügeln. 94. Carneol. Der Blig mir zwei Glügeln; über ihm bie Conne, unter ibm ber Mond.
- 95. Carneol. Der Blig mit zwei Slügeln; um ibn her ift ein Lowe, ein Stier, ein Sahn und ein Sunb.
  - 96. Carneol. Der Blig mit vier Slugeln.
  - \*97. Garbonnr. Gin Abler.
- 98. Carneol. Gin Abler, einen Lorbeerfrang in feis nem Schnabel baltenb, und in feinen Rallen einen Balm. aweig.
- 99. Onpr. Gin Abler; im Schnabel einen Rrang, in feinen Rrallen ben Blig.
  - 100. Chalcebon. Derfelbe Gegenftand.
- 101. Gelber Jafpis. Derfelbe Gegenftand, und umber griechifche Buchftaben ohne Bedeutung, wie auf ben Nbraras.
- Carneol. Gin in ber Luft ichwebender Abler, in feinen Krallen ben Blig, in feinem Schnabel ben Palme zweig mit einem Rrange. Um ben Abler ber fieht man ohne Ordnung einen Thurfus, Schaferftab, Bogel, Stern, Pfeil, Bogen, eine Reule, einen Sahn und Schmetterling.
- 103. Antife Pafte. Gin Abler auf einem mit Bib. berföpfen und Blumengebangen vergierten Altare; neben bem Abler liegt ber Blig.
- 104. Untife Daffe. Gin Abler febend auf einem Altare, ber mit Stierforfen gegiert ift , und mit einem Bas. relief, bas bie Bictoria auf einem mit vier Pferben be-fpanten Bagen vorftellt. Um Bug bes Altars geben noch zwei Lorbeerzweige nebft einer Kornabre hervor. Der Abler halt in feinem Schnabel einen Rrang, und in feinen Krallen ein romifches Rriegszeichen.

<sup>1) [</sup>Carbonyr.]

105. Rother Jafpis. Gin Abler auf einem hoben Berge; es icheint bies eine Borftellung bes Jupiter Cofius au fein.

Rampf Jupiters und ber andern Götter wiber die Ditanen und Giganten.

- 106. Chalcedon. Giner von den Titanen, beffen Sufe sich in Schlangen enden, wie die Fabel sie und befchreibt; 1) die furchtbarsten darunter waren Typhon, Porphyrion und Alcyoneus.
- 107. Sarbonne. Giner von ben Titanen, in ber Stellung, als wolle er mit ber Reule juichlagen; umber bie Buchftaben: L. GRAG. 2)
- 108. Untife Dafte. Giner von den Titanen, in der Stellung, als wolle er eben einen Stein, den er in der Rechten hat, ichleudern; in der Linfen hatt er einen runden Schilb und eine Lowenhaut, wie auf andern befaften Steinen. 3)
- 109. Glasvafte, abgeformt von einem Sarbanpr im Rabinet ju Florens. 4) Jupiter fecenb, bewafnet mit helm und Schild, und ben Blis gegen bie Titanen ichleus bernb. 5)
- 110. Untile Pafte. Jupiter auf einer Quabriga; er fampft mit dem Bliggegen Tophou, einen der Titanen. Derfelbe Gegenstand mit zwei Giganten, durch den Steinsschneiber AOHNION als Cameo mit großer Keinheit ausgeführt, findet sich im Kabinet Farnese. 6)
  - 111. Glasnafte. Derjeibe Gegenftanb.
  - 1) [Man febe Denemale, num. 4.]
  - 2) Geht ohne Zweifel ben Hufruhr ber Gracden an. Solichtearoll.
    - 3) Gorlei Dactyl. part. 2. n. 324. Zanetti Dactyl. tab. 33.
    - 4) Mus. Florent. t. 3. tab. 35. n. 2.
    - 5) [Den & male num. 4. Schilb und Selm find nicht auf bem Steine.]
    - 6) iDenemale, num. 10.]

- \* 112. Carneol. Jupiter auf einer Quadriga, als Sieger auf bem Sefecht gegen die Titanen fommenb; in feiner Rechten den Blis, auf feiner Linken ben Abler.
- 113. Antite Pafte. Neptun ju Pferbe, wie er ben Litan Polybotes ju Boben wirft. 1) Derfelbe Gegenstand war ju Athen in Statuen porgestellt, wie Paufanias ers gabt. 2)
- \* 114. Carneol, Fragment. Mars als Jüngling, die Litanen befämpfend. Diese Gravure ift von der größten Schönbeit.
  - \* 115. Carnegl. Derfelbe.
  - 116. Antite Dafte. Derfelbe.
- 117. Untite Dafte, ben Sarbonne nachahmenb. Der, felbe.
  - 118. Rother Jafpis. Derfelbe.
- 119. Untite Dafte. Minerva, ben Encelabus, einen ber Eitanen, befampfenb. Derfelbe Gegenftanb finbet fich auf einer andern Gemme 3) und auf einer Munge habrians, wo Patin ben Giganten für einen Eriton anfeht. 4)
  - 220. Sarbonpr. Diefelbe.
  - 121. Untite Pafte. Diefelbe.
- 122. Sarboune, Fragment. Minerva und here fules wider die Litanen kämpsend. Auf dem Schilde der Göttin erblift man ein Pferd; man fönte daher vermusthen, daß sier Minerva hippia vorgestellt sei; aber die sername wurde ihr erst nach dem Kampse mit den Litanen gegeben, der Tradition zusolge, die uns Pausanias hierüber ausbewahrt hat. 5) Es muß also das hier vorgestellte Pferd Pegasus sein, den seigen, der erne, die gesähmt hat, und den man zuweilen auf ihrem helme sieht, wie auf einer Münze der Stadt Eurene, 6) weil die Jabel sagt: 7) Minerva hippia oder
  - 1) [Apollodor. I. 6. 2.]
  - 2) L. 1. [c. 2.] Meursii Athen. Att. l. 1. c. 2.
  - 3) Gorlei Dactyl. part. 2. n. 489.
  - 4) Num. Imp. p. 206.
  - 5) L. 8. [c. 47.]
  - 6) Beger. Thes. Brandeb. t. 1. p. 515.
  - 7) Pind. Olymp.XIII. v..115.:et Schol. ad h. l. Windelmafi. 9. 45

equestris fei in Afrika geboren. Mut nach biefer Geklarung tan das Pferd hier jum Gefechte mit ben Giganten paffen. — Der überlegende Rünftler diefes Steins hütete Ach als so wohl, das haupt der Meduja auf den Schild diefer Gödtin ju fezen; er hatte dan einen Anachronismus begangen, da der Krieg gegen die Litanen früher war, als die Fabel des Perscus. Auch die Künftler der beiden vortergehenden Steine waren eben so bedachtsam, und ließen den Schild leer, ohne traend eine Verzierung oder ein Bildwerk darauf ju fezen.

123 Glaspafte. herfules mit bem Schifbe fimpft wiber einen ju Boben geworfenen Titanen, ber in ber Rech.

ten einen Stein halt.

124. Glasvafte, beren Original in ber Samlung Sarnefe ift. herfules, einen geftigelten Sitanen be fampfenb. hertules ift bewafnet, balt in ber Rechten bit Reule, in ber Linken ben Schild, wovon man weiter nichts als ben Riemen um ben Erm fiebt, nebft Pfeil und Bogen.

125. Untite Dafte. Rampf bes Berfules mit eis

nem Titanen.

126. Sarbonnr. Der Gigant Tuphon, welcher mit ber in einen hirich verwandelten Diana fampft.

127. Glaspafte, von einem Chalcedon bes Marchefe Bucatelli ju Rom genommen. 1) Derfelbe Gegenstanb.

#### Suno.

128. Antite Pafte. Ropf ber Juno verfcleiert, wie ber Befta. Auf einem Batrelief ju Rom fieht man fie auch mit einem Schleier, 2) ber ihr gan bas Geficht bebett. Man behauptet, baf ber Ropf ber Juno mit bem Schleier bie Luft anzeige, beren Symbol fie ift. 3)

129. Carneol. Juno ftehend, mit Sornern auf bem Saupte und bem Biegenfell in ber Linten. Dit diefen Uttributen heift fie Sispila ober Sospita. Diefe Juno mit

Sornern fomt auf mehrern romifchen Dungen vor.

- 1) Dissertaz. dell' Acad. di Cortona. t.6. p. 181.
- 2) Bartoli Admiranda tab. 27.
- 3) Muratori Inscr. t.'1. p. 28.

- 130. Glaspafte. Juno ju Throne fizent, auf begefen Rufen man rechts bas Strahlenhauvt des Avollo als Sonnengott, links Diana mit dem halbmond als Luna erblikt. Um den Ropf der Juno herum find die fieben Planeten.
- 131. Glaspafte. Juno von einem Abler getragen; ber um ihr haupt flatternde Schleier bilbet einen Rreis, in welchem man die fieben Planeten fiebt.
- 132. Carneol. Juno naft, getragen von einem Abs Ter, in ber Rechten bas Zepter. 1)
- \* 133. Rother Jafpis. Jupiter und Juno fiehend; Juno ift von einem Schleier, gan; mit Sternen überfaet, umgeben. Auf einer Münze von Samos sieht man sie mit einem ähnlichen Schleier. 2) Der Stern der Juno hieß Phosphoros, eben so wie jener der Benus.

134. Carneol. Pfau ber Juno.

# Liebschaften Bupiters mit Semele.

- \*135. Antible Pafte. Jupiter in seiner gangen Serlickfeit mit großen Flügeln, von Blizen umgeben, wie er die Semele, ju seinen Fügen ausgestrett, damit in Teuter seinen will. 3) Ich vermuthe, wegen der Figur Jupiters, daß diese Pafte hetrurisch ift, ob man sie gleich der Gestalt der Semele nach wohl auch für griechisch halten könkte. Wie dem aber sei, diese Bemme gehört unter die selten sen, sowohl wegen ibred ungewöhnlichen Gegenstandes selbst, als auch wegen des besondern Stoll, in welchem dieser gesaft und dargestellt ist. Geflügelte Gottheiten kommen nicht so oft auf griechischen, als auf hetrurischen Denkmalen vor. Die Griechen geben blos der Lictoria große Flügel, und selten der Diana; eine Diana von Ephesus mit Flügeln besindet sich in diesem Kabinet, und eben so könkt sie auch auf einer Gemme in der Sakilung zu Florenz vor. 4) Aber die hetru-
  - 1) Die Figur ift unterhalb bekleibet und bie Gravure ift rob. Schlichtegolt.
  - 2) Spanhem. observ. in Callim. hymn. in Dian. v. 204.
  - 3) [Dentmale, Rum. 1. Böttiger fieht ohne Grund bie Blige als eine fpatere Buthat an.]
  - 4) Mus. Florent. t. 1. tab. 67. n. 8.

equestris fei in Afrika geboren. Aur nach biefer Erklärung kan das Pferd hier jum Gefechte mit ben Siganten paffen. — Der überlegende Künftler biefes Steins hütete fich als so wohl, das haupt ber Meduja auf ben Schild biefet Gött in ju fezen; er hätte ban einen Anachronismus begangen, da ber Krieg gegen die Litanen früher war, als die Jabel bes Perscus. Auch die Künftler ber beiden vorhergehenden Steine waren eben so bedachtsam, und ließen den Schild teer, ohne traend eine Verzierung oder ein Bildwert darauf zu fezen.

123 Glas pafte. herfules mit bem Schifbe fampft wiber einen ju Boben geworfenen Titanen, ber in ber Rech.

ten einen Stein balt.

124. Glasvafte, beren Original in ber Samlung Farnefe ift. herfules, einen geftigelten Eitanen betämpfend. hertules ift bewafnet, bält in ber Rechten bit Aule, in ber Linfen ben Schild, wovon man weiter nichts als ben Riemen um ben Erm fieht, nehft Pfeil und Bogen.

125. Untite Dafte. Rampf bes Berfules mit ei.

nem Titanen.

126. Sarbonnr. Der Gigant Typhon, welcher mit ber in einen hirich verwanbelten Diana tampft.

127. Glaspafte, von einem Chalcedon bes Marchefe Bucatelli ju Rom genommen. 1) Derfelbe Gegenstand.

#### Juno.

128. Antite Pafte. Ropf ber Juno berichleiert, wie ber Befta. Auf einem Babrelief ju Rom fieht man fie auch mit einem Schleier, 2) ber ihr gang bas Gesicht bebett. Man behauptet, bag ber Ropf der Juno mit bem Schleier bie Luft anzeige, beren Symbol fie ift. 3)

129. Carneol. Juno ftehend, mit hornern auf bem Saupte und bem Biegenfell in ber Linken. Mit diefen Uttributen heift fie Sispita ober Sospita. Diefe Juno mit

hörnern fomt auf mehrern romifchen Mungen vor.

30

- 1) Dissertaz. dell' Acad. di Cortona. t.6. p. 181.
- 2) Bartoli Admiranda tab. 27.
- 3) Muratori Inscr. t. 1. p. 28.

- 130. Glaspafte. Juno ju Throne fizent, auf begefen Rufen man recits bas Strahlenhauvt bes Apollo als Sonnengott, links Diana mit bem halbmond als Luna erblikt. Um den Ropf ber Juno herum find bie fieben Planeten.
- 131. Glaspafte. Juno von einem Abler getragen; ber um ihr haupt flatternbe Schleier bilbet einen Kreis, in welchem man bie fieben Planeten fiebt.
- 132. Carneol. Juno naft, getragen von einem Ab-Ter, in ber Rechten bas Zepter. 1)
- \* 133. Rother Jaspis. Jupiter und Juno fei bend; Juno ift von einem Schleier, gang mit Sternen übers fact, umgeben. Auf einer Münze von Samos fieht man fie mit einem ähnlichen Schleier. 2) Der Stern ber Juno hieß Phosphoros, eben so wie jener der Benus.

134. Carneol. Pfau ber Juno.

## Liebschaften Bupiters mit Semele.

- \*135. Antive Pafte. Jupiter in seiner ganzen Serlickfeit mit großen Flügeln, von Blizen umgeben, wie er die Semele, ju seinen Fügen ausgestrett, damit in Teuter segen will. 3) Ich vermuthe, wegen der Figur Jupiters, daß diese Paste betrurisch ist, ob man sie zleich der Gestalt der Semele nach wohl auch für griechisch balten könkte. Wie dem aber sei, diese Gemme gehört unter die selten, sowohl wegen des besondern Stuls, in welchem dieser gesaßt und dargestellt ist. Gestägelte Gottheiten sommen nicht so oft auf griechischen, als auf hetrurischen Denkmalen vor. Die Griechen geben blos der Victoria große Jügel, und selten der Diana; eine Diana von Ephelus mit Jügeln besindet sich in diesem Kabinet, und eben so könkt sie auch auf einer Gemme in der Sassiung zu Florenz vor. 4) Aber die hetru-
  - 1) Die Figur ift unterhalb bekleibet und die Gravure ift rob. Schlichtegolt.
  - 2) Spanhem. observ. in Callim. hymn. in Dian. v. 204.
  - 3) [Dentmale, Rum. 1. Böttiger fieht ohne Grund bie Blije als eine fpatere Buthat an.]
  - 4) Mus. Florent. t. 1. tab. 67. n. 8.

rier gaben ausser ben geflügelten Victorien, die sie wie die Griechen bildeten, 1) auch noch der Minerva große Jingel, 2) der Diana, 3) der Venus 4) der Medusa 5) und den Furien. 6) Was den Juviter betrift, so kenn eich freitich kein anderes hetrurisches Monuncent, wo man ihn mit großen Jügeln erblikt. Doch ist diese mit der Poesie in der Bibel übereinstimmend, die uns Gott auch als auf den Flügeln des Bindes getragen schilbert. — Juviter ist hier se gesleidet, daß man daraus sehen joll, er habe der Gemele in seiner ganzen hertickkeit erscheinen wollen. Die Draperie der Gemele ist von so geoßer Jeinheit und Leichtigskeit, daß dieses einzige Stilf dazu dienen kal, die irrigen Ideen zu berichtigen, die man sich von der herturischen Manier gemacht hat; sie beweiset zugleich, daß dieser Sein auf die verlich eine mit mehr zeinheit drapitte Figur nachweisen kömerlich eine mit mehr Zeinheit drapitte Figur nachweisen können.

\* 136. Carneol. Derfelbe Gegenstand. 7) Jupiter mit großen Flügeln, aber ohne Rieidung; er halt die feebent be Gemele auf seinen Anteen. hier ift Jupiter nicht von Blizen umgeben und bestalb wurde biefer Stein ohne ben vorhergebenden schwer zu erklaren gewesen sein; er ift auch betrurisch und scheint noch älter als ber vorige.

#### Mit &eba.

137. Antite Pafte. Leba fiebend, von ber Seite bes Rutens ju feben, fie langt mit ihrer Rechten nach bem Schwane.

- 1) Buonarr. expl. ad Dempst. Etrur. \$. 1.
- 2) Dempst. Etruria t. 1. tab. 100.
- 3) Gori Mus. Etrusc. t. 1. tab. 35.
- 4) Ibid. tab. 83.
- 5) Ibid. tab. 45. Pausan. 5. [c. 18.]
- 6) Ibid. tab. 151.
- 7) [Denfmale, Rum. 2.]

136. Untite Dafe. Leba fiebend, bom Rufen ju feben; ber Schwan gu ihren Sufen gieht an ihrem Schleier.

\* 139. Smaragbpraima. Leba ftebenb ueben einer Saule, auf welcher eine Bafe ift; ber Schwan fteht auf bem guft ber Saule. Leba tft bier befleibet.

\* 140. Carneol. Leda ftebend neben einem Spring,

brunnen; ber Schwan neben ihr.

141. Glaspafte. Leba liegend; fie icheint ju ichlafen. Der Schwan ift neben ihr, als wolle er fie liebtofen, und ein Amor in ber Luft ichieft einen Pfeil auf Leba.

142. Glaspafte, deren Original im Rabinete Stroggiau Rom ift, mit dem Ramen bes Runftlers ΜΥΡΤΩΝ. Le. ba von einem Schwane getragen.

143. Antife Dafte, von brei Farben. Der Gowan mit ber ftebenben Leba, wie er fie liebkofet.

\* 144. Smaragbprafma. Derfelbe Gegenftanb.

- \* 145. Carneol. Leba ftebend, et quasi labantibus et fatiscentibus genibus ex sensu voluptatis; fie hat ben Schwan in ihren Armen. Die fconfte Statue der Leba, etwas über natürliche Größe und in derfelben Stellung, findet fich unftreitig in der Samlung des herrn Cardinals Alexander Alsbani.
- \* 146. Carneol. Leda fnicent, ben Schwan und armenb.
- 147. Bergfruffall. Leba halb liegend, ben Schwan umarmend; ju thren Guben ift ein fiebenber 21 mor, qui præputium ducit.
- 148. Onnr. Leba liegend, mit dem fie liebtofenden Schwane.
  - 149. Carneol. Der Coman.

## Raffor und Pollug.

150. Untife Pafie. Die übereinanbergeicobenen Ropfe [capita jugata] Raftore und Pollur; über jebem ein Stern.

151. Glaspafte. Die Röpfe Raftors und Pollugeinander gegenüber.

152. Untife Pafte. Raftor und Pollne Rebend.

153. Sardonyr. Dieselben.

154. Untile Pafte. Leba auf einem Throne fizend, ju ben Seiten Kaftor und Pollur; fie legt auf ben Ropf gines jeben eine Sand.

#### Mit Europa.

\* 155. Smaragbprafma. Jupiter in einen Stier vermandelt, der die Europa entführt.

156. Antite Dafte. Derfelbe Begenftanb.

157. Glaspafte. Derfelbe.

\* 158. Carneol, Fragment. Derfetbe Segenftand mit Geinheit gefcinitten, fo daß es Schabe um ben verlornen Theil der Gemme ift. Man sieht hier in Absicht auf die Kleidung das Bilb, das uns Theofrit aufbewahrt:

Κολπωθα θε ωμεισι πεπλες βαθυς Ευγωπειες Ισιει εία τε της ελαφείζεσε δε αυρατ. Sinuata autem in humeris est vestis ampla Europæ, Ceu velum navis atque allevavit puellan. 1)

Ihr flatternder Schleier ift um fie ber vom Binde aufgefcwellt. Übrigens tan man in biefem Fragment bemerten, daß der Stier einen Schmut hat, der ihm vom Rüfen an bit-unter den Bauch geht und den Floffen eines Fisches gleicht.

159. Glaspafte, nach einem Driginal im forenti. nichen Rabinet. 2) Derfelbe Gegenftanb, wo Jupiter mit

bem Ropf eines Minotaurus ericeint.

#### Mit 30.

- 160. Glaspafte. Jo vom Argus gehütet.
- 161. Glaspafte. Mercurius, ben Ropf bes Argus abichneibenb. Jo als Ruh ift unter einem Baume; auf einem Zweig beffetben fieht man ben Pfau.
- 1) [Idyll. XIX. ift citirt; biefe Berfe fteben aber nirgends im gangen Theofrit von Reiffe, und für ben Augenbif weiß ich auch nicht anzugeben, woher fie fein mögen.]
  - 2) Mus. Florent, t. 1. tab. 57. n. 2.

#### Mit Danae.

\* 162. Smaraabprafma. Dande figenb; fie balt bas Gewand vor fic ausgefpant; um ben golbnen Regen auf sufangen.

#### Ganymed und Sebe.

- 163. Antife Mafte. Bruftbild Gannmebs, mit bem Ropf eines Ablers vor ibm.
- 164. Rother Bafpis. Ganomed ftebend mit eis ner phrngifden Duge, in ber Linfen ben Schaferfab, in ber Rechten ein Befaß.
- 165. Glaspafte. Ganymeb ftehenb; er ftuget fic auf eine Gaule und halt einen Safen; bor ihm ber Abler und hinter ihm ein hund. Beger 1) und nach ihm Gravelle 2) haben biefe Semme befant gemacht. 3d weiß nichts mit biefer Sigur ju pergleichen, als bie fcone Status Ga nomeds im Palafte Berofpi ju Rom; fie ift ber Größe nach im Junglingsalter, und, mas fich febr felten finbet, bie Sufe find mit ber Bafis übrig; ja fie find nicht einmal gerbrochen, und nur ber rechte Urm und ber Ropf find erganit; es ift übrigens bas vollfommenfte Bild eines iconen Jung. lings, und ich wage su behaupten, bag nichts unter ben noch übrigen fonften Statuen bie Seinheit ber Schenkel und Beine berfelben übertrift.
- 166. Chalcebon. Gannmed mit einem Schafere ftabe in ber Sand, erichrofen fich jur Erbe werfend; über ihm ichwebt ein Abler und auf ber Seite ift ein Stern.

167. Untife Dafte. Ganpmed burch ben Abler entführt ; auf ber Erbe ift eine Urne ober Bafe.

\* 168. Onpr. Derfelbe Gegenftanb, von ber vollenbete ften Gravare; unten läuft ein hund nach einer Feber, bie aus bes Ablers Blugel fallt.

\* 169. Sarbonnr. Gin Abler, beffen Bruft aus bem vorwärts gefehrten Geficht eines Jünglings besteht, wodurch vielleicht die Entführung Sanymeds angebeutet werben foll.

<sup>1)</sup> Thes. Palat. p. 10.

<sup>2)</sup> Pierr. gravées. t. 1. pl. 42.

Sin Carneol, der ehmals im Rabinet des Priors Bate macht diese Erklärung wahricheinlich; den das, was a sem und den beiden folgenden Steinen ein Ropf ift, ei auf dem angeführten Carneol als Brufibild.

- 170. Untife Pafte. Derfelbe Gegenftanb.
- 171. 172. Sarbonyr. Ganymed auf ben Rnieen v piter, welcher auf feinem Throne fist und ihm bie ba chet; ber Abler fist hinter bem Throne.
- \*173. Onnr. Gannmed figend gibt bem Sutter. Gin ahnlicher Gegenstand findet fich in bemtifchen Rabinet, 1) und in dem Beinberg des herrn Can Mierander Albani ift ein icones Bastelief mit ben handlung. 2)
- 174. Antike Pafte. hebe fiehend, nur halb bet, ben Abler Jupiters liebtofend. Die Zeichmus schon und die Gravüre vortreflich. Ich weiß nicht, od ber neuern Mythologen bemerkt hat, daß Werrur ed die Geschäfte der hebe verrichtet; Sappho und Algeben es so an. 3) Mercur ift in diesem Geschäfte kellt auf einem der beiden schonen breiekigen Canbelat Palafte Aarberini, wo er eine Schale halt, als woste den Göttern darreichen.
- 175. Bergkrusiall. hebe stehenb, eine Chai tenb, bie fie an ben Mund führt. Sie gleicht einer a von Gravelle bekast gemachten hebe, 4) nur mit be terschiebe, daß unsere hebe bie Schale viel näber a Mund hätt. Auf einer Minze des Marcus Aure könt hebe vor, wie sie die Schale auf einen Altar aus mit der Beischrift: zvrantas. s. c. 5)
  - 1) Mariette pierr. gravées n. 52.
  - 2) Bartoli sepulcr. ant. fig. 120.
  - 3) Athen. l. 4. [c. 4. n. 19.] l. 10. [c. 7. n. 25.] La dial. Mercur. et Maiæ.
  - 4) L. c. t. 1. pl. 44.
  - 5) Tristan. comment. t. 1. p. 626.

# Bierte Abtheilung.

# Minerva.

176. Untife Pafte. Bruftbild ber Minerva mit Belm, Schilb und Lange. Die Gemmen, welche Minerva vorftellen, folgen bier gleich nach benen Jupiters, weil biefe Sottin vom homer immer neben ihn gestellt wird. 1)

177. Rother Jafpis. Diefelbe, boch blos mit bem

Selme.

178. Glasyafte. Diefelbe, ebenfo.

179. Rother Safpis. Diefelbe; ebenfo.

180. Carneol. Ropf ber Minerva mit einem helme, burch einen hohen Buich geschmuft.

\* 181. Rother Jafpis. Ropf ber Minerva mit

ber Medufa auf ber Bruft.

- \* 182. Carneol. Gin andrer Ropf ber Minerva.
  -183. Untite Dafte. Bufte ber Minerva, vorwarts.
- 184. Antife Dafte. Ropfber Minerva, vorwärts. 185. Lapis Laguli. Bruftbild ber Minerva, mit
- 185. Lapis Laguli. Bruftbild ber Minerva, mit einem Beime, beffen Borberfeite bas Geficht bes Gotrates vorftellt. 2)
- 186. Carneol. Ropf ber Minerva, beren helm aus zwei Maften befteht, die gleichfaus bem Solrates ahnlich find.
- 187. Carneol. Souf ber Minerva; ber helm ift wieber mit zwei ben vorigen ähnlichen Maften geziert; ber hals endet fich auch in eine Mafte und noch eine Mafte fieht man auf ber Bruft.
- 188. Glaspafte. Bufte ber Minerva mit bem namen bes Runftlers ANTIOXOT. Bielleicht ift biefe Pafte
  - 1) Plutarch. Sympos. l. 1. probl. 2. [t. 8. p. 439. edit. Reisk.]
  - 2) Es icheint eine moberne Arbeit ju fein; im Styl bes Zeitalters von Bubwig XIV. Schlichtegroli.

über einen Carneol bes Rabinets Andreini abgeformt. 1) So gab zu Athen einen Bilbhauer dieses Namens, den man noch auf der Basis einer großen, aber geschmatios gearbeiteten Statue der Minerva in der Villa Ludovisi eingebauen sindet. 2) Carlo Dati hat diese Inschrift nicht richtig copiet. 3)

189. Glaspafte. Bruftbild ber Minerva mit bem Namen bes Künftlers ANOAAOAOTOT. 4)

190. Glaspafte. Bruftbild ber Minerva mit bem Namen bes Runflers ACIIACIOT. Das Original gehörte ehmals dem Cardinal Ottoboni, ift izo aber im wiener Rabinet. 5)

191. Antite Dafte. Ropf ber Minerva, auf eine Bafis geftellt, ber ihm ben halb bilbet, und bie eigentlich in einem langen Schilbe von unregelmäßiger Seftalt beftebt, auf welchem ber Blis abgebilbet ift.

192. Smaragbprafma, in einen antifen Ring von Erit gefaßt. Minerva ftebenb, in ber Rechten ben Spieg, in ber Linten ben Schild.

193. Smaragbprafma. Gine gehende Minerva.

- 1) Gori Inscript. t. 1. tab. 1. n. 4.
- 2) [65. 5. 37. 6 23. 2 37. 5 5. 11 23. 3 37. 26 5.]
- 3) Vite de' Pittori. [?]
- 4) Der Künftler hat noch beigefügt AIO, b. i. Lithographie, [?] ein Zufaz, ber fich auf feinem anbern antiten Steine bei bem Namen bes Verfertigers findet. Bei Stofch in Rupfer. Schlichtearoll.
- 5) Eine fo fleiffig gearbeitete Gemme, daß fie unter die schönften Werke dieser Klasse gebort. Ihre Abbildung bei Stofch, wo noch ein schönes Fragment von bemselben treflichen Künkler Afpasius zu seben ift. Als Cantini diese Gemme zuerst aus dem Kabinet Kondinink bekant machte, meinte er, hier sei die berühmte Afpassia vorgestellt, ein Zeichen von dem untritischen Berfahren jener Zeit in den Altertümern. In diesem Gessichte ist das schöne Ideal der Minerva vorzüglich sprechend ausgebrüft. Unter den Bergierungen des helms scheint mir der eine helmbuschträger kein Pegasus, sondern ein gestügelter Greif zu sein. Schlichtegroll.

- 194. Rother Jafpis. Diefelbe.
- 195. Carneol: Diefelbe.
- 196. Smaragbprafma. Diefelbe.
- 197. Sarbonny. Die beilbringenbe Minerba, salufifera ober medica, gebent, bor ihr eine Schlange. 218 etwas Befonderes ift bier eine Urt von Schwert auf ber line ten Seite angujegen; ber Beif beffelben ift burch ben Schilb bebett, ben fie auf ben Schultern trägt, und gwar auf eben die Beife, wie man einen Golbaten auf einem Steine im forentiner Rabinet feinen Goild tragen fieht. 1) Ruch auf bret Gemmen in unfrer großen Samlung: von Sowefelabe auffen fieht man Minerva mit einem Schwert ober Da ragonium. Ruweilen wird biefe Gottin abgebilbet, wie fie zwei Spiege halt. Ich vermuthe, baf biefes Minerva Zugnpia, 2) die fich gürtet ober bewafnet, vorftellen folls ben ba ber helm und bie Agide ihre gewöhnliche Bewafnung waren, fo muß fie baff, went fie vorzugsweise ben Beinamen ber Bewafneten (Zoengea) führte, auffer jener gewöhnlis den Bewafnung nothwendig noch etwas Befonberes gehabt haben, welches wohl das Parazonium fein faff. Es ift auch möglich, bağ Minerva Zosnera diefelbe ift, bie bei Lucian Searua beift. 3) übrigens muß man eingefiehen, bag Die nerva und Bellona leicht mit einander verwechselt und für eines genommen werben; aud Minerva auf unfrer Gemme wurde man ohne bie Schlange leicht für eine Beb Ion a halten, eben fo wie die drei folgenden Steine, wegen ber Waffenruftungen, auf benen ihr Schilb rubt; beff Erophaen paffen beffer ju Bellona als Minarva. Die vorgebliche Bellona auf einigen Rüngen ift etwas zweibeutig und hat feine genugfam auszeichnenben Attribute; die Göttin, bie im Beger für Bellona genommen wird, 4) hat diefele be Stellung und Gigur, wie Minerva auf Münzen bes Prrhus. 5)
  - 1) Mus. Florent. t. 1. tab. 18. n. 1.
  - 2) Pausan. l. q. [c. 17.]
  - 3) Dial. Deor. IX.
  - 4) Thes. Brandeb. t. i. p. 340. t. 2. p. 621.

Marie Chicago

5) Goltz. Gree. tab. 36. n. 56.

198. Smaragbprafma. Minerva ftehenb; ihr Schild ift auf einen Altar geftügt; fie trägt hier gleichfalls bas Paragonium.

199. Carnest. Minerva ftebend; ihr Schilb ift auf einen harnifch geftugt, über welchem ein Stern und ein Salbmonb.

200. Sarbenyr. Minerva fiehenb, hinter ihr Eromaen.

201. Antite Pafte. Minerva ftebend zwifchen amei Erophäen.

202. Carneol, von einem Räferrüfen abgefägt. Dis nerva, vorwärts, ftehend; auf ber Seite ein Altar, auf web dem Feuer angepündet ift; auf der Linken hält sie eine Bictoria. Die Jabel sagt, daß Minerva der Lochter bes Pallantes, der ein Sohn Lykaons war, die Unsterb lichteit und Bergötterung ertheilte, und ihr den Namen Biotoria gab; 1) sie war mit Minerva zugleich erzogen worden. Man findet daher Minerva noch mit der Bictoria zwgleich auf betrurischen Denkmalen. 2) — Der Spieft, den sie hier in der Rechten hält, ift aus lauter kleinen Augeln geformt, fast wie die kleinen Querspiese oder Sproffen der Dian a von Ephefus. Es scheint dieser Stein von sehr alter Arbeit zu sein.

... 203. Bergfrystall. Minerva stehend, auf ihrer Rechten die Bictoxia.

\* 204... Carneol. Minerva aufrecht, bie Bictoria auf eine Gaule binftellend.

205. Smaragd prafma. Minerva fiehend, eine Bictoripla auf ber Rechten baltend.

206. Carneol. Minerva ftebend, auf.ihrer Rechten eine Bictoria; unter biefer ein Dreigaf in die Erbe geftelt, der wahrscheinlich auf ben Sieg über Reptunus deutet, den Minerva in dem Streite über den Schugtthens bavon trug; in der Linfen hält fie den Spieß und den auf die Erde geftügten Schild, über welchem man eine Schlange erblift.

207. Gladpafte. Minerva in einem Tempel mit einer Bictoria auf ibrer Rechten.

- 1) Dionys. Halic. antiq. Rom. l. 1. c. 33. p. 26.
- 2) Passeri lettere p. 454. negli opusc. scientif. t. 22.

\* 208. Carneol. Minerva fichend, einer Bictoria gegenüber, die ihr einen Lorbeerfrang reicht; umber fer ben die Buchftaben fien. PHLOD.

\* 209. Carneol. Minerva fist auf einem Felfen und foreibt auf ihren Schild; hinter ihr auf einer Saulew fpije die Gule.

210. Carneol. Minerva stehend, in der Linken Spies und Schild, auf ber Rechten die Gule, wie man fie in einer kleinen Figur aus Erst in der Collegiumsgalerie des h. Ignaz zu Nom sieht. Pau (anias führt eine Statue der Minerva an, die eine Krähe in der hand hielt. 1) Die Krähe war vor Ulters das Symbol der Minerva, aber seite dem dieser Bogel die Töchter des Cekrops angeklagt hatte, verjagte ihn die Göttin und nahm statt seiner die Eule. 2)

211. Antike Pafte. Minerva sist und hatt wei Flöten. Diese hatte sie ersunden und lehrte dieselben der Heft ate spielen. 3) Es gab eine Statue dieser Göttin von Demetrius, welche Minerva Musica genast wurde, weit man bemerkt hatte, daß die Schlangen an ihrer kigibe, west man ein Instrument vor ihr spielte, einen Ton von sich gaben. 4) Die Minerva dieser Paste verdiente durch eine ähnliche Benennung ausgezeichnet zu werden, wegen der Seitenheit des Gegenstandes. Es gab in Rom in dem hause des Ottavio Capranica einen Marmor, wo Minerva siend vorgestellt war, zwei Flöten spielend, und auf einer Scite sah man den Marsvas, welcher die Flöten auflas, als die Göttin sie weggeworfen hatte, weil sie mit Unwillen wahrgenommen, daß ihr Besich beim Spielen sich entstelle. 5) Man sindet die Zeichnung dieses Marmors in der Sassung des Ritters del Pozzo. 6)

<sup>1) [</sup>IV. 34.]

<sup>2)</sup> Antigon. hist. mirab. c. 12. Conf. Meurs. Cecrop. c. 32.

<sup>3)</sup> Meurs. de tibiis ex Plutarch. de Music. c. 2.

<sup>4)</sup> Plin. 1.34. [c. 8. sect. 19. n. 15. Denfmale, Rum. 18.]

 <sup>[</sup>Aristot. polit. 1. 8. c. 6. Plutarch. de ira cohib. t. 7.
 p. 789. edit. Reisk. Ovid. fast. 1. 6. v. 699.]

<sup>6) [</sup>Die Abbilbung biefes Marmors ift auch in ben Densmalen Aumera 18,] :

- 212. Glaspafte. Minerva fit auf einem Gelfen, und batt in ber recten band eine Dafte.
- \* 213. Carneol. Minerva feht einer Gaule ge, genüber, auf welcher man die Gule fieht. Bor ihr ift ein Altar mit tobernbem Feuer und ein Kind fceint zu opfern, indem es eine Schale ausgießt.
- 214. Carneol. Minerva fieht gegen eine Säufe gelehnt, und reicht dem Aftulap, der vor ihr fist, den mit Schlangen umwundenen Stab.
- 215. Carneol. Minerva und Pluto 1) ftebend; ifre Statuen waren neben einander ju Koronea in Bootien. 27 Bie die Jimobner des Landes behaupteten, hatten diese Bildber eine myftliche Bebeutung.
- 216. Carneol. Minerva auf einem Bagen von zwei Gulen gewaen.
  - 217. Rother Jafpis. Gine Gule.
- \* 218. Carneol. Die Gule auf einem Altare, in ben Klauen ein Palmiweig; am Altar geht auf jeder Seite ein Lorbeer hervor.
- \* 219. Carnest. Die Gule auf einem Altare awifden gwei Spiefen; gur Rechten bes Altars ein Rrebs, gur Linten ein Schilb und barunter ein helm.
- \* 220. Smaragbprafma. Gin Kopf der Medufa vormarts, darunter ein helm. 3)
  - 1) [Micht Mars, wie ber Autor aus Berfeben angab.]
  - 2) Strab. l. 9. [c. 2. \$. 29.]
  - 3) über die verschiedene Vorftellung der Minerva und Bello na fant man bet dieser Abtheilung eine Veobachtung machen, die nicht unnü; ist. In Ansehung der Agibte und Gule hat man beide Göttinen saft gleich gebildet; den bisber ist noch keine Figur der Bellona bekant geworden, die man undezweifelt dafür halten konte, und Reisende sagen (Spon voy. t. 2. p. 1842.), daß auch Minerva im Giebelfelde ihrek Tempels zu Althen wober helm noch Schild babe. Das einzige Denkmal, wo man Bellona undezweifelt sieht, ist das Bruchfüt einer Grabuene in der Billa des herrn Cardinals Alexander Alba ni. [Den kmale Num. 29.] Die Gött in keht daselbst auf einer Säule, hält in der Linken den Spieg und den Schild nate went rechten Arme, wie

wir ben hut ju tragen pflegen. Gine alte Priesterin hatt einen hahn über bas Feuer eines Altars, als went die ihn brühen wollte. Der Bellona gegeniber sigt [?] ein Priester ber Göttin, ganz nakt, (man nafte solche Priester Fanatici,) er halt unter bem linken Arm einen großen Schild, und scheint sich mit bem Schwert Schläge zu geben. [?] Der hahn muß ebenswohl ein Opfer der Bellona, als des Afkulap gewesen sein; auch war er dem Mars und der Minerva geweiht. Windelman.

# Fünfte Abtheilung.

#### Ceres.

221. Sarbonny. Bruftbild ber Ceres, bie mit bet ben Sanden ein Gulhorn tragt; jur Seite griechische Buchftaben, die nicht fehr lesbar find.

222. Antife Pafte. Bruftbild ber Ceres, in ber linten Sand ein Sulthorn.

\* 223. Gruner Jafpis. Bruftbild ber Ceres, mit bem Mobius ober cista mystica auf bem Ropfe, wie man fie auf einigen Münjen fieht. 1) Das Bruftbild fieht in einem Tempel, ber auf zwei gebrochenen Säulen ruht; ju jeder Seite bes Tempels fieht man eine Afre.

\* 224. Carneol. Ceres fieht auf einem Ochfentopfe, balt in ber Linten Ahren, und in der Rechten einen Wibbertopf: ein Thier, das man ihr opferte. 2)

\* 225. Carneol. Ceres ftebend, in der Rechten bie cista mystica ber eleufifchen Befte, und in der Linten Abren.

226. Carneol. Ceres ftehend, in einer hand brei Afren, in der andern eine Platte mit Früchten und einer Abre.

227. Carneol. Ceres fiebend, in einer Sand einen Rorb mit Früchten, in ber andern Abren; ju ihren Fügen eine Umeise.

228. Carneol. Der nämliche Gegenftand, wie auf bem vorigen Steine mit ber Ameife; unter bem Bilb ber Ceres ein Stern, um biefen ber bas Wort gemelli.

229. Carneol. Ceres ftebenb; auf ber Rechten et. ne Bictoria mit einen Kranze in der hand, und in ber

- Conf. Spanhem. observ. ad Callimach. hym. in Cer. [v. 1.] p. 651.
- 2) Schol. in Sophocl. QEdip. Colon. v. 1596.

Linken ein Gultborn, bor ihr zu ben Gugen ein Mobius mit brei Ahren, und hinter ihr ein Schifidnabet.

\* 230. Amethift.' Ceres fieht gegen eine Gaule

gelehnt, in ber Linfen ein Gulthorn.

- \* 231. Umethyft. Ceres halt das Pferd Arton, bas fie von Reptunus geboren, 1) beim Bugel. Gie murte unter bem Ramen Grinnys in Bezug auf biefe Sabel verehrt; unter bem Pferd eine Schlange. Diefer Stein mar ebemals die Refreite bes vorigen, von bem er abgefägt ift.
- 232. Carneol. Ceres ftehend halt einen Rorb mit Grudten und Abren; fie ift swifden swei Figuren , wovon die eine ein Brob halt 2) und ein Sistrum; die andere einen Lorbeerfrang.
- \* 233. Chafcebon. Ceres fizend halt einen Spieg, ein ungewöhnliches Abzeichen biefer Gottin; vor ihr ein Gei fåß mit Ahren, bie sie abzuschneiben scheint.
- 234. Alte Pafte. Ceres verichleiert und figenb mit einem Spiefe; ein Rind ober ein junger Triptolem reicht ibr ein Gefäß mit fünf Ahren.
- Rother Jafpis. Ceres fist verschleiert, falt in der Rechten eine große lodernde Fafel und in der Linken einen Reld; vor ihr ein Mobius mit Ahren und ein Pferb, binter ihr ein anderes Pferb. Die hetrurier ftellten die Ceres ebenfalls mit einer Schale vor, wie man fieht an swet fleinen Figuren aus Erst in der Galerie zu Floreng. 3)

\* 236. Carneol. Ceres auf einem Wagen von viet Pferben gezogen, unter bem linten Arm ein Gullborn:

- 237. Untite Dafte. Ceres mit einem Billhorne und Ahren fist auf einem Bagen von zwei Glephanten , auf deren jedem eine kleine Figur ift, gezogen; die Glephanten machen biefe Pafte febr merfwurdig. Man fieht Raifer auf Wagen bon zwei und vier Elephanten gezogen', 4) und auf einer Munge unferes Rabinets ift Sauftina auf einem biefer Pafte beinah abuliden Wagen. 5) Batous jog in The.
  - >) Pausan. 1. 8. [c. 25.] Appollodor. 1. 3. c. 6. in fin:
  - 2) Stehe unten Rum. 266.
  - 3) Mus. Etrusc. t. 1. tav. 49.
  - 4) Cuper. de eleph. exercit. I. c. 2. p. 216.
  - 5) Dissertaz. dell' Academ. di Cortena t. 2. p. 216. 15\*

ben auf einem mit Elephanten bespalten Wagen triumphirend ein; und man behauptet bem Artomidorus jusolge, 1) daß der Elephant dem Pluto geweiht war. Indesien hat niemand auf irgend einem Denkmal des Alterums eine andere Gottheit, als den Bakdus, auf einem Wagen mit Elephanten gesehen; vielleicht ift hier die Gemahlin eines Kaisers unter dem Namen Ceres vergöttert, wie es Statisia, Neros Gemahlin, Sabina, Padrians Gemahlin, und andere waren. 2) Auf dem Wagen sieht man in Baskelief zwei tanzende Amor mit einem Blumengewinde an der hand.

238. Antife Pafte. Ceres mit einer Fatel in ber Sand, auf einem Bagen von zwei Schlangen gezogen.

\* 239. Carneol. Eriptolem febenb balt in ber Rechten brei Abren und mit ber Linfen ben Bfug.

\* 240. Carneol. Triptolem ftehend auf einem Wagen von zwei Schlangen gezogen.

\* 241. Rother und gelber Jafvis. Triptolem, auf einem Bagen von zwei geflügelten Schlangen gezogen, freuet Saat aus.

242. Antife Paffe. Triptolem auf einem Bagen von zwei Schlangen gezogen; ibm gegenüber Erres fizenb, in ber Linken bei Bifig. am Rande ber Bifig.

243. Gelber Jaspis. Triptolem mit dem Jufe auf einem Drachen, den Svieß in der hand, ein auf seine Berehrung bezügliches Abzeichen, führt den Pflug mit zwei Ochsen bespant.

244. Antite Pafte. Eriptolem führt ben Pfug mit zwei Ochsen bespaft, an deren Seite man Ceres fieht mit Ahren in der hand, gegen welche Triptolem seine hand ausgreeft.

#### Der Ceres Attribute.

+ 245. Mgath on pr. Gin Maff, ber die Erbe aufbakt. 246. Glaspafte. Gin Alersmaft am Pfluge mit zwei Ochfen bespant.

- 1) Cuper. I. c. p. 23 24-
- 2) Spanhem. de prest. num. t. t. p. 288.

- 247. Carneol. Gin Schnitter mit ber Gidel in ber Sand, Betraibe mabend; in einer Grotte unter ihm eine Sigaur, die eine Riege melft.
- \* 248. Spacinth. Safel ber Ceres. Man brafite bei ben Jeften ber Ceres eine Menge harz, und Splitter, fafeln.
- 249. Carneol. Safel und Zepter ber Ceres freup weis.
  - \* 250. Sarbonnr. Gine Ameife.
  - 251. Mgathoupr. Gine Umeife halt fieben Abren.
- 252. Rother Jafpis. Zwei Ameilen vor einen Wagen gespant, ber aus einer Ahre geformt ift, auf welchem ein anderes Insect voer ein Bhantasiebild ift, welches fahrt.
- 253. Carneol. Zwei Ameifen bor einen Wagen gefpant.
- 254. Untife Pafte Zwei Ameifen vor einen Bagen gefraut, ben eine andere Ameife lenft.
- 255. Carneol. Gine Ahre, ein confularifches Ruthenbeil und eine Balme.
- 256. Carneol. Gine Abre, eine Palme und ein Gutl-
  - 257. Carneol. Gin Juffporn.
- 258. Sarbonyr. Gin Sullhorn, bas fich in bie Figur eines Stiers enbigt.
- 259. Sarbonyr. Gin Gulhorn, bas fich in einen Bot enbigt; ju beiben Geiten ein Gimpulum und ein Opfermeffer.
- 260. Carneol. Ein Füllhorn und ein Thyrfus freus weis.
  - 261. Carneol. Gin Gulhorn und ein Stab freugweis.
- 262. Chalcedon. Ein Fullhorn mit zwei Mohntopfen unten.
- 263. Carneol. Ein Gülhorn, ein Schild und ein Caduceus.
- 264. Carneol. Zwei Gulhorne mit Banbern gegiert, und zwifchen beiben ber Ceres ihr Zepter.
- 265. Carneol. Ein bopeltes Gulborn voll Früchte, und Mohnfopfe mit einer Ahre und einem Brobe ju ben Seiten.
- 266. Carneol. Gin Gulhorn voll Früchte und zur Seite ein Brod. Die Brode der Alten waren mit einem Aren bezeichnet, das fie oben durchschnitt, wie man unter andern auf einem Marmor bei St. Chrusogen in Roma

ben auf einem mit Elephanten bespalten Wagen triumphirend ein; und man behauptet dem Artomidorus zusolse, 1) daß der Elephant dem Pluto geweiht war. Indeffen hat niemand auf irgend einem Denfmal des Alterums eine andere Gottheit, als den Bakous, auf einem Wagen mit Elephanten gesehen; vielleicht ift hier die Gemahlin eines Kaisers unter dem Namen Ceres vergöttert, wie es Statisia, Neros Gemahlin, Sabina, hadrians Gemahlin, und andere waren. 2) Auf dem Wagen sieht man in Vastelief zwei tauzende Amor mit einem Blumengewinde an der hand.

238. Untite Dafte. Ceres mit einer Fatel in ber Sand, auf einem Bagen von gwei Golangen gezogen.

\* 239. Carneol. Eriptolem fiehend halt in ber

Rechten brei Ahren und mit ber Linten ben Pflug.

\* 240. Carneol. Triptolem ftebend auf einem Bagen von zwei Schlangen gezogen.

\* 241. Rother und gelber Jafvis Eriptolem, auf einem Bagen von zwei geflügelten Schlangen gezogen, freuet Saat aus.

- 242. Untife Pafte. Triptolem auf einem Bagen von wei Schlangen gezogen; ibm gegenüber Erres fizend, in der Linken ein Spieß; am Rande der Blis.
- 243. Gelber Jafpis. Triptolem mit bem Jufe auf einem Drachen, ben Spieß in ber hand, ein auf feine Berehrung bezügliches Abzeichen, führt ben Pflug mit zwei Dofen bespant.
- 244. Antife Pafte. Eriptolem führt ben Pfug wit zwei Ochfen bespalt, an beren Seite man Ceres ficht mit Ahren in ber hand, gegen welche Triptolem seine hand ausgreeft.

## Der Ceres Attribute.

- \* 245. Mgathonpr. Gin Man, ber bie Erbe aufhaft. 246. Glaspafte. Gin Alersmafi am Pfluge mit zwei Ochfen bespant.
  - 1) Cuper. l. c. p. 23 24-
  - 2) Spanhem. de prast. num. t. s. p. 288.

- 247. Carneol. Gin Schnitter mit ber Sidel in ber anb, Getraibe mahend; in einer Grotte unter ihm eine Siir, die eine Liege melft.
- \* 248. Spacinth, Fafel der Ceres. Man brafite i den Festen der Ceres eine Menge harz, und Splitter, feln.
  - 249. Carneol. Safel und Zepter ber Ceres freup
    - \* 250. Sarbonnr. Gine Ameife.
    - 251. Mgathoupe. Gine Ameife halt fieben Abren.
- 252. Rother Jafpis. Zwei Ameilen vor einen Wom gespafit, der aus einer Ahre geformt ift, auf welchem ein iberes Insect ober ein Obantasiebilb ift, welches fahrt.
- 253. Carnest. Zwei Ameifen bor einen Bagen ge-
- 254. Untile Pafte Zwei Ameifen bor einen Bagen foant, ben eine andere Umeife lenft.
- 255. Carneol. Gine Ahre, ein confularifches Ruthen-
- 256. Carneol. Gine Abre, eine Palme und ein Gulle pru.
  - 257. Carneol. Gin Guffborn.
- 258. Sardonnr. Gin Sullhorn, bas fich in die Figur ines Stiers endigt.
- 259. Sarbonnr. Gin Gullhorn, bas fich in einen Bot abigt; ju beiben Geiten ein Gimpulum und ein Opfermeffer.
- 260. Carneol. Gin Gullhorn und ein Thurfus freug-
  - 261. Carneol. Gin Gulhorn und ein Stab freuzweis. 262. Chalcedon. Gin Gulhorn mit zwei Mohnköpfen
- nten.
  263. Carneol. Gin Gulhorn, ein Schilb und ein abuceus.
- 264. Carnest. 3met Gulhorne mit Banbern geert, und amifchen beiben ber Ceres ihr Bepter.
- 265. Carnevi. Ein dopeltes Gullorn voll Früchte, nd Mohnköpfe mit einer Ahre und einem Brode zu ben beiten.
- 266. Carneol. Sin Hillborn voll Früchte und zur Seite ein Brod. Die Brode der Alten waren mit einem treuz bezeichnet, das fie oben durchfcinitt, wie man unter idern auf einem Marmor bei St. Chrylogon im Roma.

fieht. Gie maren auf biefe Urt bezeichnet, um fie befto leide ter brechen ju fonnen; 1) und die erften Chriften behieften Diefe Art bei, indem fie bas Beiden bes Rreuges barauf beobach teten. 2) Auf einem andern Begrabnifidentmal, in ber Same lung ber Zeichnungen bes Rittere bel Poggo, wo ein Bafer, ber Brod in den Dfen ichieft, vorgestellt ift, find fie mit Strei. fen bezeichnet, welche ein Ansfehen wie ein Strahlengirfet baben, bergleichen auf einem Brobe ift, bas in Berculano gefunden worden. 3) hieraus wird es mahricheinlich, daß die runden Siguren, die man auf unfern vier Steinen fieht, für Brobe ju nehmen find; um fo mehr, als man bas Brod für ein Symbol ber Ceres ansehen faff, 4) was benienigen nicht' feltsam scheinen wird, die da wiffen, daß die Inwohner ber Infel Enthnos, welche durch ihre Kafe berühmt war, diefe auf ihre Mungen geprägt haben. 5) 3d weiß wohl bag es auf Müngen Siguren gibt, 6) welche biefen hier febr verwandt, ebenfalls mit mehrern Streifen bezeichnet und auf etlichen Marmorn vielmehr Pafeten (sarcinæ 7), mit Schnuten um. wunden ähnlich find, bie man gewöhnlich für Erdfugeln nimt. Id will auch nicht geradezu absprechen, sondern ich gebe nur meine Unficht, und gwar blos als Muthmagung, inbem ich noch bemerte, daß die Böstier der Ceres ein großes Seft feierten, bas man Meyadapria, 8) b. i. ber großen Brobe, die man ihr darbrachte, genant hat. Das Opferbrod ber

- 1) Hesiod. opera et dies. I. 2. [v. 440. Horat. I. 1. epist. 17. v. 49. 2 %and, S. 168 169.]
- 2) S. Gregor! dial. l. 1. c. 2. Conf. Prado pentecont. c. 42. p. 315.
- 3) Notiz. sopra Ercol. lett. 28. in symb. liter. vol. 1. p. 138. [2 Band, S. 168 169.]
- 4) Conf. Gori Mus. Etrusc. t. 2. p. 126.
- 5) Beger. specim. antiq. p. 29.
- 6) Vaillant. num. fam. Æmil. n.50 51. Anton. 2. 6. Canin. 3. Jul. 34. 42.
- 7) Gruter, inscript. p. 102 n. 1073.
- 8) Plutarch. de ls. et Osir. p 378. Eustath. in IA. B. p. 265. Conf. Spanhem. ad Callim. hymn. in Ger. v. 12-p. 673.

Ceres hieß auch aproc Sanurioc. 1) Die Opfer, welche bie Bermen in ben erften Beiten und noch fpaten felbft auf bie Altare Jupiters und anderer Gottheiten niederlegten, 2) beftanben in Debl, in Ruchen und andern Dingen von geringem Werthe. 3)

267. Carneol. Gin Brod, ein Steuerruber und ein

Bepter ber Ceres famt einem Lorbeerfrange.

268. Sarbonnr. Gin Gullhorn über einem Steuerru. ber, einerfeits ein Brob und anderfeits ein Mohntopf.

269. Agathonnr. Gine Sand, die ein Gullborn halt Maathonnr. Gine Sand, die drei Mohnfopfe 270. und zwei Ahren halt.

271. Sardonnx. Gine Hand, die ein Küllhorn hält, worauf ein Bogel famt einer Palme.

272. Carneol. 3mei verbunbene Sande, swei Bullberener haltend, zwei Ahren und ein Dohntopf.

273. Rother Jafpis. Ein Mobius, worin vier-Ahren; jur Seite die Buchftaben zs.

274. Rother Jafpis. Gin Modius, worin gwei Ahren und zwei Mohnföpfe; mitten burch ein Steg und bar. über zwei Sterne und ber machfenbe Dond.

Carneol. Gin Mobius mit einem Steae mite ten burch , barüber ein Sahn , ber im Schnabel einen Balm. zweig balt.

276. Carneol. Gin Altar mit einer Baje gwifchen zwei Gullhörnern und jur Seite zwei Delphine.

\* 277. Agathonyr. Ein Modius, worauf ein Hahn ift, ber im Schnabel eine Daus beim Schwange halt; jur Seite ein Sullhorn und unten ein Brob und eine Abre.

278. Agathonny. Gin Altar, worauf ein Abler; gegenüber ein Gullhorn, oberhalb ein Bogel, ber im Schnabel einen Steinbot beim Schmanze halt.

279. Agathonor. Gin Mobins nit einer Abre und zwei Dohnföpfen; ju jeber Seite ein Sulborn, mit einem Sahne barüber und unten Brobe.

- 1) Eustath. ad IA. I. p. 772.

# Sechste Abtheilung

#### Diana.

\* 280. Sarbonny. Bruftbilb ber Diana mit Rocher und Bogen über bie Schulter.

\*281. Sarbonny von brei Farben. 1) Dera felbe Gegenstanb.

282. Untife Dafte. Bruftbilb ber Diang.

283. Antife Pafte. Bruftbild ber Diana mit bem Bogen vor ifr.

284. Antife Pafte. Sopf ber Diana vormarts mit: bem Salbmond über bem Sopfe.

285. Antile Pafte. Kopfber Diana mit Bogen und Röcher über bie Schulter und fiatt des halbmonds über bem Scheitel ein hirfchalper. Bisweilen ift der hirfchalbein der Dian an Bild. 2) Man muß bier den haarpus, wie er dieser Göttimeigentimlich ift, bemerken. Ihre haarpus, wie er dieser Göttimeigentimlich ift, bemerken. Ihre haare waren auf dem Scheitek jusammengenommen, und diese Airt wurde von jungen Mädden beobacheet, und hieß xogvußes. Pau fanias beschreibt ibn, wo er berichtet, auf welche Art Leucip pus, der in die Danbne, des Alpheus Kochter, verliebt war, jum Ziele feiner Leibenichaft getangte: er zog ein Weiberkleid an, und band sich bie haare, auf dem Scheitel gleich den Inngkrauen. 3) Polyrena trug ihr haar so, nach Art der Jungkrauen, wie

<sup>1) [</sup>Ein Sarbonne muß bret Farben haben; boch benust ber Künstler bisweilen nur zwei. Man febe Leffings Rote auf S. 181. bes Berfuchs einer Allegorie.]

<sup>2)</sup> Patin. num. Imp. p. 57.

<sup>3)</sup> L. 8. [c. 20.]

berfelbe Autor anführt. 1) Diand allein, und guweilen auch Die Bictoria, find unter allen Gottheiten biejenigen, welde thr haar jum Beiden ber Jungfraufchaft alfo trugen. Mit foldem Saarpus feben wir Diana auf bent von Up. pollonius gefdnittenen Steine, auf anbern Gravuren ber groffen Samlung Abbrufe unferes Rabinets und auf Mungen. 2) Die Neuvermählten trugen ihre Saare noch auf diefelbe Urt, wie man es auf mehrern Marmorn feben fant. 3)

286. Lavis Laguli. Diana ale Jagerin; in ber Bewegung, einen Pfeil aus ihrem Rocher gu nehmen, mit bem Worte HEAAFI.

Glaspafte. Diana ftebend, mit ber Rechten einen Sirich beim Beweihe faffend, mit bem Ramen bes Runft. lers HEIOT. Dieje Pafte wurde vom Baron Stofch in feinem Berfe von geschnittenen Steinen unter Rumero 36 erflart. Er glaubt mit Grunde, baf jufolge ber Urt, wie ber name bes Künftlers gefdrieben ift, nämlich mit ber burch H bezeichneten Afpiration, ber Stein febr alt fein mufe. 3ch füge noch bei, bag man bier bie nämliche Manier wie an ben Tochtern ber Miobe fieht, b. f. eine Manier aus ber entfernteften Zeit ber Runftbilbung ; [?] beil bie vornehm. fte 3bee biefer zwei Runftler mar, bas Rafte gu geigen, und mit Musnahme ber geraben abwarts laufenben Salten ift bie Draperie feft an ben Korper gefchmiegt, und nur burch leich. te Salten ausgebrüft, welche bie gange Schönheit bes Raften su befolgen nicht binbern.

288. Carneol. Diana mit einer traurigen ober tieffinnigen Dine, auf eine Gaule geftust, an beren Gette man einen Birich fieht.

Diana fist auf einem Gelfen 289. Untife Dafte. und liebfofet einen Strich.

290. Mgathonop. Diana auf ber Jagb mit gwei Bunben. 485-053000

\* \* 291. Bhrnfopra &: Bbana mit jeinem hunde und 

292. Antife Dafte. Dianu mit einem Sunde; in Larence of the metal to the best flower flower . .

Court to the

- 1) L. 10. [c. 30.]
- 2) Beger. l.c. t. 1. p. 429. Valllant. fam. Emil. n. 12. Caris. 16. Claudia 2.

der Stellung, den Pfeil abjuschießen; hinter ihr auf einem Belsen eine Figur.

\* 293. Chalcebon. Diana maidt fich bei einer Quette, die aus einem Felfen hervorfont; binter ihr ericheint Aftaon mit einem hirichgeweih.

294. Glaspake, mit tem namen bes Rinnflers: ANOAAONIOT, wovon bas Driginal in Amethok fich im farn e fifchen Rabinet befindet. 1) Diana, die Bergfteigerin, lehnt fich auf eine Gaule zwischen zwei fteilen Jelfen, und halt in ber Sand eine Jafel.

\* 295. Amethnft. Covie ber eben erwähnten Pafte, von Lorens Masini aus Benedig versertigt, ber auch ein kleints Buch geschrieben hat unter bem Litel: Considerasioni sopra alcuni supplimenti e note di un autore Fiorentino traduttore del secondo Trattato della Storia di M. Pietro Mariette etc. Ven. 1756. 4.

296. Carneol. Diana Lucifera.

297. Carneol. Chendiefelbe.

298. 21 metbyft. -

\* 299. Carneol. Diana Lucifera im Seben bo griffen; in ber Rechten bie Falel, in ber Linken ben Bogen.

300. Carneol. Diana auf einem Fuggeftelle; umter den Fugen ein Palmyweig, in der Rechten eine Rugel, worüber ein Stern ichwebt.

301. Glasvafte. Diana auf einem Bagen von zwei Pferden gezogen.

302. Antife Pafie. Diana auf einem Bagen von vier Pferben gezogen; unter bem Bagen ber Lome als Zeichen bes Thierfreifes.

303. Untite Dafte. Diana von Ephefus.

304. Carneol. Gbentiefelbe, mit bem Ramen KPA-TEPOL. Soll biefes den Künfter anzeigen, fo war er febr mittelmäßig.

1:30g. Carneol. Diana von Ephefus. Gine febr feine Gravure.

306. Antife Pafte, wovon bas Duginal febr fein muß geschnitten fein. Diana von Sphefus mit großen Slügeln. Gine abntiche Jigur findet fich auf einem geschnitz tenen Steine bes faiferlichen Rabineth in Florenz, 2) und ber

- s) Stosch pierr. gravées n. 12.
- a) Mus. Florent. t. 1. tab.67: n.8.

gange Unterfchied befieht barin, bag bie Tlugel auf biefer Pafte langer find. Paufanias befent offen, bag er nicht wiffe, warum Diana auf bem Raften bes Copfelus mit Klügeln vorgestellt fei. 1)

307. Carneol. Diana von Sphefus imifchen zwei hirichen, ihre hande auf etwas geftüst, bas Minutius Telir die Pfeiler nent. 2) fiber die fugelförmigen Abtheisungen, wovon diese Pfeiler durchichnitten find, sehe man die Muthmagungen Begers. 3)

308. Carneol. Der nämliche Gegenstand, mit ber Sonne auf einer Seite, und bem Salbmond auf ber anbern.

309. Carneol. Der nämliche Gegenftand.

310. Untite Dafte. Diana von Ephefus fte. bend und Ceres figend. Diefe zwei Gottinen find bier beie fammen, weil fie nach ber Bemerfung bes gelehrten Bof fiu \$ 4) unter ten affatifden Griechen als eine Gottheit betrachtet wurden; ben die eine sowohl als andere hieß Eudaμια, Ευκλια, Ευπορια, Παμπανα. Diana fieht hier ohne Stuge, swifden swei Stieren; in ber Linten swei Ahren, in ber Rechten .eine Beigel. Diefes ift Diana Taurica, . Taugera, Taugemente. Man gibt verfdiedene Urfachen biefes Namens an, wovon die mahricheinlichfte jene ift, bag fie aus bem taurifden Cfpthien gefommen fei. Man fieht fie eben. fo auf Mungen. 5) Die Geifel ift eine Unfpielung auf bie Beifelbiebe, bie fich bie jungen Lacebamonier an bem Sefte ber Diana ju Sparta gaben, ben beren Berehrung foberte Blut. 6) Ceres befindet fich swifden zwei Gphinren, um bas Stillichweigen und Geheimnifvolle, bas die eleufini. fchen Befte verlangten, ju bezeichnen.

311. Untife Pafte, Fragment. Diana von Ephe

<sup>1)</sup> L. 5. [c. 19.]

<sup>2)</sup> Holsten. de fulcris s. verubus Dianæ Ephes. simulacr. adposit. p. 307. in Gronov. thes. antiq. Græc. t. 7.

<sup>3)</sup> Thes. Brandeb. t. 1. tab. 228.

<sup>4)</sup> Not. ad Catull. carm.

<sup>5)</sup> Patin. num. Imp. p. 310.

<sup>6)</sup> Emmius de republ. Lacon. p. 472. in Cronov. thes. antiq. Greec. t. 4.

fus awifchen amei Siguren, die man nicht untericheiden fag. liber jeder Figur und auch über jener ber Diana find die Röpfe Juviters und der Juno. Gine der zwei Figuren ift vielleicht Dvis, die Gefährtin der Diana. 1)

Velocem interea superis in sedibus Opim, Unam ex virginibus sociis sacraque coterea, Compellabat, et has tristi Latonia soces Ore dabat. 2)

- 312. Untife Pafte. Diana von Ephefus int. Then Afulap und der Göttin Galus; oben Sonne und halbmond.
- \*313. Carneol. Diana von Ephefus in einem Temvel von vier Gaulen.
- \*314. Carneol. Die obrigfeitliche Person von Athen, welche Pole marchos hieß, die auch Borftand der Opfer war, besonders iener der Diana, genaft Apgerege, und bes Mars. Die Jigur hat ein bloges Schwert in der Sand, auf dem linten Arme der Schild; vor ihr auf einem Altare die Bilbsaule der Diana.
- 315. Carneol. Gin halbmond in einem Lorbeer, Trange.
- 316. Carneol. Gin halbmond und ein Stern dar fiber.
  - 317. Carneol. Derfetbe Gegenftanb.
- 318. Untife Dafte. Derfelbe Gegenftand mit Buch-faben barunter.
- ` 319. Carneol. Gin halbmond von fieben Sternen umgeben.
  - 320. Chalcedon. Derfelbe Gegenftant.
  - 321. Rother Jafpis. -
  - 322. \*) Carneol. - 4)
  - Spanhem. observ. in Callim. hymn. in Dian. v. 204. p. 267. hym. in Del. v. 292. p. 503.
  - 2) Virg. Æn. XI. 532.
  - \*) [Burbe aus Berfeben zweimal von Bin.delman gefest, und ift ber Stein Num. 319.]
  - 4) In Ansehung der Diana bekenne ich in der Beschrei.
     bung, die Sicero von dieser Göttin macht (Verr. IV.
    22.), daßienige nicht zu verstehen, was dem Pater Har-

### Bagb.

- 323. Antife Paffe. Gin Daff ju Pferd jagt einen iríd.
- 324. Agathonyr. Gin Daff ju Dferb, unter tem ferd eine Sindin.
  - 325. Carneol. Gin Sund verfolgt einen Sirfc.
  - 326. Carneol. Zwei hunde verfolgen einen birich.
  - 327. Untife Dafte. Gin Lowe jerfleifcht einen Sirfd.
  - \* 328. Carneol. Bier Sunde gerreiffen einen Birfc. 329. Schmarger Jafvis. Gin Sund verfolgt einen
- afen, ber einem Gelfen julauft, wornber ein Abler fcmebt.
  - \* 330. Carneol. Derfelbe Gegenftand.
  - 331. Carneol. Gin bund gerreift einen Safen.
- \* 332. Rother Jafpis. Gin Jager maibet einen San aus, ber an einem Baume aufgehangt ift; unten ein Gef , um bas Blut aufzufangen.
  - 333. Carneol. Gin Maff zu Pferd jagt einen Löwen. \* 334. Carneol. Berfelbe Gegenstand.
- 335. Glasnafte. Gin Daff, unter bem bas Wferb alb geftürst ift, fampft gegen einen Lömen.
  - 336. Untile Dafte. Gine Sinbin.
  - \* 337. Sarbonnr. Gin ichlafenber bunb.
- 338. Carnen f. Gin Sund, unter bem man einen feil fiebt.
- 339. Untife Dafte. Gin bund bellend gwijchen gwei elien.
  - 340. Untile Pafte. Zwei Sunbe.
  - \* 341. Sarbonny von vier Sarben. 1) 2wei hunbe.

buin fo feltfam borfomt. (Num. ant. p. 445.) 3ft ch ein langes Gewand, ba man fie juweilen aufge ich ürst fieht? Allein mit langem Gewande bis auf die Suge findet man fie nicht mur auf gefdnittenen Steinen unferes Rabinets, fondern auch in Marmor. (Mus. Capitol. t. 3. tav. 16.) Windelmaff.

1) [Man sehe die Note auf S. 118 bes Bersuchs einer, Milegorie.]

### Defate.

342. Antife Dafte. Diana mit brei Ropfen und feche Armen, Geifeln, Safeln und Dolde haltenb. Diefes if Die Gottin Hecate triformis. Das namliche Bilb fieht man auf Müngen. 1)

343. Carneol. Derfelbe Gegenftanb.

.344. Untife Dafte. Befate mit Plutound Siis.

#### Gott Lunus.

Glaspafte. Bruftbild bes Gottes gunus, mit

einem Salbmond über bem Saupte.

- 346. Antife Dafte. Bruftbild bes Gottes Lunns, mit einer phrygifchen Muse und bem Salbmond auf ben ·Schultern.
- 347. Carnest. Der Gott Lunus ftebend, phrngifch gefleibet wie gewöhnlich, weil er in Phrygien feinen Urfprung batte.

Untife Dafte. Derfelbe Gegenftanb. 348.

Glaspafte. Der Gott Lunus ftebenb, in bet Rechten einen Spief, wie man ihn auf einer Munge fiebt. 2) Berr Mariette theilt aus bem Kabinet bes Ronigs von Frankreich eine ahnliche Figur mit und fieht bas, mas fie in ber linten Sand trägt, ba ce fich nicht gut unterscheiben läßt, für ein fleines Gebirg an: "weil man (fagt er) auf ben Ge-" birgen aftronomifche Beobachtungen anftellt. " 3)

\* 350. Carneol. Endomion flebend, in der Linken Bogen famt Pfeil, und mit ber Rechten eine Sindin lieb. fofenb.

- 1) Patin. num. Imp. p. 388.
- 2) Spanhem. de præst. num. t. 1. p. 104. Conf. Vaillant. num. Col. p. 17.
- 3) Pierr. gravées pl. 50.

## Siebente Abtheilung.

## Pinto.

\*351. Carneol. Pluto mit bem Scheffel auf bem aupte, bas gepter in ber Linken und mit ber Rechten auf in Cerberus geffügt.

\* 352. Carneot. Derfelbe Gegenffand.

353. Slaspafter. Derfelbe Gegenstand, mit ber 3m jrift: EICZETCGEPAITC. Beibe waren biefelbe Gottheitz. fi. jener, welchen bie Griechen unter bem Namen Plind verohrten, wurde in Agupten Gerapis genafit; 1) und gibt Denfmale aus bem Altertume, wo Gerapis vom erberus begefetet ist. 2). Wir finden Pluto fogar 3m iter genafit, welches folgende unedirte Inschrift beweisen fi; ich habe sie in dem Weinberge des Graven Belloni. Rom ausgegraben.

DOVI. CVSTODE.

ET. GENIO...

TRESAVRORVM...

& IVLIVS. AVG. LIB.

SATYRVS.

D. D.

upiter Stygius war gleichfalls die nämliche Gottheit e Bluto. 3)

354. Antife Paffe. Pluto figend, in ber Linten n Bepter, und die Rechte auf bem Cerberus rugend.

355. Carneol in Form eines Rafers. Cerberus. \* 356. Carneol. Ein Weib, taufend, in langer Rtei.

- 1) Euseb. prep. Evang. l. 4. c. ult.
- 2) Fabretti inscript. n. 106. p. 467.
- 3) Arnol . adv. Cent. l. 2. p. 92.

bung, die haare fliegend und einen Dolch in ber hand. De erfte Gebanke, welcher bei Anficht biefer Figne entsteht, it, sie für eine Furie zu halten. Man ftellte die Furien, wie diese bier, schrefbar vor, und mit einem Gewande, bei ihnen bis auf die Füße ging; aftem bisber hat man diek Göttinen noch nie mit einem Dolche in der hand gefunden; sondern auf zwei hetrurischen Urnen 1) und auf Münzen 2) halten sie Fakeln. Banier klagt daher umsonst, daß wie keine einzige antife Figur einer Furie besigen. 3) Plutar ch us anerkafte nur eine Furie. 4)

Ich getraue mir nicht, die Figur auf bem Steine gere bezu eine Furie ju nennen, und boch weiß ich feinen Romen, ber ibr beffer zufäme; 5) den obwohl hefate einen Bolch in der hand trägt, wie man unter andern an einer kleinen Hecate triformis von Erzt im Capitolio fieht, fo iff fie boch immer als Göttin vorgestellt, die Stirn mit einem

Diabema geziert, und ftete ohne fliegende Saare.

357. Anfite Pafte. Gine ber Patcen, oberhalb bes Gurtels naft und an eine Gaule gelebnt; in ber Rechten balt fie bie Runtel, mir ber Linten bie Spindel und brett ben Faden. In der Galerie des Palastes Barberint befindet unt ein antifes Gemalde, das eine Alte vorfteut, die hokend üt und am Roten spilt. Man halt sie ebenfalls für eine Parce.

\* 358. Carneol. Ladefis, eine ber Parcen, fitt auf einer komischen Maste, vor ihr eine tragische Maste im Profil. Sie spint am Roken das Schiksal des Menschen und hinter ihr ist noch ein Spintroken. Banier beklagt glesche falls, 6) daß uns keine Figur der Parcen übrig geblieben sei; aber auch bier mit Unrecht, den die Rigur einer Parce auf einer berühmten Urne im Capitalio ist nicht weiselhaft. 7)

- 1) Dempst. Etrur. tab. 85. Gori Mus. Etrusc. 1ab. 151.
- 2) Seguin. num. select. p. 180.
- 3) Mem. de l'Acad. des Inscript. i. 5. p. 48.
- 4) De sera num. vindicta. [t. 8. p. 234. edit. Reisk. Dent. male num. 151.]
- 5) [3ft es nicht etwa Webea ?]
- 6) Dissert. sur les Parques p. 31.
- 7) Bartoli Admirand. tab. 66. fig. 2.

Der Steinschneiber hat seiner Parce hier keine Flügel gegeben, aus Mangel an Raum; homen bagogen ertheilt fie ben Schwestern bes Schiksals, um ihre Schneligkeit zu bezeichnen; inboffen hatte ber Rünftler bie Flügel am Ropfe anbringen können, wie bei einer Parce auf einer großen Urne in der Billa Borgbese, wo der Tod Meleagers vorgestellt ift. Die zwei Masten auf unserm Steine mögen bedeuten, daß die Parce sowohl bas Schlaftl der helben, deren Symbol bie tragische Maste ift, als auch der gemeinen Sterblichen, deren niederes Leben durch die komische Maste angezeigt wird, zu bestimmen babe. Im Vorbeigeben bemerke ich, daß auf einem Marmor in der Billa Borghese ein Schauspieler aus einem Stubla fah der von einer tungischen Maste miterzerftütz wird.

### Brofervina.

359. Sia broffe. Ropf ber Drofervina. 2)

360. Sigton for. Diurt entführt Proferping auf einem Bagen von gwet Schwänen gezogen.

- 364. Uneife Pake. Derfelbe Gegenftand, too ber. Bogen von vier Pferben gezogen wird und Amor zum Lenster hat; under dem Wagen fieht man eina umgeflüngte Bak.
  - 1) Hymn. in Merc. v. 550.
  - 2) Diese Pasie ist von einem Steine im Kabinet des Rönigs von Frankreich genommen (Mariette pierr. gravées t. 2. part. 2. n. 37.), und der Stein scheint nach einer Münge von Sprakus copiet zu sein; aber von einem Künstler, dem die Ideen hoher Schönbeiten der Kunst des Altertums seemd waren. Sinige haben die Tigur auf der Minge eine Avethusa genast (Parma pieg. delle med. di Sieil. p. 27. n. 11 12. Nonnii ind. in Coltz. num. Magu. Crwc.), indem sie die Alätter des Ahrenses sur Schoff ansahen. Mien das Wort KOPAL, das diesem Kopse auf andern Müngen beigesugt ist (Beger. thes. Brandeld. t. 1. p. 236.), bezengt, das es Proferping seit, der ein Chreskang zusönt, als der Eres Lockten. Wingen de

# Atchte Abtheilung.

## Mercurtus.

\* 362. Agathonny, in einen antilen Ring bon Soft, gefast. Ropf Mercurs vorwärts, mit feinem Petalus.

363. Antife Dafte. Gin anderer Ropf Mercur& mit Vetafus und Cabuceus.

364. Untite Pafte. Ropf Mercurs mit bem

Petasus.

\* 365. Kother und weisser Carmedt. Kopf
Mercurs mir dem Petasus. Dieses Stud ift eine der bei
fen Gravüren und der Schöften Köpfe aus dem Altertum;
es drüft die wahre Idee dieses Gottes aus, die ihm in Ansehung des Gesichts, wie bei andern Gottheiten, ganz allein
eigentümslich ist. Der Kopf gleicher vollkommen der besten
Statue Mercurs, die sich erhalten hat, d. h. jener in der
Lilla Ludovisi un Kont. Die ältern Kibhauer stellten den
Mercur als dem Alcibiades ähnlich vor, 1) und die
nachherigen Künstler, haben sie ohne Zweisel nachgeahmt; so
daß und also die schönsten Köpse Mercurs, wie dieser hier
ist, augseich die wahrhaste Gestatsbildung des Alcibtades
liefern. 29

366. Carneof. Ropf Mercurs mit Petafus und Cabuceus.

367. Untife Dafte. Derfelbe Gegenfranb.

368. Carneol. Ropf Mercurs mit bem Cabuceus.

- 1) Clem. Alex. cohort. ad Gent. p. 47.
- 2) [Rad ben Porträten des Alcibiades, bie uns Bifconti in feiner Itonographie lieferte, ift auch nicht die entferntefte Ahnlichkeit zwischen diesem berühmten Athenienser und den schonften Ropsen Mercurs.]

- 369. Rother Jafpis. Derfelbe.
- \* 370. Sarbangr. Derfelbe.
- \* 371. Carneol. Kopf Mercurs befranzt mit Lori Beer, vor ihm ber Caduceus.
- 372. Untite Wafte. Ropf Mercurs auf einem Ringe, mit berichiebenen Symbolen, und unten zwei Bande in einander gelegt.
- \*373. Umethnft. Mencur, fist auf einem Gelfen, in ber Sand einen leeren Stab, b. b. wie er ihn trug, bes bor er bie zwet wilben Schlangen bezwungen hatte, welche fich darum wifelten, wie man fie auf einem anbern gefchnite tenen Steine famt bem Sahn fieht, und umber betrurifche Schrift. 1) Der Bels, worauf Mercur fist, zeigt mabre fdeinlich ein Borgebirg an; ben bicfer Gott ftand ber, Schife fahrt bor, und fo fieht man ibn auf Mungen bes Tiberius. Man tonte auch annehmen, daß hier Mercur, genant Erax-Tioc, b. i. am Ufer bes Meers, ber von ben Samierna unter biefem Ramen, verehrt wurde, vorgestellt. fei.
  - 374. Carneol. Derfelbe Begenftanb.
- 375. Antife Dafte. — \*376. Chryfopras. Mercur auf einem Gelfen: fliend, in der Rechten ben Cabuceus und einen Rrang.
- \* 377. Carneol. Mercur ftehend, ben Cabuceus in. ber Linken, die Rechte jum Munde nabernd, wie Sarpo. frates, mit einer Draperie auf der rechten Schulter. Die nämliche Vorstellung, fieht man im Kabinete Strossi ju. Rom. Die Bewegung, bie er mit ber Rechten macht, zeigt ohne Ameifel die Berichwiegenheit an, die er als Götterbote. beobachten mußte, und bie Praperie auf ber Schulter bie Schnelligfeit feiner Sendungen.
- 378. Glaspafte, beren Driginal im Rabinet bes Die lord Soldernef ift. 2) Mercur ftebend und vorwarts . mit bem Namen bes Steinschneibers AIOCKOPIAOY. 3)
- \* 379: Naathonny. Mercur auf eine Gaule getehnt, in ber Linken ben Cabuceus, bie Rechts auf die Buffe ten geftüst.
  - 1) Bianchini Istor. univ. p. 230.
  - 2) Stosch. pierr. gravées pl. 28.
  - 3) [Gein Rame febt auf allen achten Graburen von ibm nicht so, sondern alockorpiaor.]

380. Glaspafte. Mercur, genafit Agorios, Enagonios ober Paläftrites, b. h. ber ben öffent fichen Spielen vorfieht, wie man ihn aufeiner griechie fichen Münze der Jamilie Annia fieht. 1) Er febr aufrecht dur einer Saule mit einem Jufgefell, hält den Caduceus nmgekehrt, als weff er junge Athleten unterwiese ober tabelte, und hat die Stellung des Progumnaftes ober Pastribes. So trugen auch, wie man in den Alten findet, die Borffände der Symnafien, sober die Agonotheten, d. nach Habers Berbefferung, 2) die Obeigkeiten bei öfente Alden Spielen, ihre Stäbe nach dem Beispiele Mercurs.

\*381. Smaragbprafma. Mercurius fist auf einem Felfen; einetfetts ein hund, anderfetts eine Bictoria auf einem runden Bufgeftcu. Diefe balt biet Abren in ber Sanb. Der hund ift ein Symbol Mercurs, als bes Borfands ber hirten.

382. Carnedl. Mercur, ftehend auf einem runden Fufigeftell, halt in ber Linken ben Cabaceus und in ber Rechten eine Schale.

383. Carne ol. Mercur flehend halt in ber Rechten einen Beutel und in ber Linfen ben Caduceus. Es icheint, daß Demvft er auf geschnittenen Steinen Mercur nie mit bem Beutel in der Sand vorgestellt gesehen habe; ben er fuct blefen für einen Gurtel ober die Zona auszugeben. 3)

384. Carneol. Fragment. Mercur ftebend mit

bet Inschtift: HERM.

385. Carneol. Mercur fiebenb, Cabuceus und Beutel in bet Sand, ein Salbmond und Stern über bem Saupte und funf andere Sterne darum fier. Man findet thu auch in einem von Mont fau con mitgetheilten gefchnittenen Stein mit einem Salbmonde über bem Saupte. 4) Ein frangliffler Gelehrter, 5) welcher einen kleinen Mercur von Ergt mit bem Salbmond ifoifchen ben Slügeln eines Detafus zu

- if Beger, thes. Brandeb. t. 9. p. 52.
- 2) Agonist. l. 1. c. 19.
- 3) Paralip. ad Rosini antiq. p. 131.
- 4) Antiq. expliq. t. 1. p. 75. n. 4.
- Diesert, sur un Mercure antiq. Dans les mém. de Trevoux l'an 1714. Août. p. 838.

ertlaren batte, hielt ihn hier als ben Gott ber Diebe vorge-Reltt; ber hatbmonb foll feiner Meinung nach die vom Mond erhellete Macht, als bie fur Diebe gunftige Zeit, vorftellen; und baber icheint ihm ber halbmond bas geeignetfte Sombol, um biefen Charafter bes Gottes anjuzeigen. Der Gebante ift icharifinnig, aber gefucht; ich halte bafur, daß auf unferm Steine Dereur von feche Sternen umgeben glatthin ben Pfaneten vorftette, ber feinen Ramen führt.

\* 386. Mgathonny. Mercur ftebenb, in der Rechten ben Beutel, in ber Linken ben Cabucens, ju feinen Guffen

ein Sahn, bas gewöhnliche Symbol.

\* 387. Rother Jafpis. Mercur in einem Tempeli \* 388. Granat. Mercur gehend trägt auf bem linken Urme ben jungen Batchus und halt in ter Rechten ben Caonceus. Prariteles hatte Mercur chen fo vorgeftett. Dan fieht ben nämlichen Gegenftand auf ber berühms ten Bafe von Gaeta, und ein Detour auf einem Marmor bes Bafaft Albant ju Rom ift in ber nämlichen Stellung

mit einem vierefigen Petafus; fo gwar, bag bie eine Sigur pon ber anbern coviet fcheint. Derfelbe Gegenstanb.

389. Untife Dafte.

Carneol. Mercur fit auf einem Relfen, batt in ber ginten ben Cabaceus, und in ber Rechten einen teeren Stab; ju feinen Suffen ein Sahn, unter bem ein Stern ift.

Agathonne. Mereut fizend in ber Rechten ben Beutel, in ber Linken ben Cabuceus, ju feinen Gugen

ein Sahn.

**\* 392.** Carneol. Mercur fiehend; in einer Sant ben Beutel, in ber andern den Cabuceus; ju feinen Guffen auf einer Seite ber Sahn, mit einem Scorpion unter ibm; duf ber anbem ein Bibber und eine Schilbfrote barunter.

393. Carneol. Mercur figend: auf einer Gette ber Wibber, auf ber anbern ber Scorpfon. Macrobius fagt, bag ber Scorpion die Rraft ber Sonne bebeute, und Mercur felbft als Gott ber Sonne gu betrachten fei. 1) Man taff hieraus ichliegen, daß biefes ber Grund ift, wartim man ihn mit bem Scorpion vorgeffellt findet.

\* 394. Carneol. Mercur fiebend, in ber Rechten ben Cabuceus, in der Linken eine Baage. Bor ibm ber

<sup>1)</sup> Saturnal. l. 1. c. 21. et c 17. 19.

Arebs, hinter ihm die Fifche und ber Scorvian, Zeichen bes Thierfreifes. Man fönte hier die Berfe bes Manilinkauführen:

> Equata tum Libra die cum temporo noctis Attrahit ardenti fulgentem Scorpion astro.

fibrigens weiß man, baß Mercur ber Bacter über Baagen und Gewichte war, i) und baher findet man Baagen, beren Gewichte mit dem Kopfe Mercurb begeichnet And, 2) wie fich einige unter ben zu herculanum entbettem Altertumern befinden. Die Gravure unferet Steins ift febrichin.

- 395. Antile Paste. Mercurals hirt bet Königs. Abmetus.
- \*396. Amethyft. Morcur reitend auf einem Bibber, in ber hand ben Stab. Man fieht Mercur auf etnem Bibber aus mehrern ttracken, wavon eine iff, weil er Ach in einen Bibber verwandelte, um bie Penelape m genießen.
- 397. Laufs Laguff. Mercur reitend auf sinem Bibber, unten ein Sahn.
- 398. Carneol. Mercur reitend auf einem Widder, in der ausgestreften. Nechten ben Beutel, und in der Linken feinen Cabucut; var ihm ein hahn, und eine Schifbfröte unter dem Widder, um anzuzeigen, daß Mercur, welcher die Lever erfand, die Schale ber Schilbfröte, anwandte, um dies led Instrument zu versertigen.
- \* 399. Smaragbprafma. Mercur fiefend und bormarts gefehrt auf einem von vier Widdern gejogenen Wa, gen; in der Rechten den Beutel, in der Linfen den Caduceus.
- \*400. Amethyft Mercus fiehend, an eine Saule, griebnt, in ber Rechten einen leeren Stub, in ber Linten. einen Wibbertopf:
  - \* 401. Um et Inft. Derfetbe Gegenffanb.
- \* 402. Umethn ft. Mercur vorwärts, figent auf et. nem Gelfen, in ber Rechten ben Cabucous, in der Linken einen Widderfopf.
- 403. Antile Pafte. Mercur fist auf einem Basen von zwei hahnen gezogen; unten ein Amar, der einen
  - 1) Fabretti inscript. c. 6. n. 171.
  - 2) Conf. Mus. Florent. t. 2. p. 153

Schmetterling mit einer Sabel verbrent, und zwei andere Kiguren.

\*404. Carnevl. Mercur fiehend auf einem Sphing-Beutel und Caduceus in der Sand, unten ein Sahn.

\*405. Carneol. Mercur mit einem helm bebett, in ber Rechten feinen Cabuceus, in ber Linden ein Tulthorn; sein rechter Juß rubt auf einer Augel. Bor ihm fein gebogenes Schwert, harva genafit; hinter ihm ein Schilb. Die Gravüre diese Steins scheint betrurisch zu sein. Es ist ungewöhnlich, ben Mercur mit bem Julhorne zu sindenzaltein vor Altert gab man es allen Gottheiten. Noch seltschmer ist der helm, und man sieht ihn nur noch an einem kleinen Mercur von Ergt. 1)

\*406. Carneol in Form eines Rafers. Mercurmit feinen Flügeln an ben Jugen, in ber Nechten ein sichelförmiges Schwert; auf dem linken Arne trägt er etwas, das einem Bentel gleicht, und in berfeiben hand halt er den abgehauenen Kopf des Argus, von dem wie von der Sichel Blut beradriftt. Umber lieft man das Wort: ABOIN. 2) Wen diese Buchstaben Mercurs Namen bezeichnen, so ist dieser Name bisher unter seinen übrigen unbefant gewesen. 3) Wer die Grille hat, die Sprache der hetrurier aus dem hortischen herzuleiten, költe sagen, das dieses Wort ein Gerlübbe, vorum, bedeute; den Nether heißt im hebräischen vorum. Dieser Räser köste auch in der That ein Gesübbe zu Ehren Mercurs gewosen sein.

Ich glaube die nämliche Borftellung auf einer hetrurischen Schale von Erzt in der kaiserlichen Galerie zu Florenz anzutreffen. Mercur in Gesellschaft der Minerva, halt in der Rechtem die Sichel; der Beutel hängt in Form eines Korbs am linken Arm und er sezt den Fuß auf des Argus hals, ihm den Kopf abzuhanen. Fabretei, der diese Schale zuerk bekant machte, behauptet in seiner Erklärung, daß es Modea mit ihrem Sohne Medon sei, wie sie durch gauberei den König Ageus von Achen wieder zu verjüngen

- 1) Gori Mus. Etrusc. t. 1: tab. 39.
- 2) [Athgebilbet in ben Den fmalen Rum. 84, wo ber Hutor ben Gegenstand richtiger für Perfeus mit bem haupt ber Debufa erffart.]
- 3) Gori Mus. Etrusc. t. 2. p. 106 107.

fuche; die jur Seite angebrachten hetrurichen namen bes Mercurs und ber Minerva mußten fich ju feiner Ertärung bequemen. 1) Die namliche Schale wurde auf's neue von Dempfer in feiner Etruria bekant gemacht, abre ohne die geringke Erklärung. 2)

Unfer Stein lehrt uns auch die Bebeutung jener Aut von hipe oder Messer, deren sich die Winzer zum Beschnetden der Reben bedienen, und wie man sie hinter einem Ropse Mercurs auf einem römischen Sextans sieht, welche Mostinet, da er sie nicht deuten konte, für die Marke des Münzmeister nahm. 3) Es ist die Sichel, womit Mercurdem Argus den Kopf abhieb.

\* 407. Carneol. hetrurifche Gravure. Mercurius formet eine Sigur, beren Leib und Sals einem Storche gleicht, und wovon ber Ropf eine junge, rufmarts verfchleierte Jungfrau ift. Diefer Gegenstand ift ichwer ju erklaren; ich will es jetoch magen, meine Gebanten barüber angugeben, obwohl fie mir felbft nicht genügen. Die Fabel ergabit, baf Jupiter, als er bie Remefis, die fprode gegen ibn mar, nicht bewegen tonnen, bei ber Benus auswirfte, fich in einen Abler ju vermandeln. Jupiter nahm bie Geffalt eines Storche an, uud nun fturite fich Benus als Abler auf ibn; ber Storch fuchte bem Adler ju entfommen und fich, gleich als ju einer Freiftatte, in ben Schoof ber nemefis, wo endlich ber faliche Storch, als Jupiter, bas Biel feiner Buniche erreichte. Remefis gebar fodan bas Gi, welches Mercur in ben Schook ber Leba marf, worans helena erzeugt murbe. 4) Obwohl biefe Sabel bie Liebe Jupiters und ber Leba fehr verfcbieben von jener vorftellt, bie wir oben im Urtitel Jupiter angezeigt haben: fo mogen viel. leicht die hetrurier ber fo eben angeführten Gage gefolgt fein; wenigkens hat die feltfam entworfene Sigur einige Begiehung barauf. helena ift von dem in einen Storch ver wanbelten Jupiter gezeugt: ber Leib bes Storche faff biefes bier bebeuten. Mercur machte, bag fich bas Gi auf

<sup>1)</sup> Inscript, c. 7. p. 542.

<sup>2)</sup> T. 1. p. 78.

<sup>3)</sup> Cab. de la biblioth. de S. Genev. p. 48. n. g.

<sup>4)</sup> Hygin. astronom. c. 8. p. 441.

folog: und auf unferm Steine foeint er heleng zu formen, und ihr die menfoliche Gefalt zu geben.

\*403. Sommargen Jafnis. Mercur halt in der Linken Mointainfe und in der Rechten ein Gullhorn, woraus er Traume auf die Sterblichen gieffet. Mercur mar über den Schlaf gefest, und man opferte ihm am Schluf des Abendmables. 4)

\* 409. Rother Jafpis. Derfelbe Gegenstand und Aberbies noch por Mercur ein Stern.

\*410. Sarbonpr. Mercur rust die Seele eines Berforbenen hervor, von dem man blos den Ropf sieht. Die Brauure scheint hetrurisch und ist sehr fein ausgestührt. Die bem kalsselichen Kabinet zu Florenz ist ein Stein mit demselben Gegenstande. 2) Mercur, von den Griechen unter dem Namen razusec fuxur, 3) Empfänger und Ausspender der Seelen, hatte hieles Geschäft aus unter den hetrurzern; 4) er führte auch die Seelen der Abgeschiedenen in's Elwsum:

Tu pias latis animas reponis Sedibus, virgaquemem coerces Auream turbam

Mit der Kraft feines Caduceus jog er fie wieder aus der Unterwelt hervor:

Tum virgam capit: hac animas ille evocat Orco Pallentes . . . . 6)

Diefes ideint ber Steinschneiber hier ausgebruft gu haben, indem er Mercurius feinen Stas auf bas haupt bes Abgeschiebenen halten läßt, bem der Gott mit der andern hand ein Beiden gibt, beraufzufteigen und zu erscheinen.

Mercurius hat hier einen Bart; Griechen und hetrurier stellten ihn bisweilen bartig vor : fo gab es einen bartigen Mercur m Phara in Achaia; 7) und bartig sieht mau

- 1) Athen. l. 1. [c. 13. n. 28.]
- 2) Mus. Florent. t. 1. tab. 70. n. 6.
- 3) Diog. Laërt. l. 1. p. 514.
- 4) Gori Mus. Etrusc. t. 2. p. 106 107.
- 5) Horat. l. 1. od. 10. v. 17.
- 6) Virg. Æn. 1. 6.
- 7) Pausan. l. 7. c. 28.

In auch auf einem breiseitigen Altare in der Billa Born ghefe. 1) Es gab auch Mercure mit frigen Barten, bie Louvenwyn Heune, b. i. hermes Spisbart, biegen. 2)

\*411. Sardonpr, hetrurifche Gravure. Derfeit Begenftanb. Mercurius ift hier ohne Bart, und faft ben Maethiebenen in bie Arme.

412. Antife Paftr, Die einen Sarbonn: vorftett. Der ifte Gegenftanb.

Carneol, von einem Rafer abgefagt. Betruch. iche Gravure. Mercurius, in bet Rechten ben Cabuceus, auf ber linten Band bie Geele ber Proferpina tragenby hat auf ber rechten Schulter eine Schiltfrote, ober ben Do tajus in Form einer Schilbfrote. 3) Die Sabel ergabit, baf Proferpina, weil fie einige Rerne von Granatäpfeln in ber Unterwelt gegeffen hatte, nicht wieber aus Plutos Reid habe juruffehren können; Ceres aber babe von Jupiter ausgewirft, bag Proferpina nur fechs Monate im Jahr bei Pluto bleiben, und bie übrige Beit bei ihr anbringen burfte. 4) Go ift nun Mercur, ber bas Umt hatte, Die Seelen aus ber Unterwelt amolen, bier vorgeftellt, wie er Proferpina wieber ju ihre Mutter bringt. Man glaubt, Den namlichen Gegenftand in einem fleinen Dereurins von Erit, ber eine befleibete Göttin mit bem Diabema tragt, vorgestellt ju feben. 5) Oroferpina ift auf unferm Steine natt und icheint eine umgefehrte Safel in ber Sand ju tragen, vielleicht um auf bie nachforschungen gu beuten, welche Eeres megen ihr mit ber Safel angeftellt hatte. 3ch babe bie Schilbfrote für ben vom Saupte auf die Gaultern guruf. gefallenen Sutbes Mercurius genommen, wiethn Betbus trägt, ber feine Mutter Untiope mit feinem Bruber Um. phion führt, auf einem Marmor ber Billa Borghefe, wo bie Namen ber Figuren eingehauen find; und auf einem anbern Marmor in dem Weinberge bes herrn Cardinals Ale

<sup>1) [</sup>Den fmale Rum. 38.]

<sup>2)</sup> Gyraldi hist. deor. syntagm. 9. p. 307.

<sup>3) [</sup>Abgebilbet in ben Dentmalen, Rum. 39.]

<sup>4)</sup> Buonarr. explic. ad Dempster. Etrur. S. 11. p. 19.

<sup>5)</sup> Gori Mus. Etrusc. t. 1. tab. 38.

canber Albani, ber jenem agnlich ift; 1) aber ein Ropf Mercurs von Marmor, beffen Detajus aus ber Schale einer Schilderote gemacht ift, lagt mich zweifelhaft; man bemertt noch baran bie Spuren ber Slugel, bie fich verloren haben. Defigleichen meine ich, auf unferm Steine bie Form einer wirfliden Schilbfrote mabrgunehmen , beren Schwang man ftatt eines Slugels bes Detajus fieht. Der Ropf aus Marmor, ben ich anführte und ben man einzig in feiner Urt nennen taff, ift im Rabinet bes herrn Dengs ju Rom, erften Malers bes Konigs von Polen. Die Schilberote, als Attribut Mercurs, ift nicht fo rar. 2) Auf einem Amethyft ber Frau Gravin Cheraffini ju Rom ift ber Gott an eis ne Gaule gelehnt , halt in ber Linten eine Schilbfrote, und Bu feinen Sugen ift ein Bibber und Sahn. Mercur mach. te bie Leper aus ber Schale diefes Thiers, und man fieht eine Lener, bie baraus verfertigt ift, ju ben Guffen einer Statue Mercurs von natürlicher Grofe in ber Billa Regro. ni, ehemals Montalto, wovon die Bafis alt ift. 3)

\* 114. Glaspafte. Mercur ftebend rebet mit eie ner befleibeten und verschleierten Grau, die auf einem Gelfen fist und hinter welcher man einen Baumaft mit etlichen Blattern mabrnimt. Man tonte glauben, bag bier ein Liebes. handel Mercurs vorgestellt fei, wie er hatte mit Afafalis Tochter bes Rongis Minos von Areta, bem Scholiaften bes Upollonius jufolge; befigleichen mit Rhea, und mit her. fe, Tochter bes Königs Cecrops von Athen. Weil aber ber Schleier einem Mabchen nicht juftebt, fonbern ben Frauen und Göttinen : fo fonte man annehmen , bag bie figenbe Frau Ifis fei; mas um fo mabriceinlicher wird, ba Der, cur nach ber Sage ber Rathgeber und erfte Minifter ber Ifis mabrend ihrer Berichaft in Agnoten mar, fo wie er es früher bei Ofiris gewesen. Auf dem Grabmale der 3fis ftand eine Caule mit ber Infdrift: " 36 bin Ifis, Roni-" gin bes gangen Lanbes, unterrichtet von Mercur ic. " 4) Da bie Blatter, welche man an bem Uft hinter ber figenben Frau mahrnimt, benen bes Epheus fehr abnlich find, fo fonte diefes die Muthmagung noch unterftigen, weil Ofiris, der

<sup>1) [</sup>Denfmale Rum. 85.]

<sup>2)</sup> Man febe num. 392 u. 398.

<sup>3)</sup> Spence's Polymet. dial 8, p. 107.

<sup>4)</sup> Diod. Sic. l. 1. [c. 27.]

Ifis Gatte, biefe Pflange entbett ober in Agopten eingeffift bat. 1)

415. Untile Pafte. Mercur, ben Cabucens in ber Sant, ficht vor herfe, Tochter bes Cecrops, bie auf einem Stuble fit.

416. Chalcebon. Gine bartige und befleibete Bigur, an beren Seite ein fleiner Mercur mit Beutel und Cabm ceus fiebt.

### Attribute Mercurs.

417. Garbonnr. Gin Cabuceus.

418. Gardonyr. Cabuceus mit den Buchftaben r. o. 419. Carneol. Gin Cabuceus unb Steuerruber freue

meis.

420. Carned I. Gin Caduceus und Thurfus; wifchen beiben lieft man: pval. Ladae.

421. Untife Paffe. Zwei Sande in einander gelegt; binter ihnen ein Caduceus, eine Ahre und Palme; alles in einen Lorbeerfrang eingeschloffen.

422. Carneol. Gin Slugel Mercurs.

\* 423. On acinth. Derfeibe Begenftand.

424. Carneol. Gin gefügelter Juf und eine Reule. Ich glaube bier ein bem Mercur und herkules zugleich gethanes Gelübbe zu finden; ben die Jufe waren bem erfen geweicht; und da man auch sonst die Statuen dieser beiden Götter in Lemveln besammen traf, 3) so ist es wahrscheinisch, daß man sowohl an den einen als andern Schübbe that, um be zusammen an ihre Statuen zu befestigen.

425. Carneol. Gin Sahn.

\* 426. Rother Jafvis. Gin hahu auf einem Ca-

#### i) Ibid. [3]

- 2) Feith. antiq. Homer. l. 1. c. 2. p. 3751. in Gronov, thes. antiq. grac. t. 6.
- 3) Aristid. orat: in Herc. t. 1. p. 35.

- \* 427. Carneol. Ein halm auf einem mit Blumengewinden bergieten Attave; auf einer Seite bes Aftarb eine Baje mit bem Cabuceus barin, und auf der andern Seite ein Palmyweig in einer Bafe.
- \* 428. Agathou nr. Gin Sichn mit tem Ropfe Metcurs und dem Caduceus.
- \* 429. Carnevi. Gin habn mit einem gegannten Pferbetopf.
- \* 430. Carnebi. Ein Sahn auf einem Palmaweig gieht einen Bagen, worauf ber Caduceus und unten ein Stern.
  431. Sarbony. Ein Bibder und barunter ein Robf.
- 432. Extreof. Gin Bibbre und umber bie Buchftafigben a. am. un.

### Sermanbrobit.

- \* 433. Carneol. Gin hermaphrobit fiehend und vorwarts, mit beiden Sanden ein großes Auch emporhaltenb, um fich ju bebefen.
- 434. Slaspafte, von einem blutrothen Jafvis im Rabinet bes Rönigs von Frankreich gezogen. 1) Gin herm as phrobit mit brei Umor, wovon ber mittlere, offenbar um die Weichlichkeit bes herm av hrobit en anzuzeigen, einen Fächer hält, der die Jorm eines Epheublattes hat. Einen solden Fächer sieht man auch auf dem Fragment eines andern geschnittenen Steins in unserm Kabinet, 2) und auf einer antiken Base. 3) Der Fächer, den eine Frau in dem alten Gemälide, albobrandinische hochzeit genant, 4) und in einem derzeinigen, die man im herculano gefunden, hat die nämliche Form. Ein ähnlicher könt auf einem Denkmal der Marcellina vor, den Patin erklärt hat, 5) und der dem Pater Vaciaudi entgangen ist. Patin gesteht offen, daß er nicht wisse, was es sei. Wielleicht ist auch das, was dem Span
  - 1) Mariette pierr. gravées t. 2. pl. 26.;
  - 2) Paciaudi de umbella gest. p. 12.
  - 3) Buonarr. expliq. ad monum. Etrusc. p. 1...
  - 4) Bartoli admir. Rom. ant. tab. 60 61.,
  - 5) Comment. in monam. Marcelling.

ein Blatt in der hand der Nymphen ichien, 1) nichts als ein Fächer, und ebenso dasienige, was Pococke für ein Blatt in der hand einer Figur neben einem fisenden Manne halt, 2) der ihm des vorgeblichen Blattes wegen ein Arzt zu sein schien. Die Fächer der Schinesen haben noch heut zu Tage die Form eines Blattes. 3) Man muß indessen zugeden, daß je nes, was man zuweilen auf Denkmalen für einen Jächer ansieht, zuweilen nichts als ein bloßes Blatt ist, besonders, west man daran eine Art Bertiefung wahrnimt, die gewisse Blatter in der Mitte ihrer hauptripe entlang haben, und deren Ränder sich ausbreiten und wölben. Eine kleine Figur von Erzt in der Galerie des b. Ign atins zu Kom hält etwas, das ich aus diesem Grunde sür ein wirkliches Blatt erkläre. — M mor zu den Füßen des herm aphrodits spielt auf einer Fiöte von mehrern Wöchen.

435 Untife Dafte. Derfelbe Gegenstand verfleinert.

- 1) Miscell. antiq. p. 31.
  - · 2) Descript. of the East. vol. 2. p. 29.
  - 3) Lambec. comment. bibl. Vindob. t. 8. p. 655.

## Reunte Abtheilung.

### Neptuu.

\*436. Chalcebon. Neptuns Bilfte ohne itgent ein Abzeichen, so bag man ibn nur an ben Mellen erfesti, die bis an die Bruft des Gottes reichen. Es ift eine Besond berheit, daß diefer Lopf Neptuns, so wie die vier folgenden. Röpfe, und fast alle dergleichen, die sich in der großen Sastilung Abdrüte unseres Rabinets besinden, immer Buften sind, die unterhalb der Bruft anfangen. Da die Bruft vorziglich dem Neptun geweiht war, so kan dieses wohl der Grund der Besonderbeit sein.

437. Antike Pafte. Kopf Nevtuns ohne Abzeichen. Ich habe keinen andern Grund, biefen Kopf, ber sehr schon ift, unter die des Neptuns zu sezen, als die Art, wie die haare gelegt find: sie salten ihm auf den hals herab in Reihen von geraden und parallelen Loken, was dem Neptun eingentümlich scheitt gewesen zu sein; dest da, wo man ihm wallende Haare gemacht hat, sieht man seinen Bart auf dienamliche Weise gesormt, 1) wie die haare auf unserer Paste sind; bisweilen auch sind Bart und haare auf die nämliche Weise gleich angeordnet. 2)

438. Glaspafte. Bufte Mercurs mit bem Dreb jat auf ber Schulter.

\* 439. Carneol. Derfelbe Gegenftanb.

\*440. Turfis. Bufte Meptuns mit bem Dreigat auf der Schulter, unten zwei Fifche, und vor ihm bie Buchftaben: Pam.

441. Smaragbyrafma. Reptun ftebenb, ben lim

- n) Goltz. Magn. Græc. tab. 3, n. 8, tab. 19, n. 4, tab. 34, n. 8. Beger. thes. Brandeb. t. 2, p. 574. Vaillant. num. Imp. t. 3, n. 6. Marian. n. 2. Posth. n. 1 et 7.
- 2) Vaillant. num. Fam. Cecil. n. 7. Fulv. n. 6. Muc. n. 1.

ten Sug auf einen Schiffdnabel gefest, worauf ein Delphin ift; in bes Rechren hait er ben Breigat.

Smaragbprafma. Deptun ftebenb, ben 442. linten Suf auf einen Schiffdnabel gefest, in ber rechten Sand ein Delphin, und in ber Linfen ben Dreigaf. Es ift etwas Bewöhnliches, bag Reptun einen Delphin halt; aber ich entfinne mid nicht, bag man bafur ben Grund aus ber Sabel angeführt hatte. Reptun fonte die Umphitrite, welche gegen feine Liebe unempfindlich mar, nicht bewegen, und fie verbarg fich, um feinen nachftellungen gu entgeben; aber ein Delphin entbefte fie bem Reptun, welcher auf bie fe Beije jum Biel feiner Buniche gelangte. 1) Der Gott, um ben Delphin fur feinen ihm geleifteten Dienk ju belob nen, verfeste ihn unter bie Geftirne. Undere wollen, bag es ber Delphin gewesen fei, ber endlich bie Umphitrite überrebet habe, bem Berlangen Meptuns nachjugeben, 2) und aus einer biefer Urfachen trägt ibn Meptun gewöhnlich.

\* 443. Mgathonny. Derfelbe Begenftaub.

\*444. Carneol. — —

\* 445. Carneol. Derfelbe Gegenftand mit ber Umifchrift: L. ANTON. SALVIVS.

446. Glasnafte. Reptun fiebenb, ben rechten Sug über einen Gels erhoben, in ber Linken ten Dreigak, vor ihm eine Bafe.

447. Smaragbprasma. Nevtun fist auf einem groffen Schilde, ben Dreisat in ber Sanb.

448. Antife Dafte. Reptun auf einem Bagen

von zwei Meerpferben gezogen.

449. Untite Pafte. Derfelbe Gegenstand, unter ben Pferben aber ein Triton, ber nur den Kopf aus dem Wafter freit, und zwei Delphine.

450. Glasyafte, wovon bas Original in ben Rabinet bes Fürften Luboviff ju Rom ift. 3) Nev tun fecht auf einem Wagen von zwei Seepferben gezogen, beren eines rechts, bas anbere links geft; er halt in ber rechten hand einen. Delphin und in ber linken ben Dreigat.

- 1) Oppiani Italicuta fol. 10.
- 2) [Brunckii analect. t. 2. p. 458. et ad h. l. nota Erodæi.]
- 3) Stoseh pierr, gravecs pl. 57.

- 451. Untile Dafte. Reptun raubt bie Ampmone, bes Danaus Tochter, er fist auf einem Seepferb, vor bem ein Triton feine Mufchel bifft. Den nämlichen Gegenftand fiebt man auf anbern Gemmen.
- \*452. Sarbonyr. Neptun raubt Amumone auf einem Wagen von vier Pferben gezogen, vor benen gleichfalls ein Eriton ift. Diefer Sarbouny gehörte dem Senator Buonarroti, als ihn Maffei für den Proferpinaraub erhätte. 1)
- 453. Glaspafte. Triton ober Palamon auf einem Meerungehener, bas den Ropf und Leib einer Ziege hat. Auf einem andern geschnittenen Steine fist er auf einer wirk- lichen Ziege. 2)
  - 454. Carneol. Gin Triton.
- 455. Agathonnx. Gin Triton auf einer Flöte ober Schalmei fpielend, und in der Linken einen Zweig habtent.
- \* 456. Sarbonnr. Gin Triton, beffen untere Theiste, b. i. eine Art Schenkel, fich in zwei Fischichmanze endigen; er halt in der Rechten einen Dreizaf, in der Linfen ein Steuerruber, und unter ihm find zwei Delphine. Die Gravure ift von der besten Manier.
- 457. Chalcedon. Gin Triton mit einem helm auf bem Ropfe, bewafnet mit einem großen Schilbe und ein Steuerender halteub.
- 458. Antite Pafe. Triton führt ein Seepferb. 459. Glasvafte, wovon bas Driginal in der faifer lichen Galerie au Floren; ift. 3) Ein mäflicher Triton famt einem weiblichen; der mäfliche halt einen Zweig in der hand, der weibliche bat einen jungen Triton in den Armen, und zieht einen andern zu sich auß dem Waster; vor ihnen ein Almor und Delpbin. Zwei Amor, die eine Nereide begleiten, machen den herrn Gravelle, der den Stein and Licht gab, zweischaft über bessen Altertum. 4) Aber warm hat er seine Gründe nicht mitgetheilt? Man sieht aufmehrern Marmorn, sowohl bekaft gemachten als untdirten.
  - 1) Gemme t. 2. tav. 35.
  - 2) Gorlæi dactyl. part. 2. n. 176.
  - 3) Mus. Florent. t. 2. pl. 46.
  - 4) Pierr. gravées t. 2. pl. 36.

fuche; die jur Seite angebrachten hetrurifchen Namen bes Mercurs und ber Minerva mußten fich ju feiner Ertärung bequemen. 1) Die nämliche Schale wurde aufs neue von Dempfer in feiner Etruria bekant gemacht, aber ohne die geringke Erklätung. 2)

Unfer Stein lehrt uns auch die Bebeutung jener Ant von hive oder Meffer, deren fich die Winzer zum Beschneis den der Reben bedienen, und wie man sie hinter einem Ropfe Mercurs auf einem römischen Sextans sieht, welche Motinet, ba er sie nicht deuten konte, für die Marke des Münzweister nahm. 3) Es ist die Sichel, womit Mercurdem Argus den Kopf abbieb.

\* 407. Carneol. hetruriiche Gravure. Mercurius formet eine Sigur, beren Leib und Sals einem Storche gleicht, und wovon ber Ropf eine junge, rufmarts verichleierte Jungfrau ift. Diefer Gegenftand ift ichwer ju erflaren; ich will es jetoch magen, meine Gebanten barüber anzugeben, obwohl fie mir felbft nicht genügen. Die Fabel ergablt, baf Jupiter, als er bie Remefis, bie fprobe gegen ibn mar, nicht bewegen tonnen, bei ber Benus auswirfte, fich in einen Abler ju vermandeln. Jupiter nahm bie Geftalt eines Storchs an, und nun fturite fich Benus als Abler auf ibn; ber Storch fuchte bem Adler ju entfommen und fiob, gleich als ju einer Freiftatte, in ben Schoof ber nemefis, wo endlich ber faliche Storch, als Jupiter, bas Biel feiner Buniche erreichte. Demefis gebar foban bas Gi, welches Mercur in ben Schoof ber Leba marf, worand helena erzeugt murbe. 4) Obwohl blefe Sabel ble Liebe Jupiters und ber Leba fehr verschieben von jener vorftellt, bie wir oben im Urtitel Jupiter angezeigt haben: fo mogen viel. leicht die hetrurier ber fo eben angeführten Gage gefolgt fein; wenigftens hat die feltfam entworfene Sigur einige Besiehung darauf. helena ift von dem in einen Storch ver wandelten Jupiter gezeugt: ber Leib bes Storche fan biefes bier bebeuten. Mercur machte, bag fich bas Gi auf

<sup>1)</sup> Inscript. c. 7. p. 542.

<sup>2)</sup> T. 1. p. 78.

<sup>3)</sup> Cab. de la biblioth. de S. Genev. p. 48. n. g.

<sup>4)</sup> Hygin. astronom. c. 8. p. 441.

ichlog: 1998 auf umferm Steine icheint er holeng zu formen, 2010 ihr die menschliche Gestalt zu geben.

\* 408. Sommargen Jafnis. Mercur halt in ber Linken Mobnklipfe und in ber Rechten ein Gulhorn, woraus er Traume auf die Sterblichen gießet. Mercur mar über ben Schlaf gefett, und man opferte ihm am Schließ des Morndunglies. 4)

\* 409. Rother Jafpis. Derfeibe Gegenftanb unb

Aberbies noch bor Mercur ein Stern.

\*410. Sarbonyr. Mercur ruft die Seele eines Berforbenen hervor, von dem man blos den Ropf fieht. Die Bradure scheint hetrurisch und ift sehr sein ausgesihrt. Die bem faiserlichen Kabinet zu Florenz ift ein Stein mit demselben Gegenstande. 2) Mercur, von den Griechen unter dem Namen razuer huxor, 3) Empfänger und Ausfpender der Geelen, hatte dieses Geschäft aus unter den hetruriern; 4) er führte auch die Seelen der Abgeschiedenen in's Elvsum:

Tu pias latis animas reponis Sedibus, virgaque pem coerces Auream turbam

Mit der Kraft feines Caduceus gog er fie wieder aus der Unterwelt hervor:

Tum virgam capit: hac animas ille evocat Orco

Diefes icheint ber Steinichneiber fier ausgebruft gu baben, indem er Mercurius feinen Stes auf bas haupt bes Abgeschiedenen halten läßt, bem ber Gott mit ber aubern hand ein Zeichen gibt, beraufzusteigen und ju erfceinen.

Mercurins hat bier einen Bart; Griechen und hetenrier ftellten ihn bisweilen bartig vor: fo gab es einen bartigen Mercur ju Phara in Achaia; 7) und bartig fieht man

<sup>1)</sup> Athen. l. 1. [c. 13. n. 28.]

<sup>2)</sup> Mus. Florent. t. 1. tab. 70. n. 6.

<sup>3)</sup> Diog. Laërt. l. 1. p. 514.

<sup>4)</sup> Gori Mus. Etrusc. t. 2. p. 106 - 107.

<sup>5)</sup> Horat: l. 1. od. 10. v. 17.

<sup>6)</sup> Virg. Æn. l. 6.

<sup>7)</sup> Pausan. l. 7. c. 28.

The auch auf einem breifeitigen Altare in der Billa Bob ghefe. 4) Es gab auch Mercure mit frizigen Bärten Hie Zonreawyw 'Hezens, d. t. hermes Spisbart, hießen. 2)

\*411. Carbonny, hetrurifche Grabure. Derfeite Gegenftanb. Mercurius ift bier ofine Bart, und faft ben Abgefchiebenen in die Arme.

412. Antife Pafte, Die einen Sardonne vorftett. Berifte Gegenftanb.

413. Carneol, von einem Rafer abgefägt. iche Gravure. Mercurius, in ber Rechten ben Cabucent, auf ber linten Sand die Geele ber Proferpina tragenby hat auf ber rechten Schulter eine Schiltfrote, ober ben Bb tafus in Form einer Schilbfrote. 3) Die Sabel ergabit, baf Proferpina, weil fie einige Kerne von Granatäpfeln in ber Untermelt gegeffen hatte, nicht wieder aus Diutos Reid habe juruffehren konnen; Geres aber babe von Jupitet ausgewirft, bag Proferpina nur fechs Monate im Jahr bei Oluto bleiben, und die übrige Beit bei ihr gubringen burfte. 4) Go ift nun Mercur, ber bas Umt hatte, bie Seelen aus ber Unterwelt amolen, fier vorgestellt, wie et Proferpina wieber gu ihrte Mutter bringt. Dan glaubt, Man glaubt, Den namlichen Gegenftand in einem fleinen Dercurins von Ergt, ber eine befleibete Gottin mit bem Diabema tragt, vorgestellt ju feben. 5) Proferpina ift auf unferm Steine natt und icheint eine umgefehrte Satel in der Sand ju tragen, vielleicht um auf bie nachforschungen ju beuten, welche Geres megen ifr mit ber Safel angeftellt hatte. 3d habe bie Schilderote für ben bom Saupte auf die Schultern guruf. gefallenen Butdes Mercurius genommen, wiethn Bethus trägt, ber feine Mutter Untiope mit feinem Bruber Um. bion führt, auf einem Marmor ber Billa Borghefe, wo ibie Namen ber Figuren eingehauen find; und auf einem anbern Marmor in dem Weinberge bes herrn Carbinals Ale

<sup>1) [</sup>Den fmale Rum. 38.]

<sup>2)</sup> Gyraldi hist. deor. syntagm. 9. p. 307.

<sup>3) [</sup>Abgebilbet in ben Denemalen, Rum. 39.]

<sup>4)</sup> Buonarr. explic. ad Dempster. Etrur. S. 11. p. 19.

<sup>5)</sup> Gori Mus. Etrusc. t. 1. tab. 38.

rander Albani, der jenem ähnlich ift; 1) aber ein Kopf Mercurs von Marmor, beffen Petajus aus der Schale einer Schildfrote gemacht ift, lagt mich zweifelhaft; man bemertt noch baran bie Spuren ber Slugel, bie fich verloren haben. Defigleichen meine ich, auf unferm Steine bie Borm einer wirfliden Schildfrote mahrjunehmen , beren Schwang man fatt eines Blugels bes Petajus fieht. Der Ropf aus Marmor, ben ich anführte und ben man einzig in feiner Urt nennen fan, ift im Rabinet bes herrn Dengs ju Rom, erften Malers bes Königs von Polen. Die Schilbfrote, als Attribut Mercurs, ift nicht fo rar. 2) Auf einem Amethoft ber Grau Gravin Cheraffini gu Rom ift ber Gott an ei. ne Gaule gelehnt , halt in der Linfen eine Schildfrote, und ju feinen Sugen ift ein Bibber und Sahn. Dercur mach. te bie Leper aus ber Schale biefes Thiers, und man fieht eine Lener, bie baraus verfertigt ift, ju ben Suffen einer Statue Mercurs von natürlicher Grofe in ber Billa Regro. ni, ehemals Montalto, wovon die Bafis alt ift. 3)

\* 114. Glaspafte. Mercur febend redet mit eis ner befleibeten und verschleierten Grau, bie auf einem Gelfen fist und hinter welcher man einen Baumaft mit etlichen Blat. tern wahrnimt. Man fonte glauben, bag bier ein Liebes. handel Mercurs vorgestellt fei, wie er hatte mit Afafalis Tochter bes Kongis Minos von Kreta, bem Scholiaffen bes Upollonius jufolge; befigleichen mit Rhea, und mit Ser. fe, Tochter bes Konigs Cecrops von Athen. Weil aber ber Schleier einem Mabchen nicht jufteht, fonbern ben Frauen und Göttinen : fo fonte man annehmen , daß bie figende Frau Ifis fei; mas um fo mahricheinlicher wird, ba Dercur nach ber Sage ber Rathgeber und erfte Minifter ber Sfis mabrent ihrer herschaft in Agnpten mar, fo wie er es früher bei Ofiris gewefen. Auf dem Grabmale ber 3fis ftand eine Caule mit ber Infdrift: " 3d bin 3fis, Roni-" gin bes gangen ganbes, unterrichtet von Dercur ic. " 4) Da bie Blatter, welche man an bem Aft hinter ber figenben Frau wahrnimt, benen bes Epheus fehr abnlich find, fo fonte biefes die Muthmagung noch unterftusen, weil Dfiris, ber

<sup>1) [</sup>Dentmale Rum. 85.]

<sup>2)</sup> Man febe num. 392 u. 398.

<sup>3)</sup> Spence's Polymet. dial 8, p. 107.

<sup>4)</sup> Diod. Sic. l. 1. [c. 27.]

Ifis Gatte, diefe Pfange entdeft ober in Agppten eingeführt hat. 1)

Untife Dafte. Mercur, ben Cabucens in ber Sant, fieht vor Berfe, Tochter bes Cecrops, bie auf ei nem Stuble fist.

416. Chalcebon. Gine bartige und befleibete Siaur, an beren Geite ein fleiner Mercur mit Beutel und Cabu

ceus ftebt.

### Attribute Mercurs.

417. Gardenvr. Gin Cabuceus.

Caduceus mit ben Buchftaben r. o. 418. Sardonnr.

419. Carneol. Gin Cabuceus und Steuerruber freup meis.

420. Carneol. Gin Caduceus und Thurfus; gwifden beiben lieft man : PVAL. LADAE.

421. Untife Dafte. 3wei bande in einander gelegt; hinter ihnen ein Caduceus, eine Abre und Dalme: alles in einen Lorbeerfrang eingeschloffen.

422. Carneol. Gin Flügel Mercurs.

\* 423. Spacinth. Derfelbe Gegenstand.

424. Carneol. Gin geflügelter Suf und eine Reule. 36 glaube bier ein bem Mercur und herfules gugleich gethanes Belübbe ju finden; bent die Sufe waren bem erften geweiht; und ba man auch fonft die Ctatuen biefer beiden Götter in Lempeln beisammen traf, 3) so ift es wahrschein. lich, daß man fowohl an den einen als andern, Gelubbe that, um fie jufammen an ihre Statuen gu befeftigen.

425. Carneol. Ein hahn. \* 426. Rother Jafvis. Ein hahn auf einem Ca-Duceus, und bor bem Sabn ein Froid.

### 1) Ibid. [3]

- 2) Feith. antiq. Homer. l. 1. c. 2. p. 3751. in Gronov, thes. antiq. græc. t. 6.
- 3) Aristid. orat. in Herc. t. 1. p. 35.

- \* 427. Carneol. Ein halm auf einem mit Blumenjewinden verzierten Mitare; auf einer Seite des Altars eineBaje mit dem Caduccus darin, und auf der andern Seite ein balmmeig in einer Bafe.
- \* 428. Mgathoung. Gin hahn mit tem Ropfe Mes-: urs und bem Cabuceus.
- \* 429. Carneol. Gin habn mit einem gesannten Bferbetopf.
- \* 430. Carneol. Gin Sahn auf einem Palmyweig jiebt einen Bagen, worauf ber Caduceus und imten ein Stern.
- 431. Sarbonne Gin Bibbre und barunter ein Kopf. 432. Carneol. Gin Bibbre und umber bie Buchfaftaben a. am. am.

### Setmaphrobit.

- \* 433. Carn eo l. Gin herm aphrobit Rebend und borwärts, mit beiden händen ein großes Luch emporhaltent, um fich zu bebefen.
- 434. Siaspafie, von einem blutrothen Jafvis im Rabinet bes Rönigs von Frankreich gezogen. 1) Gin herm as phrodit mit brei Umor, wovon ber mittlere, offenbar um die Beichicheit bes her maubroditen anzuzeigen, einen Fächer hält, ber die Form eines Epheublattes hat. Einen folden Fächer fieht man auch auf dem Fragment eines andern geschnitztenen Steins in unferm Rabinet, 2) und auf einer antifen Base. 3) Der Fächer, den eine Frau in dem alten Gemälbe, ald obrandinische hoch gefunden, hat die nämliche hoch eine freinen berjenigen, die man im herculano gefunden, hat die nämliche Form. Ein ähnlicher kömt auf einem Denkmal der Marscellina vor, den Patin erklätt hat, 5) und der dem Pater Paciaudi entgangen ist. Patin gesteht offen, daß er nicht wisse, was es set. Wielleicht ist auch das, was dem Span
  - 1) Mariette pierr. gravées t. 2. pl. 26.;
  - 2) Paciaudi de umbella gest. p. 12.
  - 3) Buonarr. expliq. ad monum. Etrusc. p. 1.4.
  - 4) Bartoli admir. Rom. ant. tab. 60 61...
  - 5) Comment. in monam. Marcelling.

ein Blatt in ber hand ber Nomphen (dien, 1) nichts als ein Fächer, und ebenso babienige, was Pococke für ein Blatt in der hand einer Figur neben einem fisenden Manne balt; 2) der ihm bes vorgeblichen Blattes wegen ein Next au sein schien. Die Fächer der Shattes wegen ein Next au fein schien. Die Fächer der Shattes wie neh noch heut zu Tage die Form eines Blattes. 3) Man muß indessen zugeden, daß jenes, was man, zuweilen auf Denkmalen für einen Fächer ansieht, zuweilen nichts als ein blosses Alatt ist, besonders, west man daran eine Art Bertiefung wahrnimt, die gewisse Blatte it ver Mitte ihrer hauptripe entlang haben, und deren Ränder sich ausbreiten und wölben. Eine kleine Figur von Erzt in der Galerie des h. Ign atlus zu Kom hält etwas, das ich aus diesem Grunde für ein wirkliches Blatt erkläre. — M mor zu den Füßen des herm aphrodits spielt auf einer Flöte von mehrern Löchern.

435. Untife Pafte. Derfelbe Gegenstand verfleinert.

- 1) Miscell. antiq. p. 31.
  - · 2) Descript. of the East. vol. 2. p. 29.
  - 3) Lambec. comment. bibl. Vindob. t. 8. p. 655.

## Reunte Abtheilung.

### Reptun.

\*436. Chalcebon. Reptuns Bufte ohne itgent ein Abgeiden, fo bag man ibn nur an ben Mellen erfeftt, die bis an die Bruft des Sottes reichen. Es ift eine Besom berbeit, bag diefer Lopf Reptuns, so wie die vier folgenden. Röpfe, und faft alle bergleichen, die sich in der großen Samilung Abbrüte unseres Rabinets besinden, immer Buften sind, die unterhalb der Bruft ansangen. Da die Bruft vorzüglich dem Reptun geweiht war, so tan dieses wohl der Grund der Brondberbeit fein.

437. Antite Pafte. Kopf Neptuns ohne Abzeichen. Ich babe feinen andern Grund, biesen, als die Arr, bei schie haare gelegt find: sie fallen ihm auf ben hals herab in Reihen von geraden und parallelen Loken, was dem Neptun eingentümlich scheint gewesen zu sein; best da, wo man ihm wallende haare gemacht hat, sieht man seinen Bart auf dienamiliche Weise gesormt, 1) wie die haare auf unserer Paste sind; bisweilen auch sind Bart und haare auf die nämliche Weise gesormt.

438. Glaspafte. Bufte Mercurs mit bem Dreb

\* 439. Carneol. Derfelbe Gegenftanb.

\*440. Türfis. Bufte Meptuns mit bem Dreigat auf der Schulter, unten zwei Fifche, und vor ihm die Buchftaben: pam

441. Smaragbyrafma. Reptun ftehenb, ben lin

- 1) Goltz. Magn. Græc. tab. 3, n. 8. tab. 19. n. 4. tab. 34. n. 8. Beger. thes. Brandeb. t. 2. p. 574. Vaillant. num. Imp. t. 3. n. 6. Marian. n. 2. Posth. n. 1 et 7.
- 2) Vaillant. num. Fam. Cæcil. n. 7. Fulv. n. 6. Muc. n. 1.

ten Suf auf einen Schifidnabel gefest, worauf ein Delphin ift; in ber Rechten bat br ben Breigat.

- 442. Smaragbyrasma. Neptun ftebend, ben linken Juß auf einen Schischnabel gesett, in der rechten hand ein Delphin, und in der Linken den Preizak. Es ift etwas Sewöhnliches, daß Neptun einen Delphin hält; aber ich entsinne mich nicht, daß man dafür den Grund aus der gabel angeführt hätte. Neptun konte die Amphitrite, welche gegen seine Liebe unenbefindlich war, nicht bewegen, und sie verdarg sich, um seinen Nachstellungen zu entgehen; und sie verdarg sich, um seinen Nachstellungen zu entgehen; seber in Delphin entbekte sie dem Neptun, welcher auf die se Weise zum Ziel seiner Wünsche gelangte. 1) Der Gott, um den Belphin für seinen ihm geleissteten Dienst zu belohnen, versete ihn unter die Gestirne. Undere wollen, daß es der Delphin gewesen sei, der endlich die Amphitrite überredet habe, dem Verlagen Neptuns auch geben, 2) und aus einer bieser Ursachen kräat ihn Neptun aewöhnlich.
  - \* 443. Agathonny. Derfelbe Gegenstand.
  - \*444. Carneol. —
- \* 445. Carneol. Derfelbe Gegenftand mit ber umschrift : L. Anton. Salvivs.
- 446. Glasvafte. Reptun fiebend, ben rechten Sug über einen Gels erhoben, in ber Linken ten Dreigak, vor ihm eine Bafe.
- 447. Smaragopraina. Nevtun fist auf einem großen Schilde, ben Dreigat in ber Sanb.
- 443. Untife Pafte. Neptun auf einem Bagen von zwei Meerpferden gezogen.
- 449. Untite Pafte. Derfelbe Gegenstand, unter ben Pferben aber ein Triton, der nur den Kopf aus dem Wafter ftrett, und zwei Delphine.
- 450. Glaspafte, wovon bas Original in ben Kabinet bes Mürften Lubobif ju Rom ift. 3) Nevtun fieht auf einem Wagen von zwei Seepferden gezogen, beren eines rechts, bas andere link geht; er halt in ber rechten hand einen. Delphin und in ber linken ben Oreizak.
  - 1) Oppiani Ilalientu fol. 10.
  - 2) [Brunckii analect. t. 2. p. 458. et ad h. l. nota Erodai.],
  - 3) Stosch pierr. gravées pl. 57.

- 451. Untile Dafte. Reptun raubt bie Umpmone, bes Danaus Tochter, er fist auf einem Seepferb, vor bem ein Eriton feine Mufchel blaft. Den nämlichen Gegenftand fiebt man auf andern Gemmen.
- \*452. Sarbonyr. Neptun raubt Amymont auf einem Bagen von vier Pferben gezogen, vor benen gieichiaus ein Eriton ift. Diefer Sarboung gehörte dem Senator Buonarroti, als ihn Maffei für ben Proferpinaraub erflätte. 1)
- 453. Glaspafte. Eriton ober Palamon auf einem Meerungebeuer, bas den Ropf und Leib einer Ziege hat. Auf einem andern geschnittenen Steine fist er auf einer wirk- lichen Ziege. 2)
  - 454. Carneol. Gin Triton.
- 455. Agathonnr. Gin Triton auf einer Flöte oder Schalmei (pielend, und in der Linken einen Zweig habtent.
- \* 456. Sarbonnr. Gin Triton, besten untere Theiste, b. i. eine Art Schenkel, sich in zwei Fischichmange endigen; er halt in der Rechten einen Dreigaf, in der Linfen ein Steueruder, und unter ihm find zwei Delphine. Die Gravure ift von ber besten Manier.
- 457. Chalcedon. Gin Triton mit einem helm auf bem Ropfe, bewafnet mit einem großen Schilbe und ein Steuerruder haltenb.
- 458. Antite Pake. Triton führt ein Seepferd. 459. Glaspafte, wovon das Driginal in der kaifer lichen Galerie zu Florenz ift. 3) Ein mäflicher Triton famt einem weiblichen; der mäfliche halt einen Zweig in der hand, der weibliche bat einen jungen Triton in den Armen, und zieht einen andern zu sich auß dem Wasser; vor ihnen ein Amor und Delpbin. Zwei Amor, die eine Nereide bes gleiten, machen den herrn Gravelle, der den Stein an's Licht gab, zweifelbaft über desen Altertum. 4) Aber warum hat er seine Grunde nicht mitgetheilt? Man sieht auf mehrern Marmorn, sowohl bekant gemachten als unedirten
  - 1) Gemme t. 2. tav. 35.
  - 2) Gorlæi dactyl. part. 2. n. 176.
  - 3) Mus. Florent. t. 2. pl. 46.
  - 4) Pierr. gravées t. 2. pl. 36.

Amphitrite ober eine Neveibe von zwei Amoren begleitet. 1)

460. Carneol. Gine Rereibe, bie in einen Fifc.

461. Glaspafte. Gine Mereibe geführt von einem Seeungebeuer.

462. Carneol. Gine Mereibe von einem Seepferb getragen.

463. Carneol, Fragment. Gine Rereibe auf einem Seepferd.

464. Antife Pafte, die ben Sardonne nachahmt. Derfetbe Gegenstand. Diese Figur ift völlig bekleibet; die andern sind es sonft nur untenber, wie eine schine Bilde faule der Thetis oder Amphitrite, die man im Jahre 1744 in den Trümmern der Bilda des Antoninus Pius, zwischen Gemgano und Lavinio, gesunden hat. Die Bekleidung, welche die Schenkel und ein Bein bedeft, und über den linten Urm dieser Statue geht, ist die schönste, die man nur seinen kann bieser Statue geht, ist die schönste, die man nur sehen kan. Sie hält ein Steuerruder, das sie auf ein Seeum geheuer stellt, welches zu ibren Jüken ist. Selbst das Insigestell mit einem Rostum geziert hat sich erhalten. Der herr Cardinal Alexander Albani, der sie erworben hat, ließ sie restauriren.

465. Antife Pafte. Gine Nereibe auf einem Seepferd ausgestrekt, das sie fest umfaßt halt. Derfelbe Gegenstand findet sich erhoben auf einem Agathonys mit dem Namen des Steinschneiders LODTPATOT, der durch andere Arbeiten bekafit ist, im Rabinet eines Kunsliebhabers zu Rom, und so ist derselbe Gegenstand mit dem Namen des Künklers wiederholt auf zwei Cameen im Rabinet Farnese des Königs beider Sielien.

466. Antile Pafte, ber vollfommen ben Agathonye ober Micolo nachahmt. Derfelbe Gegenstand mit einem Am orrüfmarts. Diefen Gegenstand findet man wieder vorgeftellt auf einem geschnittenen Steine, ben Gorlaus beschrieben hat. 2)

467. Antite Pafte. Gine Rereide von einem Meerfier getragen.

<sup>1)</sup> Bartoli admir. tab. 32.

<sup>2)</sup> Dactyl. part. 2. n. 487.

- 468. Carneol. Gine Rereibe reitet auf einem Triton.
- 469. Carneol. Gine Rereide auf einem Eriton fiend.
- 470. Glaspafie. Gine Rerei de auf einem Eriston fizend, ben fie umfast halt; in der Linfen hat fie einen runden mit dem Medufahaupt gezierten Schild.
  - 471. Glaspafte. Derfelbe Gegenftanb.
  - 472.
- 473. Carneol. Gine Rerei de guf einem Seepferbe figend, mit einem Schilbe in ber Sand.
- \* 474. Carneol. Gine Nereide auf einem Triston, famt einem andern Triton hinter ihr, der eine Art Buccinum bläft.
- 475. Carneol. Gine Rereibe auf einem Triton figenb; fie fpielt auf einer Leper und ber Triton auf einer Art Klöte.
- \*476. Carneol. Der Enfloy Polnyhem, Reps tuns Cohn, am Ufer bes Meers auf einer Lever fpielend, und Galathea auf einem Delphin, bem Gestade fich na hernd, um jenen zu boren.

Unter ben alten Gemalben im herculano 1) fieht man Poluphem mit brei Augen auf ber Stirne, geftügt auf eine große Leper, und Cupibo auf einem Delphin bringt ibm einen Brief ober codicillos.

477. Glasvafte. Der Gott Portumnus mit grofen Slügeln und einem Schleter ober leichten Grwande, das er auf dem Rufen balt, indem es ihm zwichen den Armen burchgebt, um fich deffelben wie eines Segels zum Schiffen zu bebienen; fo icheint er leicht auf einem Delybin über das Waffer ber zu fahren. Denielben Stein finde ich abgebildet unter den Zeichnungen des Commendators bel Pozzo in ber Bibliothet bes herrn Cardinals Alexander Albani, wo man die Figur für einen Amor genommen hat, wie folgendes Difticon darunter anzeigt:

Qui vexat terras valido puer improbus arcu,

Neptune, invadat ne tua regna cave.

\* 478. Getber und grüner Jafpis. Sculla vorwärts, halb Beib; unten an ihrem Körper gehen fünf hundstöpfe hervor und zwei große Fifchichwanze; ben rechten

<sup>1)</sup> T. 1. tab. 10. Windelman. 9.

Urm hat fie ausgestreft und in ber linfen Sand halt fie ein Steuerrnber.

Untife Dafte, hetrurifde Gravure. Gentla, 479. halb Beib und halb Sifch , mit einem Sundefouf, ber am Burtel von ihrem Leibe herausgeht. Der Ropf biefer Gc ple La ift fcon und mit einer Art Rezhaube, welche ihr die Bag. re bedett, gegiert; fie icheint fo gemacht, um bie Schiffer in ihr Garn ju gieben, und besigt hier eine viel angiebendes re Geftalt, als auf einigen Mungen. Sie hat eine Ure Schnürleib am Gurtel befeftigt, um ihren ichlanten Buchs angugeigen. Schon ber Mardeje Daffei i) hatte bemertt, baf auf hetenriichen Denfmalen bie Girenen icon befleibet feien, und in Unfehung bes fnapen Schnürleibs unferer 36 gur weiß man, baf bie Mode, junge Madchen ena ju fdnis ren, um fie ichlant ju machen, in Griechenland Gebrauch mar:

. . . . vincto pectore ut graciles sient. 2) Die hetrurier haben bisweilen abwarts die Salfte ber Gent la mit Schlangen vorgestellt, wie man eine folche auf einer Urne ju Perugia ficht. 3)

480. Glaspafte. Schla burch Schlage mit einem Ru. berftiel einen Jungling todend, ben fie ermifcht hat, und ben zwei der Sundstöpfe, beren Pfoten man auch fieht, freffen wollen. In der Zeichnung, die bei ber vorhergehenden Dafte angeführt ift, bemerkt man, bag bieje graufame Schlla amei Menfchen halt.

- \* 481. Carneol. Zwei geflügelte Geeungeheuer.
- 482.
- 483. Gin geflügeltes Geeungeheuer.
- Gin geflügeltes Geepferb. 484.
- Gin Seepferb mit bem namen bes 485. Glaspafte. Steinichneibers DAPNAKHE. Eff. 4)
- 486. Mgathonnr. Geepfert, mit ben Buchfta. ben CX. TA.
  - 487. Carneol. Gin Geehund.
  - Mgathonpr. Gin Geebof mit bem Dreigaf.
  - 1) Osserv. letter. t. 4. p. 96.
  - 2) Terent.
  - 3) Dempster. Etrur. reg. tav. 80. n. 2.
  - 4) Stosch. pierr. gravées. pl. 50.

- 489. Carneol. Gin Geenngeheuer, um welches her man lieft : Agato. Askini.
- 490. Carneol. Ein Seeungeheuer, jusammengesest aus Ropf, halb und Buffen bes Pferds; ben Kopf des Menfchen bis jur Bruft, und Flogen abwärts. hinter ihm ein Delphin.
- 491. Carneol. Seeungeheuer, jusammengesest aus Ropf, hals und Bugen bes Pferbs, aus bem Ropf eines Menicon und Widders und einem Delphin, bessen Schwanz fich ebenfalls in einen Menschentopf endigt. hindurch geht ein Preizat.

### Aluffe und Quellen.

- 492. Glaspafte, von einem Steine gezogen, welchen Maffei bekant machte. 1) Gin liegender Fluft, die Linke auf einer Urne ruhend, in der Rechten den Dreizak; unter ihm zwei Delphine, welche anzeigen, daß der Fluft feine Mündung in's Meer hat. Derienige, welcher den Stein gezeichnet hat, gab nicht Acht auf-die Urne, und darum hat der Erklärer diese Figur für einen Neptun angeschen.
- 493. Grüner Jaspis. Gin Stuf in einer Grotte Regend.
  - 494. Carneol. Gin liegender Slug.
- 495. Um ethyft. Befen oder Bafe mit Springwaffer barin.
- 496. Chalcebon. Gin Quell, ber fein Baffer in eine Bafe mirit.
- 497. Untite Pafte. Gin Quell, burch drei umge, fturte Bafen auf Saulen vorgestellt, von wo bas Baffer in ein Befen in der Mitte fallt.
- 498. Carneol. Gin Quell, burd eine umgeftürste Bafe auf einer Saule vorgestellt, welche Waffer in ein Beten wirft, por bem ein Bipgalgen ift.
- 499. Antife Pafte. Gin Quell, burch eine herme vorgestellt, vor ber man einen Meniden und hund fieht.
- 500. Untite Dafte. Gin Menich, welcher ein Gefag an einer Quelle fult.
  - 1) Gemme t. 2. tav. 33.

morten.

501. Carneol. Gin Springbrunnen durch einen Sper ber vorgeftellt.

\* 502. Carne ol. Gin Sperber, ber Baffer in ein

Befen wirft. 503. Untite Dafte. Gin Quell, burch brei Dum. phen oder burch die drei naften Gratien vorgeftellt; unten if eine Rafe und auf einer Gaule eine umgeftnrite Bafe. brei Riguren fieht man auch auf einigen Mungen. 1) hat por nicht langer Zeit ju Rom aufferhalb bes Thors G. Johan Lateran eine Nymphe gefunden, ju den Füßen be Bleibet, beren linter gerbrochener Arm auf einer umgefturiten Urne rubte, die auf einer fleinen vierefigen Gaule fand; bie Urne mar burchlochert, und biente als Brunnen. Die Statue ift von natürlicher Größe; bas Gewand zierlich, und bie Su fie, melde fich famt ber Bails erhalten haben, find febr foon. Der herr Cardinal Alexander Albani hat fie er

504. Carneol. Gin Lowe por einem Brunnen.

## Fifche und Condplien.

\*505. Topas. Gin auf bem Meere hupfenber Deliphin.

506. Gardonnr. Derfelbe Begenftanb.

507. Rother Jafpis. Gin Delphin ben Schwang emporhebenb und umber bie Buchftaben Q. a. s.

508. Carnevil. Gin Delphin über bem Baffer und quer über ihn brei andere Delphine.

509. Carneol. Gin Delphin, ber im Maule einen Kranz hält und mit dem Schwanz ein gebogenes Schwert, wie die Karve Mercurs 2)

510. Carneol. Gine Art Rrabbe, genafit squilla bie von der Gattung ift, wovon Jon ft on eine Figur mittheift, 3) welche genau diefer bier und andern auf den folgenden Steh-

- a) Patin. num. Imp. 408. 412.
- 2) [Dben Rum. 406 biefer Rlaffe.]
- 3) De exsang. aquatil. 1. 4. c. 1. §. 3.

nen gleicht. Die Squissa war ein Lupubartifel auf der Tafel ber Allien, 1) und Apicius, diefes berüchtigte Lefermaul der Römer, schiefte absichtlich nach Afrika, blos um die gröften Squillen stichen zu lassen. 2) Man bringt sie auch heut zu Tage noch auf die Tafel. 3)

- \*511. Carbunnr von brei Farben. Derfelbe Segen.
- 512. Smaragbprafma. Gine Squilla welche mit ibren amei langen Scheeren einen anbern Sich paft. 4)
- 513. Sarbonyr von drei Farben. Derfelbe Wegem fanb.
- 514. Carneol. Gine Squilla, ein Delphin und ein anderer Sifc.
  - 515. Carneol. Derfelbe Wegenftand.
  - 516. Gin Rrebs.

٠.

- 517. Derfelbe Gegenftand.
- 518. Destetoe Gegenkund.
- 519. Smaragdprafma. Giu Rrebs und eine am bere Urt Squilla.
  - \* 520. Grauer Jafpis. Gin Buccinum.
    - 521. Smaragdprasma. —
  - 522. Umethyft. -
- 523. Agathony'r. — in Mitte breb er Fiche.
- 524. Rother Jafvis. Gin Delphin auf einem Basgen von zwet Squillen gezogen.
  - 525. Untite Dafte. Derfelbe Begenftanb.
- 526. Amethyft. Gin Man auf einem Bagen bon zwei Delphinen gezogen.

## Abzeichen Reptuns.

- 527. Glasvafte. Ein Delphin und querüber ein Dreizaf. Es gibt auch Breizafe von einer Schlange umfaßt. 528. Agathonyr. Derfeibe Gegenftand.
  - 1) Ibid. tab. 4. fig. 10.
  - 2) Athen. l. 1. [c. 6. n. 12.]
  - 3) Jonston. l. c. § 3.
  - 4) Jonston. l. 4. c. 1. 8. 3.

- 529. Rother Jafpis. Gin Dreigat quer über einen Rrebs.
- 530. Antife Dafte. Gin großer Gifch und ein Dreit auf unten.
- 531. Carbon vr. Gin Dreig at zwifchen einer Squif la und einem anbern Fifche.
- 532. Smaragbprafma. Gin Unter quer über ein men Delphin.
- 533. Carneol. Gin Anterund zu jeder Seite eine Ameile.

# Behnte Abtheilung.

### Benus.

534. Antife Pafte. Ropf ber Benus vorwärts. So ift diefer Kopf von dem feligen Bester diefer Cafflung benafit worden; ich kast aber keine andere itrache dieser Benennung sinden, als zwei Reihen Perlen, die man um ten halb sieht. Die Perlen waren ein eigentümlicher Schnuk der Benus, 1) und Inlius Cafar ließ einen Wassenrof von Perlen, die in England gesischt worden, versertigen, um ter Venus Cenitrix ein Geschenk damit zu machen. übrigens ist zu bemerken, daß Perlenschnüre auch ein Schnuk der Juno 2) und anderer Göttinen waren, wie man dieses auf Mümzen von Arotona bei der Ceres 3) und der Diana wahrnimt. 4)

\*535. Carneol. Gin Ropf vorwarts, dem vorigen abnico, aber ohne Verlenichnur.

ähnlich, aber ohne Perlenschnur.

\* 536. @maragbpraima. Benus auf einer Dusfchel aus bem Meere fteigenb.

537. Untite Bafte. Benus auf einem Bagen, aus einer Mufchel geformt, von zwei Tauben gezogen, rutwarts ein Amor.

538. Glaspaffe. Meervenus mit;wei Seepferben, auf beren einem fie figt; vorn ein Umor.

539. Glabvafte. Derfelbe Gegenftand; ime Guge ruben auf zwei Detphinen.

- 1) Beger. thes. Brandeb. t. 3. p. 270.
- 2) Goltz. Græc. tab. 30. n. 7. 8. 10.
- 3) Ibid. tab. 32. n. 3. 4.
- 4) Ibid. tab 17. n.7. 8.9. 10.

540. Antife Pafte. Benus ftehend auf bem Ber bet eines Schifs mit beiben Sanben ein Segl haltend; auf moei Felsen vor und hinter ihr find wei Umor, wovon der eine die Lener spielt; in dem Schi ift ein anderer Amor, ber gleichfalls ein Instrumen spielt, und ein vierter Amor ist daselbst mit dem Takelwert beschäftigt und klettert am Mafte binauf. Dieses erinnert mich an das Schif, auf weichem Kleopatra den Antonius auf dem Jusse Sobnus beruchte. 1) Sie war als Benus gekleidet und von zwei Knaben bedient, die Umorn glichen.

541. Untife Pafte. Fragment. Benus fehend, bie Linfe auf den Ropf gelegt und ben rechten Ellenbogen auf eine Saule gelebnt. Sie halt in der hand einen Sacher von der Urt, wie die oben bei Num. 434 erwähnten.

542. Glaspafte. Benus, genant Καλλίσυρες, mit bem ichonen Sintern, an eine Gaule gelehnt und ruft marts ju feben.

543. Glasvafte. Benus hofenb und im Babe ents fleibet; vor ihr ein Gefäß, wie auf den von Beger 2) und Gravelle 3) befant gemachten Steinen.

544. Glaspafte. Derfelbe Gegenstand und rufmarts ein Baum.

545. Untile Dafte. Benus, bie fich an einer Quelle waicht.

- \* 546. Carneel. Benus Anabnomene febend.
- 547. Glaspafte. Derfelbe Gegenffand.
- \*548. Amethyft. Benus Anabyomene, ben rechten Ellenbogen auf eine Saule geftüst, in ber Linken einen Sviegel haltend, worin fie fich betrachtet. Diefer Spiegel ift wie die runden Taschenspiegel, die einen Dekel haben. Unser Benus halt den Spiegel offen und fast ihn mit ber hand beim Dekel. Born ein Amor, der ihr eine Buchse barbietet, und ein anderer Amor fliegt umber.

549. Grüner Jafpis. Renus Anabnomene swifchen zwei Amorn, wovon ber eine ihr einen runden Spiegel barbietet. Der in herculano gefundene Spiegel hat die nämliche Korm.

- 1) Plutarch. in Anton. [c. 26.]
- 2) Thes. Palat. p. 20.
- 3) Pierr. gravées t. 1. .pl. 61.

- 550. Carneof. Benus Anabnomene aufrecht. Bur rechten Seite ein Amor, ber ihr einen Spiegel barbietet, wie jener in Rum. 548 ift, und auf der andern Seite ein Schmetterling.
- \* 554. Carneol. Benus Anadnomene in einem Tempel
- 552. Antite Pafte von zwei Farben. Benus auf recht, best bas Borbertheil bes Gewandes in bie bobe, und betrachtet fic.
- 553. Untite Pafte, ahnlich einem geschnittenen Steisne aus bem großherzoglichen Rabinet ju Floren; 1) Benus Umphitrite, in der Linken ein Ruber, gegen welches fie ben linken Suß aufhebt und ihn barauf flügt.
- \* 554. Carneol. Tempel ber Benus ju Paphos, wie man ihm auf Mungen fieht. 2)
- \*555. Carneol. Die himilifde Benus auf ih rem Throne fizend. Diefe Figur fan und eine Borftellung von der berühmten Statue der Benus ju Sienon geben, die von Ranachus gearbeitet war; fie halt einen Aufel, so wie die Statue einen hieft. fibrigens ift es Paufanias, der von ihr redet, 3) und nicht Eratoff enes, welches zu bemerken war, weil Maffe i hierüber den Agoftini mit Unrecht getabelt hat. 4) Die Göttin halt auch ein langes Zepter in der hand.
- 556. Carneol, in einen antifen Ring von Erzt gefaßt. Benus auf einem Felfen figend halt ben Apfel in ber rechten Sand.
- 557. Smaragdprasma. Wenus ftehend, ben Abfel in der Rechten, und in der Linken ihr Zepter ober einen umgefehrten Spieß, die Spize unten. Liebende warfen ihren Liebbabern einen Apfel zu, um ihnen auf diese Art ihre Zuneigung anzubenten. 5)
- 558. Agathonnr. Benus ftebend, an eine Saufe gefehnt, in ber rechten Sand ben Apfel, in ber Linten bas
  - 1) Mus. Florent. t. 1. tab. 72. n. 2.
  - 2) Tristan. t. 1. p. 414. Goltz. Græc. tab. 27. n. 5 6.
  - 3) L. 2. c. 10.
  - 4) Gemme t. 3. r. 6.
  - 5) Platon. epigr. in Laërt. 1. 3. sect. 32.

Bevter. Umber bie Buchftaben: KAIKICIANOTAPIA. St iff ju bemerken, baft Renus auf diesen zwei Steinen wie auf Num. 562 die Spize ihres Spieftes oder Zepters abwärts hält; vieb. leicht, um anzuzeigen, daß die Liebe eine dem Kriege abge neigte Leidenschaft sei, oder wenigstens, daß ihr alles weichen muße.

- 559. Smaragbprafma. Benus fichend, an eine Saule gelehnt, in der rechten hand ben Apfel, in der Linfen einen Palmyweig.
- 560. Agathomyr. Derfelbe Gegenftanb und noch ein Stern ju ben Gugen ber Göttin.
- 561. Antife Pafte. Benus ftehend, wie auf ben zwei vorhergehenden Steinen, zwischen zwei Umorn in der Mitte. Der zu ihrer Rechten halt eine Fafel und unter ihm ift ein Strablenhaupt Apollos, ober die Sonne. Der am dere Amor halt einen Palmzweig und reicht der Benus einen Kranz dar; unter ihm find zwet Köpfe gegen einander gekehrt, wovon man den einen, der mit einem halbmand gestert ift, als Biana erkent.
- 562. Smaragbpraima. Benus fiebenb, an eine Caube geiehnt; fie halt auf ber rechten hand eine Laube, undin ber Binten ben umgefehrten Spieft; su ihren Guften ein Schilb, ber jenem auf einem geichnitteuen Steine aus bem großbertzoglichen Kabinet ju Floreng gleicht. 1)
- 563. Untife Bafte. Benus ftebent an eine Saule gelehnt, mir ber rechten hand eine Taube haltent, die ein Umor, ber ju ihren Suffen ift, ju erhaschen sucht.
- 564. Beliotrop. Die bewafnete Benus. Justius Cafar trug fie fo geichnittenen auf feinem Sigelring.
  - 565. Duntler Carneol. Derfelbe Gegenftand.
  - 566. Smaragdprasma. — —
- 567. Mit einem Schmetterling rufwarts ber Schulter ber Benus
- \* 568. Carneol. Benus vorwärts und naft. Sie feht über einer Reule und ftreft bie rechte hand aus; in ihrer Linfen halt fie eine herner, gegen welche zwei Spiefte geben, und unten ift eine volle Ruftung; unter ber Reule ficht man einen Bogen, zu beffen rechter Seite zwei mit Pfeilen angefüllte Röcher find.
  - 569. Untite Dafte, ben Carbonny nachahmend. Be
  - 1) Mus. Florents t. 1. tab. 72. n. 3.

nus ftebent, einen Soild in ber Unten Sand und ihrem Gof.
ne Cupido einen Selm gebend.

- \* 570. Smaragbrafma. Derfetbe Gegenstand, nur ift fie an eine Saule gelehnt, und hat noch einen Spieg in ber Sand.
- 571. Carneol. Sigende Benus, auf ihrem Singer einen Pfeil prufend.
- 572. Untite Pafte. Benus fiend, reicht ihrem. Cohne, ber vor ihr fieht, Bogen und Pfeil.
- 573. Antife Pafte. Benus aufeinem Felfen fizenb, fucht bas Gleichgewicht eines Stabs, ben fie auf bem Finger wieat; vor ibr ein Amor. Diefer Gegenstand ift in bergrofen Sachtung ber Abgüsse unseres Kabinets öfter vorgestellt. Nitter Bettori zu Rom besit ibn ebenfalls auf elmem geschnittenen Steine, ber von ibm erkfart worden, mit dem vorgebischen Ramen bes Kunster ATAOT. 1)
  - 574. Untife Pafte. Derfelbe Wegenftanb.
- 575. Antite Pafte. Benus figend, in ihre Arme einen herzuflicaenden Amor empfangend; ju ihren Gugen figt ein anberer Amor.
- \*576. Helistrop. Die phönicische Benns, genaft. Aftarte, auf ihrem Ropf die Pflanze Persea; vor ihrein. Amor mit gewaftem Bogen, und hinter ihr ein anderer Amor. Man ftellte diese Benus auf verschiedene Art vor, und man sieht sie bald bewasnet, wie auf den Münzen von Berntus; bald als Europa auf dem Stiere siend, wie det Buctan, 2) und auf Münzen von Ston. 3) Aber and derswohat sie die Persea nicht auf dem Kopfe, wie auf unserm Steine.
- 577. Glaspafte. Benus fizend, im finten Arm ein Bullborn und mit ber rechten hand einem Amor vor ihr ben Apfel reichenb. Zwei andere Amor fezen ihr einen Rrang auf ben Ropf.
- 578. Untifes Ergt, auf beiben Seiten gegraben. Benus, in ber linfen Sand ten Spiegel haltenb, in ben fie blift. Sie icheint mit ber rechten Sand ihr Bewand ju le-
  - Dissert. glyptograph. sive Gemmæ duæ emblem. et nomine artificis insignitæ.
  - 2) De Dea Syria c. 4.
  - 3) Tristan. comment. t. 1. p. 226.

gen, und ein Amor vor ihr icheint ihr ein Blumenaewinde ju reichen; auf der andern Seite ift ein angezündeter Leuchter. Auf der Rehrseite des Erztes sind die drei Gratien in ihrer gewöhnlichen Stellung, und eine derselben hält eine Blume; ju beiden Seiten eine große lodernde Jakek.

\* 579. Carneol. Die gemeine Benus, auf einem Bote reitend, ben fie liebtofet; bas griechtiche Leiwort 1 mgazia, 1) auf dem Bote, ift bezeichnender. Auf einem geichnittenen Steine im Rabinet des Königs von Frankreich fest fie auf einem Bote über bas Meer. 2)

580. Smaragbprafma. Benus fiehend balt eis

nen Bot bei ben Bornern.

581 Antile Vafte. Benus fiehend, hatt ben Schleber mit beiben handen; jur Seite ift eine Priapusherme. Man will, daß Benus die nämliche Gottheit fei, wie Priapus apus

582. Glaspafte, wovon bas Oriainal im großberzog, licen Rabinet ju Giorens ift. 3) Benus ftebend, jur Geite einer herme bes Priavus, welcher bier verschiesert ift, wie man ibn auf einem Sarfophag in ber Galerie bes Palaftes Barberint fieht, und auf zwet Marmorn, 4) wovon ber eine im Palafte Ginftiniani und oer andere im Palafte Colonna fteht, wo Bakdus fic an einem Priapus lehnt, ber ben Schleier hat, wie auf ben vorbergehenben Deutmalen.

\* 583. Rother Jafpis. Benns, ben Amor auf ein Rad haltend, Binter ihr ein Satnr. Diefer Stein ift von herrn Gravetle befant gemacht worben: 5)

584. Untite Bafte. Benus ichlafend unter einem Baume, ju ihren guften fteht ein Gatyr mit einer Biege auf ber Schulter.

585. Untite Dafte. 3met Schmane.

- 1) Plutarch. in Thes. [c. 18.]
- 2) Mariette pierr. gravées t. 1. pl. 23.
- 3) Mus. Florent t 1. tab. 73. n. 5.
- 4) Bortoli admir. tab. 52.
- 5) Picrr. gravées t. 1. pl. 26.

#### Abonis.

\*586. Carneol. Murrha gequalt von der heftigfeit ihrer fannblichen Licbe zu ihrem Barer Cinpras; 1) aus die fer Liebe wurde Abonis geboren. 2)

587. Glaspafte. Abonis ftebend, auf eine Gaule gelehnt, ben Wurffpieft in ber hand, und einen hund ju ben Ruffen, mit bem Ramen bes Steinschneibers KOINTOT. 3)

\* 588. Rother Jafpis. Abonis jagend, feinen hund am Strife führend, und zwei Wurfipiefe auf ber Schulter.

\* 589. Umethuft. Abonis ftehend und vorwärts, auf

einen Spief gelehnt und feinen hund gur Scite.

590. Antife Pafte. Abonis auf einem Felfen figend halt mit ber rechten hand einen hafen, und fpielt mit brei Umorn. Gin anderer Umor fist ihm gegenüber auf einem bobern Felfen.

591. Glaspafte. Abonis und Benus fiehend; bie Göttin hat den linken Arm auf Abonis Schultern ge legt.

#### Bulcan.

- \* 592. Smaragbyrafma. Ropf Bulcans mit ber Zange, bie man auf mehrern phonicifchen Mungen fieht. 4)
  - 593. Untite Dafte. Derfelbe Begenftand.
- 594. Ropf Bulcans mit einem tonischen helm, wie er ihn gewöhnlich auf Münzen, z. B. auf jenen ber Insel Livari, die ihm geweiht war, findet; die fer helm ift auf Marmorn zuweilen vorwärts gebogen nach Art einer phrygischen Müze. 5)
  - 1) Ovid. metam. l. 10. fab. 9.
  - 2) Apollodor. 1.3. c. 13. \$. 6.
  - 3) Stosch. pierr gravées pl. 24.
  - A) Bartoli admir. tab. 66.
  - Velasquez essayo sopra los alphab. en las antiq. medal. tab. 17.

- \* 595. Agathonnx. Bulcan fiehend, in feinem Turzen Gewande; in der einen hand ben hammer, in der aw dern die Zange, wie man ihn fieht bei La Chauffe. 1) 596. Glasvafte. Derfelbe Gegenstand.
- Sardonnr, hetrurifde Gravure, bie fich burch ihre icharfe Zeichnung fund macht. Bulcan figend fcmie bet einen Schilb, welcher bie Gorm jener bat, die man auf Minnen von Theba fieht. 2) Er ift jung und ohne Bart, weil ihn die hetrurier fo vorstellten und man ihn wirklich fo auf einer hetrurifden Schale von Erit fieht, 3) wo er vorgeftellt ift, wie er mit einem Schlage feines hammers ben Ropf Jupiters spattet, daß Minerva daraus hervorgehe, und wo ihn Buonarroti für einen Mercur nahm. 4) In ber nämlichen handlung und ohne Bart fieht man ihn auch auf einem runden Werfe bes Cavitole, bas ehemals um einen Brunnen war. 5) Die Romer hatten von den hetruriern die Urt, diefen Gott jung vorzuftellen angenommen; 6) aber bie Griechen machten ihn bartig. Huf jeden Sall barf ber Mangel bes Barts an einer ahnlichen Figur, Die einen Belm fdmiedet, 7) fein hinreichender Grund fein, fie für einen Bo. otier ju erflaren, wie ich febe, bag es ein berühmter Berfaffer einer Daftyliographie gethan hat.
- 598. Sarbonne, hetrurifche Gravure. Bulcan einen heim fcmiebend; er ift ebenfalls ohne Bart, wie auf bem vorhergehenden Steine.
  - 399. Sarbonyr. Derfelbe Begenftanb.
- 600. — Doch fat Bul, tan bier einen Bart.
- 601. Dunfler Garbonyr. Bulcan ichmiedet ei. nen Rurag.
  - 1) Mus. sect. 2. tab. 26.
  - 2) Goltz. Græc. tab. 14. 17.
  - 3) Dempster. Etrur. t. 2. tab. 1.
  - 4) Osserv. ad monum. Etrusc. S. 8.
  - 5) [Man vergleiche Mum. 14 ber Bergierung fbilber ju ben Denfmalen.]
  - 6) Num. gent. Aurel. in Vaillant. num. Fam. p. 1. tab. 25. n. 8.
  - 7) Mariette pierr. gravées pl. 127.

602. Carneol. Aufcan ichmiebet einen helm, und hinter ihm fieht Minerva. Auf Münzen fieht man diefen Gott ebenfalls in Gesellschaft ber Minerva. 1)

603. Untife Pafte. Bulcan und Minerva fiehend; dem Plato zufolge war zwischen beiden eine enge Berbindung. 2)

\*604. Carneol. Derfelbe Gegenftant, mo Bulcan ftebend in ber rechten hand ben hammer und in ber linten bie Jange halt.

605. Rother Jafvis. Bulcan figend fcmiedet ben Blig und vor ihm foricht Minerva mit ihm. Denfelben Gegenstand fieht man auf einer Munge. 3)

606. Glaspafte. Bulcan in feiner Schmiebe fizenb; jur Seite fteht Benus und reicht ihm einen Pfeil; fie halt einen Umor bei ber hand, der einen Bogen trägt; neben ihr ift ein Schitb.

\* 607. Sardonny. Bulcan schmietet bie Waffen bes Uneas auf Bitten ber Benus, die hinter ihm fieht nebft einem Um or auf einem Sufgeftell, ber bas Feuer aubläßt. Bor Bulcan fist Jupiter auf einem runden Altare mit bem Abler gegenüber. Der Bater ber Götter halt fein Saupt auf bie Sand gelehnt und finnet tief nach. Sinter ihm ift Juno und Apollo auf feine Lever geftuit; binter Upollo fieht man Mercur, ber mit feinem Cabuceus den Rufen wendet. Endlich find noch auf einer andern Seite vorwarts gefehrt Benus, Minerva und Dars, bie mit einander reben. Diefer Stein ift bovelt ichagbar, in Unfehung feiner Grofe und Schonheit, und in Unfehung ber vortreflichen Gravure. Er ift nach einer Beidnung im um. riffe von herrn Gravelle befant gemacht morben; 4) allein ber Stein ift etwas größer , als ber bavon geftochene Umrif. 608. Gladpafte. Mars unter einem Baume mit

1) Vaillant. select. num p. 23.

 <sup>[</sup>Proclus in theolog. Plat. I. 6. c. 24.] Conf. Spanhem. observ. in Callim. [hymn. in Pall. v. 134.] p. 644.

Patin. thes. num. p. 108. Médailles du Gab. du Roi de France pl. 8.

<sup>4)</sup> Pierr. gravées. t. 2. pl. 11.

Benus fpielend; an ben Aften fieht man bes Gottes Goilb und helm aufgehängt; oberhalb fliegt ein Schmetterling.

\*609. Carneol. Mars und Benus in der nam Uden Sandlung, von Bulcan überraicht, der fie in einem Garne fangt Ju den Jugen fieht man einen auf dem Schild bes Mars ichlafenden Cupido. So viel ich weiß, ift die fes der einzige geichnittene Stein, welcher und biese berühmte Liebesgeschichte und die befihalb von Bulcan genommene Rache vorfteut. Die Gravure ift sehr schon.

#### Gratien.

- \* 610. Goldner antifer Ring, gegraben. Die brei Gratien. Bulcan war nach ber Fabel mit einer ber Gratien, Namens Aglaia oder Thalia, vermählt. Hus biesem Grunde sezen wir die Gratien nach dem Bulcan.
  - \*611. Smaragbpraima. Derfelbe Gegenftand.
- 612 Agathonnr. Derfelbe Gegenstand, wo eine ber Bratien eine Ahre halt, und eine andere einen Mohntopf.
- 613. Antife Pafte. Die brei Gratien, über welchen Eupido fliegt, einen grang haltend, ben er jener in ber Mitte icheint auffegen zu wollen.
- 614. Glaspafte Die drei Gratien, beren eine eine einen Baumzweig in ber Sand balt.
- 615. Beliotrop, Fragment. Auf beiden Seiten gefonitten. Ginerfeits die drei Gratien, und auf dem Rüfen
  em Amor, der einen Pfell abschießt.

# Eilfte Abtheilung.

### Eupibo.

- \* 616. Carneol, in einen antifen golbenen Ring gefaßt. Cupidos Ropf vorwärts.
- 617: Carneol, Fragment: Cupidos Ropf; bie Saare rings umber in Lofen, und bas haar auf dem Ropfe gefichten.
  - 618. Glaspafte. Derfelbe Begenftanb.
- \* 619. Amethyft, Bruftbild Cupidos mit Flügeln; bie Sare wie bei Num. 617.
- \* 620. Carneol., Bruftild Eupidos mit bem Diasbema auf bem Rovfe,
- 621. Antife Pafte. Bruftbild Eupidos von vorn.
  und eingehüllt. Auf einem Umethoft im Rabinet bes Ritters
  Bettoriju Rom traat er ben linten Urm in einem Bande.
- 621. Untife Pafte, ben Agathonyr nachahmend.. Derfelbe Gegenftand.
- 623. Antife Dafte, Amor mit einem Blumengewinde, das um Sals und Bruft geht, ähnlich einer fleinen. Bufte Amore, die Gori mitgetheilt bat, 1) und wei anbern Amorn, die an einem achtefigen Altare im Capitoliofind.

Unter ben Zeichnungen bes berühmten Commendators bel: Posso, in ber Bibliothef bes herrn Cabinals Alexander Albani findet fich in einem Batchanal unter einem Bruwnen, ben ein aus einer Baje bervoripringender Löwentopf bildet, ein liegender Silen, mit einem Blumengewinde um den hals, bem ein Satyr aus einem Schauche Bein in einer Schale von zwei handhaben gießt.

<sup>1)</sup> Mus. Etrusc. t. 1. tak. 45. n. 1.

Die Kranze, welche bie Griechen um ben Sals legten, hießen omodoumade, 1) indem fie ihnen den Geruch von unten jufandten. hinter Amors Schulter ift fein Röcher und umber lieft man : vol. vace.

624. Untife Dafte. Cupibo in ein Gewand einge bult, ahnlich einer herme; er hat nur die Flügel auffen.

625. Glaspafte. Cupido ftebend mit dem namen

bes Steinschneiders COAONOC. 2)

- \* 626. Sarbonne von zwei Farben. Eupido jugenblich und mit zwei großen Flügeln; er läuft voll Unruhe und icheint biese burch die Vewegung seiner hand anzuzeigen, die gegen die haare geht, als wollte er sie ausrausen. Mit der andern hand gibt er ein Zeichen, um jemand zu ftellen, oder berbeizurusen.
- 627. Carneol. Cupibo aus allen Rraften laufenbeine angegundete Lampe in ber Sanb.
- 628. Carneol Zwei Amor um einen Leuchter flie gend. Es gibt eine alte Inschrift, 3) wo man unter andern eine Zuschrift liest, die ähnliche Amor der Fortuna Primigenia machen: Cupidines cum suis lychnuchis.
- 629. Carneol. Cupido bis jur halfte feines Leibs in ein Gewand eingehült, und also vertiebet mit feiner Laterne in ber hand, fachte gebend. Auf dem achtefigten Altare, ben wir bei Mumero 623 anführten, ift ein ahnlicher Amor.
- 630. Carneol. Cupibo vom Rovfe bis jur haifte feines Leibs eingehüllt; er trägt ebenfalls eine Laterne, geht fachte und fehr gebutt, indem er ju furchten icheint, erfant ju werben.
- 631. Antite Pafte. Derfetbe Gegenftanb und vor Um or ein Schmetterling, ben er icheint erhafchen zu wollen.
- 632. Carneol. Zwet Amor fliegend, der eine mit ber Zange und ber andere mit bem hammer Rulcans.
- 633. Rother Jafvis. Gin Amor im Bagen ber Benus von zwei Schwänen gezogen.
  - \* 634. Rother Jaspis. Derselbe Gegenstand.
  - 1) Athen. l. 15. [c. 11. n. 36.] Clem. Alex. pædag. l. a. c. 2, p. 185.
  - 2) Stosch pierr. gravées pl. 64.
  - 3) Gruteri inscript. p 77. n. 3.

- \* 635. Chalcebon. Um or auf ben Wellen in einem Bagen von zwei Schwänen gezogen.
- 636. Carneol. Gin Amor auf einem Magen von zwei Schwänen gezogen und vor ihm ein anderer Amor.
- 637. Carneol. Gin Umor auf einem hahn reitenb. 638. Untife Dafte von zwei Sarben. Derfelbe Be.
- 639. Rother Jafpis. Gin Umor auf einem BBg. gen bon gwei Sahnen gezogen.
  - 640. Carneol. Derfelbe Gegenftanb.
- 641. Grüner Jafvis. Derfetbe Gegenstand, nur mit bem Unterfchiebe, bag vor ben Sahnen ber halbmond und über ihm bie Sonne ift.
- 642. Carneol. Cupido in einem Rorbe eine Taube tragend.
- 643. Carneol. Cupibo mit einer Taube auf ber Sand.
  - 644. Agathonyr. Eupido eine heerde hutend.
- 645. Agathonnr. Cupido mit einer Biege auf ben Schultern.
  - \* 646. Carneol. Derfelbe Gegenstand.
- 647. Carneol. Cupido mit einer Biege auf ben Schultern; vor ihm unter einem Baume ein Altar mit Feuer.
  - 648. Carneol. Cupido auf einem Widder.
- \* 649. Carneol. Eupido auf einem Bofe, 1) wie man ju Rom bei ben Spielen im Circo junge Knaben auf Boten reiten fab. 2)
- 650. Carneol. Cupido reitet auf einem laufenden : Bote.
- 651. Rother Jafpis. Gin Umor auf einem Bote reitend, ben ein anderer Umor bei ben hörnern gieht und ein britter Umor hinten antreibt.
- \* 652. Carneol. Gin Amor auf einem Wagen von zwei Boten gezogen.
  - 653. Carneol. Cupido ju Pferd in vollem Galop.
- 654. Carneol. Eupido ju Pferd führt ein anderes. Pferd am gugel.
- 655. Carneol. Derfelbe Gegenfland, aber in vollem : Salop.
  - 1) Gorlæi dactyl. part. 1. n. 21.
  - 2) Anthol. l. 1. c. 33. p. 70.

- 656. Rother Jaspis. Eupido auf einem Bagen von einem laufenden Pferde gezogen.
- 657. Carneol. Eupido auf einem Bagen von zwei laufenden Berben gezogen.
  - 658. Carneol. Eupido auf einem Lowen reitend.
  - 659.
- 660. Cupido fnicend gieht einem Lowen ein Dorn aus bem Sufie.
- 661. Gelber Jaspis, auf beiben Seiten geschnitten. Eupibo zieht einem Löwen, beffen Kopf umftrahlt ift, einen Dorn aus bem Jufe. Auf ber Regrieite lieft man : MAP-MAPAIOO.
- \* 662., Carneol. Cupibo mit helm, Schilb und Burffpieg bewafnet, fämpft wider einen Löwen.
- \*663. Carneol. Cupido mit bem Thorius in ber Sand auf einem Wagen von einem Bowen und Bot gezogen.
  - 664. Untite Dafte. Cupido auf einem Baren.
  - 665. Carneol. Eupido auf einem Panther.
- 666. Sarbonnr. Eupido, eine Platte in ber hand, auf einem Centaur reitend.
- 667. Rother Jasvis. Gin Amer auf einer Art Chimara ober Gryllus reitend, die aus Theilen verschiedener Khiere und einer Masse jusammengeset ist. Dem Plinius zusolge war Antiphilus Ersinder dieser Art Ungeheuer, welche die Phantasse in die Gemälbe des Altertums eingeführt hat. Antiphilus jocoso nomine Gryllum ridiculi habitus pinxit, unde hoc genus picturæ Grylli vocantur. 1)
  - 668. Rother Jafpis. Derfelbe Gegenftand.
- 669. Untife Pafte. Dabei noch ein Dreijaf.
- \*670. Ugathonpr. Derfelbe Gegenstand mit einem Safen auf bem Bart ber Mafte.
  - 671. Carneol. Derfetbe Begenftanb.
- \* 672. Carneol. Amor auf einem Wagen von zwei andern Amorn gezogen.
- 673. Amethna Gin Amor laufend, in ber rechten Sand ben Blis. Diefes war das Ginbild auf bem Schild bes Alcibiabes. 2)
  - 1) Plin. l. 35. [c. 9.] sect. 37.
  - 2) Plutarch. in Alcib. [c. 1. 6] Atben. l. 12. [c. 9. n. 47.]

\* 675. Schwarzer Jafpis. Eupido ftebend balt mit beiben Sanden einen Palmyweig, ober Eupido als Agonothet b. i. der den Rampfipielen vorsteht und die Preise austheitt. Die Thespier feierten dem Amor Spiele, bei weichen Otidter, Muster und Rampfer wetteiserten. 1)

676. Carneol. Zwei Amor, oder Eros und Amteros, die einen Kampf mit einander beginnen. Es icheint, man könne ben Rampf des herfules mit Achelous die, fem veraleichen:

Cum pede pes junctus, totoque ego pectore pronus, . Et digitos digitis et frontem fronte premebam.

677. Carnevil. Derfelbe Begenftanb.

- 678. 3wei Amor famvfen mit einander von einer herkulesberm e, an welcher der Palmyweig ber festigt ift. Man weiß, daß es in den Gymnasien ber Alten Bildfaulen bes Mercurs und herkules gab, weil diese Gottheiten über die Spiele geset waren.
- 679. Carneol Zwei Amor fampfen mit einander vor einer Priapusherme, an welcher ein Palmaweig mit einem Krange befestigt ift. Rein Autor des Altertums redet von Priapushermen in den Gymnasien.
  - 680. Carneol. Derfelbe Gegenftand.
- 681. Zwei Umor fampfen mit einander; binter bem einen ift die Priavusherme mit dem Palm, zweig, hinter dem andern eine Bafe mit dem Palmyweig auf einem Jufgeftell.
  - 682. Carneol. Zwei Amor kampfen auf die nant liche Art mit einander; hinter dem einen ftebt eine Trophee mit der Palme, und hinter bem andern eine Base.
  - 683. Carneol. Gin Amor neben einer hegma burch einen anbern Amor zu Boben geworfen.
  - \* 684. Carne.ol. Zwei Amor mit ben Caftus an ben Sanben, wovon ber eine feinen Segner geworfen hat. Man nint auf bem Gesicht bes Siegers eine eben fo ftolge, als in bem bes Besiegten eine beschämte Mine wahr.
  - \* 685. Carneol. Gine Palaftra, wo bet einer herma und einem Baume, an dem ein Beutel aufgebängt ift, Umor mit einem jungen Anaben tampit, den er au Boden geworfen fellbatt. Bur Seite diefer Kampfer fist eine Renus auf einem Kußgeftell, die rechte hand gegen das haupt gehoben, su-

<sup>1)</sup> Pausan. 1,9. [c. 31.]

nächft bei ihr ift ein Jungling, ber in ber einen Sanb ber Rrang, und in ber andern ben Palmgweig balt.

686. Agathonny. Ein Amor in der Stellung, all wolle er fich mit einem Gatyr ichlagen.

687. Carneol. Gin Amor im Rampfe mit einem Catpr.

688. Carneol. Gin Amor wirft neben einer ber me einen Satyr ju Boben.

689. Carneol. Gin Amor läuft mit einem andern Amor auf den Schultern davon.

nm o'r auf ven Styattern bavon.

\*690. Carneol. Cupido fiehend, vorwärts, in ber linfen hand einen Palmyweig, in ber rechten einen mit Bam bern umwundenen Arang, lemniscata genafit.

691. Carneol. Cupido mit einem Kranje, gleit

bem vorigen und mit zwei Pelmzweigen.

692. Antife Pafte. Cuvito laufend mit einem Palmyweig und einem abnlichen Rrange.

\* 693. Carneol. Amor zwijchen Felfen, mit bem rechten Suff in eine Falle gerathen, und weinend; vor ihm ein anderer Amor, ber ihn betrachtet. Diese Vorftellung wurde von den Alten öfter wiederholt. 1)

\* 694. Carneol. Gin Umor fpielt mit einem Sahn,

ben er mit einer Traubentratte anreigt.

695. Carneol. Amor einem hahn gegenüber. Wie man auf vielen ber folgenden Steine in Gegenwart Cupibos habne mit einander famufen fieht: fo icheint Cupido hier ben hahn zum Rampfe abzurichten.

\* 696. Carneol. Umor fliend, in ber rechten Sand ben Palmyweig, halt mit beiben handen und Armen gwei Sahne, die tampfen wollen, entweber guruf ober treibt fie an.

697. Untite Pafte. Umor fichend jur Seite einer her me, an beren Sug ein Safn ift. Sahnenkampfe gab man im Theater bu Uthen, und The mift of les war ber er fe, ber sie baselbst einführte. 2) Zwei Sahne, tie mit einander kanufen, sieht man auf einer antifen Glasflasche, die Maffei erklärt hat; 3) allein man muß dem Publico berich.

- 1) Mus. Florent. t. 1. tab. 81.
- Ælian. var. hist. l. 2. [c. 28. Eustath. in Iλ. p. 740. Musonius ap. Stobæum p. 367.]
- Ragionamento sopra un antico lacrim. al fine del tomo II. delle genime p. 226.

ten, daß diese Figuren auf der Flasche eine Betrügerei von einer Person im Dienste Seiner Eminenz des herrn Cardinals Alexander Albant sind, von welchem ich bieses erfahren habe. Der Mensch, welcher die Beschillichkeit besag, gewisse Denkmale der Alten nachzuahmen, und sich ein Bergnügen daraus machte, die Antiquare zu hintergehen, schlug den Boden des Glases heraus, seste die Malerei darauf und machte sodas den Boden wieder hinein, den er mit starkem Kütt wohl besestigte. herr Leo Strozzi wurde von dieser Betrügerei überlistet und bezahlte für die Flasche 250 römische Lhaser.

698. Carneol. Gin Amor neben einer herma halt in ber rechten hand einen Palmyweig, in der linken einen Stab und lagt zwei Sabne famyfen.

\* 699. Carneol. Ein Amor läft zwei gahne neben einer Bertutes herme fampfen, an ber ein Palmzweig fiett.

\* 700. Carneol. Zwei Amor laffen zwei Sahne Kampfen.

\*701. Rother Jafvis, Fragment. Zwei Umor laffen zwei Sahne fampfen, über benen die Buchftabin find: Dad, und gang oben ift ein Dreifuft mit einem Kranze und Blättern.

702. Untite Pafte. Zwei Umor auf einem Susgeftelle und ein britter vor ihnen, der einen Sahn aus einem Rafig laufen läft.

\*703. Carneol. Drei Umor mit Gerten in ber Sand, laffen einen Bogel fliegen, ben fie an einer Schnur Salten; neben ihnen ift eine herma.

\* 704. Granat. Cupido ftebend, ben Bogen in ber Sand.

\* 705. Grauer Jafvis. Eupido ftehend und bormarts, den Bogen in der linfen Sand und mit der rechten einen Pfeil aus dem Röcher bolend.

706. Carneol. Cupido auf einer Augel ftehend fchieft einen Pfeil ab.

707. Untife Dafte. Eupido fist auf einem Felfen und fchieft einen Pfeil ab.

708. Sardonnr. Eupido fiehend, die Arme erhoben, und auf den Sänden hält er einen Selm.

709. Carneol. Amor gebutt, um einen Schild auf juheben, auf dem man Cupidos Ropf ficht; hinter ihm ein Ruraß und Schwert.

- 710. Untite Pafte. Cupido ruftet fich an ben Buffen. Seine haare find geflochten, wie wir es foon an etlichen Ropfen beobachtet haben.
  - 711. Agathonny. Derfelbe Gegenstand.
- 712. Untite Pafte. - wo Cupibe ben Bug auf einen helm vor einem Schilb und Spiefe fegt; er tragt bas Schwert.
- 713. Glaspafte. Derfelbe Gegenftand, aber zwei Spiefe fatt eines.
- 714. Carneol. Cupibo ftebenb halt auf ber rechten Sauft einen helm, und in ber linten hand bas Schwert; ju feinen Sugen ein Schilb.
- 715. Antife Pafte. Cupido ftehend, mit tem Schilb bewafnet.
- 716. Carneol. Eupido mit einem großen Schilbe, mit Svieft und helm bewafnet.
- 717. Untife Pafte Cupibo mit bem Schwert und einem großen Schilb bewafnet.
- 718. Untite Pafte. Cupido neben einem großen Schilde figenb.
- 719. Untite Dafte. Cupibo auf einem Schilbe figend, in der Rechten einen helm, in der Linken einen Palmaweig.
  - 720. Carneol. Cupibo schmiebet einen Schilb.
- \* 721. Carneol. Euvido ichmiedet einen helm, ber auf einer Saule vor ihm liegt; jur Geite berfelben ift ein Schild.
- 722. Untife Pafte. 3mei Um or tragen einen grofen runden Schilb, auf dem erhobene Siguren find.
- 723. Untife Dafte von drei Farben. Zwei Umor tragen einen langen Schilb.
- 724. Carneol. Eupibo errichtet aus Baffen ein Siegesmal.
- 725. Agathonyr. Eupido auf des herfules Reute geftügt.
- 726. Antite Dafte in einen alten eifernen Ring ge- faßt. Derfelbe Gegenstand.
- 727. Antife Pafte. Cupido auf des herfules. Reule geftütt, in der Stellung wie der farn eit iche herkules.
- 728. Granat. Eupito mit den Abzeiden bes ber fules, b. h bie Lowenhaut und Reule tragend.
  - 729. Smaragdyraima. Eupido in der recten

Sand bes herfules Reule, in ber linten ben Bogen, und bie Löwenhaut über die Schulter

\*730. Sarbonny. Amor als Besieger bes herkutes, die Reule und Löwenhaut tragend; in ber linken hand scheint er Schlüssel an einen Ring gesaft zu balten, auf die nämliche Art, wie dergleichen eine Figur mit einem Schlausde auf einer antiken Lamve trägt. 1) Amor ist bier im Amt des ausdezze, claviger, Schlüsselträger, ein Name, der den Priesterinen der eleusschen Ceres eigentümlich ist. Schlüssel legte man mehrern Gottheiten bei, als: der Minerva; 2) Hecate trisormis hätt beständig einen Schlüssel. Weniger bekaft ist es, daß man sie auch der Sonne beilegte, 3) und Orpheus 4) oder der Versasselfer, desen Gebichte unter jenem Namen gehen, beschreibt uns Amor mit Schlüsseln:

Κληϊδας εχοντα αιθερος, ερανε,

Почтв, х.Эочос

Claves habentem aëris, cœli, maris, terræ.

731. Glasvafte von einem Carneol im Rabinet bes Ritters Bettori ju Rom gezogen. Eupido fizend und jur Gerbe gelehnt; jur Geite eine zweichalige offene Muchdel, mit dem Namen bes Steinschneibers OPTITAAOC. hier ift eine ber vortreflichften aller griechischen Grapuren,

- 1) Bartoli Lucern. part. 2. tab. 23.
- 2) Conf. Spanhem. observ. ad Callim. [hymn. in Pall. v. 53.] p. 591.
- 3) Procli hymn. ap. Fabric. Bibl. Græc. vol. 8. p. 508.
- 4) Hymn. in amor.
- 5') Schwartz. dissert. de clavigeris \$.5.
- 6) [Diefer Stein ift abgebildet und weiter erflart in ben Den tmalen Rum. 32.]

Bincfelman. 9.

bie befant finb, nicht nur allein in Betref ber Beidnung un Musführung, fondern auch in Unfebung ihres hoben Miter tums : ben auffer ber Ginfaffung, welche jenen abnlich ift, bi man um bie alteften hetrurifden Gravuren fieht, icheint 3 Korm ber Buchftaben im Namen bes Runftlers alter, als ir gend eine, die auf gefdnittenen Steinen vorfomt.

Die Mufchel hat hier ohne Zweifel bie nämliche Beben tung wie jene, welche man auf einer Munge bon Spraful jur Seite bes Ropfs einer Göttin fieht, welche wegen biefem Attribut eine Benus ju fein fcbeint. Man gibt biefer

Mufchel ben Mamen Paphia und Cytheriaca. 1)

732. Glaspafte. Eupido auf einem Gelfen fizeit mit der Ungelruthe fichend, woran er icon einen Sift at fangen hat ; unter ihm eine große Schlange und vor ibm an einem bobern Selfen eine Sigur Meptun 8.

733. Glaspafte. Eupido mit ber Angelruthe f fdenb, auf einer Dufchel ftebend, die ihm ftatt eines Rachen hient, und fie mittelft eines Steuerrubers, bas er in ber lin fen Sand balt, ju bewegen fucht.

734. Untife Pafte. Derfeibe Gegenftand. \* 735. Garbonyr. Gin Amor, ber mit ei Garbonpr. Gin Amor, ber mit einem Drei jat einen Rrebs burchftechen will, ber unten an einem Steinbanfen ift und über welchem fich eine Urne befindet. rechten Sand balt er einen Stab.

\* 736. Spacinth. Ein Amor fichend mit der Ap gelruthe, auf einem Delphin, unter welchem noch ein anderer

Bifd ericheint.

Rother Jafpis. Gin Umor mit ber Beifel 737. in der Sand auf einem Delphin; fo, aber ohne die Geifel, fieht man ihn auf Mungen ber Familie Cordia und & m cretia, 2) defigleichen auf einem Cameo der Gravin Cha roffini ju Rom, mit ber Infdrift: ETHAOL, b. b. glub lide Schiffahrt. Das Wort eunzoga mar gleichsam ein Ginbild an manden Schiffen ber Alten. 3) Gin iconer Co meo des Baron Gleichen, Rammerheren Gr. danifchen Ma jeftat, ftellt benfelben Begenftand por.

- 1) Goltz. Græc. tab. a. n. 6.
- 2) Vaillant. num., Fam. t. 2. tab. 87.
- 3) Plutarch. parodox. Stoic. [vers fin.]

- \*738. Carneol. Gin Amor mit bem Dreigat in er hand, auf einem Delphin reitenb.
- \* 739. Rother Jafvis. Amor auf einem Delphin eitenb, ben Dreigaf in der haltung, als wolle er ihn auf inen Rrebs werfen; unter bem Delphin fieht man noch gwei ndere Kifche.
- 740. Carneol. Amor auf ber Glote fpielend und uf einem Delphin reitenb.
- \*741. Zürfis. Um or auf einem Delphin reitenb abrt einen andern Delphin an ben Sloffen.
- 742. Rother Jafpis. Amor mit ber Geifel in er Sand reitet auf einem Gifche, ben er mittelft eines guets leitet.
- 743. Carneol. Umor reitet auf einem gegäumten Seepferb.
  - \* 744. Um ethnft. Derfelbe Gegenffand.
  - \* 745. Carneol.
- 746. Antife Pafte. Cupibo reitet auf einem Sees ferb und tragt einen großen runden Schilb.
- 747. Rother Jafpis. Eupido fieht auf dem Rum eines Seepferds.
- 749. Rother Jafpis. Umor auf einem Wagen on zwei Sifchen gezogen.
- 749. Carneol. Amor auf einem Wagen von zwei belvbinen aewaen.
- 750. Carneol. Umor auf einer Mufdel von zwei befohinen gezogen, und oben bie Buchftaben L. m. A.
- 751. Gruner Jafpis. Cupito giebt einen Deb bin gu fich, ber von einem Dreigat durchftochen ift.
  - 752. Untife Pafte. Derfelbe Gegenftand.
- 753. Antife Dafte. Amor fiehend auf einem Dethin, ber ibm ftatt eines Schiffes bient, und wo er mit beien hanben ein Segel ausspafit, um ben Bind aufufansen. Diefe Gravure ideint bas Bilb ju fein, welches mit em Borte egweconcen, in amoris pelago navigare, in einem riedifchen Epigraff bezeichnet wirb; 1) auch ideinen folgene Berfe Dojd & einige Berwandtichaft mit biefem Gegenstans au baben:

Si quis amat, quod amare juvat, feliciter arders Caudeat, et vento naviget ille suo.

a) [Brunckii analecta. t. 1. p. 21.]

754. Untite Dafte. Derfelbe Gegenftanb.

755. Rother Jafpis. Eupido fchlafend, ber 24m ge nach auf einen Delphin hingestreft, ber ihm fatt eine Schiffes bient, und worauf ein Maft und alles nothige Law werf gur Leitung des Segels befindlich ift.

756. Agathonyr. Cupido auf einer umgefturger Bafe, bie Grifel in ber hand. Diefe Bafe ift eine Amphorn, wie man fie auf Munien ber Infel Scio fiebt. 1)

١

757. Agathonyr. Eupido auf einer ahnlichen Bafe mit einem Segel schiffend, das er mit beiden handen an Seilen halt, so wie man ihn auf mehrern geschnittenen Steinen fiebt. 2) Gori nahm diese Base für eine Alchenurne und erklarte den Segenstand scharschnig als überfahrt der Seelen nach Sinsium. 3) Aber die Achenurnen waren nicht allgemein unten jugespist. Die zugespizten Urnen, welche den Amphoren gleichen, waren zu Libationen bekinkt. 4)

Die Sabel ergablt, daß ein junger Lefbier, der fich in's Meer fiurzte, um feine Geliebte zu retten, in dem Augenblife, als er felbst umzukommen glaubte, eine Base mit der Anschrift BIOC CorthpoC fand, auf welcher er davon kam. 5)

Bielleicht ift Amor, ber auf ber Base schift, eine auf biese Fabel gegründete Allegorie. Man sagt, bag auch here fules gleichfalls auf einer groffen Base über das Meer ge-fchift sei: 6) eine Dichtung, welche von ben Rahnen aus gebranter Erde, wie sie bie Agwrtier hatten, 7) und wovon wir seines Orts reden werden, scheint genommen gu fein. Ein

- 1) Goltz. Græc. c. 16.
- 2) Mus. Florent. t. 1. tab. 77. n. 1.
- 3) Ibid. p. 153.
- 4) Bellori sepole. ant. fig. 12. Fabretti inscript. c. 2. p. 98.
- 5) Athen. l. 11. [c. 4. n. 15. Athen aus ergantt die Begebenheit etwas anders und ermannt der Infarift nicht]
- 6) [Athen. ibid. c. 5. n. 3q.]
- 7) Strab. 1.16. p. 773. [c. 4. S. 14. Strabo ermannt bier großer Musch ein, in welchen man wie in Rahnen fuhr. Darüber ift auch ju vergleichen Versuch einer Allegorie §. 32.]

atter Dichter uefit ein Bolt, das dem Saufen ergeben war, Ruberer ber Becher. 1)

758. Rother Jafvis Derfelbe Begenftanb.

٠.

;:

•

.

1

ť

5

759. — — — aber mit einem Maß, ber Segel und Wimpel bat.

760. Carneol. Cupibo auf einer abnitchen Bafe fpielt auf zwei Sibten, tibia gemina. Gin anderer Amor, ber über bem Schiffe ichwebt, fast mit beiben handen bie

Seile des Segels.
761. Antike Pafte. Zwei Amor in einem Kahne von vier Delphinen gezogen; der eine Amor hält die Zügel der Delphine und eine Seisel, der andere fizt und lenkt das Steuerruder.

762. Carneol. Amor fist im hintertheile eines Rubericife mit ber Inicirit zvnopa.

763, Carneol. Zwei Amor in einem Kahne.

764. Untite Dafte. Derfelbe Gegenftand.

765. Antife Pafte. Bier Amor in ber Mufchel, bie Ram genant wirb.

766. Smaragbprafma. Umor in einem Schiffe mit vollem Segelaug.

767. Antite Pafte. Zwei Amor in einem fegelnben Schiffe, wovon ber eine noch einen britten Umor aus bem Baffer ju fich zieht.

768. Untife Pafte. Derfelbe Gegenftand.

\* 769. Carneol. Bier Umor in einem Schiffe; zwei rubern, ber dritte leitet bas Cegel, und ber vierte fichet mit ber Angel.

770. Antife Dafte. Gin Umor, auf bem Schwanje eines Triton fiehenb, fichet mit ber Angel.

\* 771. Ugathonnr, in einen antifen Ring von Gold gefaft. Gin Amor, ber in einem Buche lieft.

\* 772. Carbonnr. Amor ftehend lieft mit einer lachenben Mine in einem Buche.

\* 773. Smaragbprafma. Amor ftebend, an eine Saufe gelehnt, lieft in einem Buche. Auf bem Rufen beffetben Steins ift ber Ropf einer Frau mit ber Infdrift: PROQVLA RABISSIM.

1) Athen. 1. 10. [c. 12. n. 61. Dionnfius Abeneus nent bei Uthen aus fein ganges Bolf fo, fonbern bie Saufer überhaupt.] 774. Carneol. Amor fiebend stimt seine Lever, wie man ihn auf einer griechischen Münze sieht. 1) Der berühmte Pausias matre Eupibo, wie er feinen Bogen weg warf und die Lever ergrif. 2) Man köste diesen Amor durch das Beswort des him lischen von den übrigen unterscheiben; dest man findet Amor die Flöte spielend auf einem Marmor 3) mit der Inschrift: EPoTIOTPAN, Amor dem hist fischen. Bielleicht gab man ihm auch ein Mustinstrument bei, um auf die harmonie der Gestirne, die Pot hagoras sehrte, anzuspielen.

775. Carneol. Derfelbe Begenftand.

776. Glaspafte. Cupido ftehend, Die Lever auf ben Preifug Apollos geftügt; ju feinen Fuffen ein Greif.

777. Untife Dafte, ben Sarbonne nachahmenb. Umor

778. Carneol. Amor auf einem Gelfen fizenb frielt bie Bever.

779. Carne ol. Um or fpielt die Leper vor einer Pris

\*780. Carnegl. 2mei Im or opfern einer Priapus. Serme und ber eine fpielt auf zwei Bloten.

781. Umethnft. 2 mor gwei Gloten fpielenb.

782. Untite Pafte. Amor, beffen Leib fich vom Gurtel an in einen Scorpion endet, bas Zeichen bes Thier- freifes; er fpielt bie Dopelfiote.

\* 783. Agathonyr. Amor in berfelben Geftalt und noch überbies mit Arebsichalen; ftatt bie Sibte ju fpielen, foicht er einen Pfell, und pereiniget auf diese Art in fich brei Zeichen bes Thierfreises: ben Schugen, Rrebs und Scorpion.

784. Glaspa fte. 3wei Amor, wobon ber eine figend auf der Lever (pielt, und der andere ftehend zwei Floten blaft, vor einer Frau, die gleichfalls fieht und gang in einen Mawtel eingehüllt ift. Diefe icheint Pipche ju fein.

\* 785. Agathonyr. Eupido ftehend, in ber Rechten eine Maffe, in ber Linfen ben hirtenftab, pedum.

786. Carneol. Eupibo fiehend einer Gaule gegen über, auf ber eine Mafte ift.

- 1) Haym tesor. Britan. t. 2. p. 137.
- 2) Pausan l. 2. [c. 27.]
- 3) Patin. comment. in monum. Marcellina.

787. Carneol. Cupibo fallend, erichrofen bei ben bilt einer großen Mafte, bie auf einem Sufgestelle vor n liegt. Man fieht benfelben Gegenstand auf einem alten malbe im herculano.

788. Carneol. Eupido ftehend, eine Schale in : Sand.

- \* 789. Carneol. Eupido als Trinfer, in ber Rech, i halt er bas horn jum Munde, um ju trinfen, und in ber ten hat er ben Thorfus. Abnliche Trinfhorne fieht man f allen Borftellungen ber alten Tefte und auf einigen Gesieben im herculano, wie unter andern auf einem Gemälbe eier Reuvermählten, deren jedes ein ähnliches Trinfhorn (t. 1)
- \*790. Sarbonyr. Umor gieft aus einem großen fäße mit zwei handhaben Wein in eine fleinere Bafe. Die weire icheint hetrurifc.
- \*791. Agathonny. Umor auf ber Schulter eine ife mit zwei handhaben tragend und in ber Rechten eine innende Fakel.
  - \* 792. Carneol. Umor beidaftigt, eine große Befe formen.
- 793. Carneol. Amor mit einer Bafe gu feinen fen.
- 794. Untife Pafte. Umor eine Ba'e in ber Sand b einen Spaten auf ber Schulter.
- 795. Um or feine rechte Sand auf einen umgekehrten prfus geftügt und in ber Linten eine Bafe.
- 796. Agathonyr. Cupido in feiner Rechten ein sonhaupt, in ber Linten einen Thorfus; ju feinen Gufen | Panther, hinter ihm Bogen und Pfeil.

797. Grauer Jafpis. Umor einen Panther am trite fubrend und in ber Linten ben Thorfus.

798. Amethyft. Zwei Amor, wovon ber eine bie tgefehrte Safel trägt, und der andere in einer hand Bos und Pfeil halt, und mit der andern dem Amor gegener einen Pocal barreicht. Dieje Gradure icheint eine Anelung auf die Ergözungen zu fein, welche die Eltern nach erdigung eines Verstorbenen anftellten. Umor mit der igefehrten Safel ift das Symbol des Todes, und bei der Leinsteie ber Krieger und Obrigfeiten trug man die Spiefe und

1) [Man vergleiche Rum. 201 ber Dentmale.]

Ruthenheile umgekehrt; der Pocal des andern Um ors köfite das anzeigen, was die Griechen negistinger, vergedeinger, rasei nanten, 1) lateinisch compotatio.

799. Untife Pafte. Euvido ftebend mitten auf einer Lotospfanze ober vielleicht auf einer Perfea, wovon er die Frucht in jeder Sand halt.

800. Sarbonnr. Cupido mitten auf einer abnit con Pflanze fiehend lieft in einem Buche.

801. Rother Jafpis. Umor auf einer Leiter, bie an einen Weinftot gelehnt ift, von dem er Trauben bricht.

\* 802. Amethyft. Eupido als Weinleser.

807. — — — —

unten ein hase, ber Trauben aus einem Korbe frift; ferner eine Weipe und ein Schmetterling.

808. Untite Pafte. Wier Umor in ber Beinlefe beariffen; ber erfte trägt einen Rorb voll Trauben; ber zwite füllt einen Korb; ber britte fieht auf einer Leiter und ber vierte ift unter bem Baume und sammelt bie Trauben.

809. Untite Pafte. Drei Umor, welche einen Bie nenforb umfürzen, um den honig darans zu nehmen. Eupido bei Theofrit, der das nämliche thun wollte, wurde von einer Biene gestochen.

810. Antife Pafte. Amor, ber unter ber Laft els nes Füllhorns, bas er tragt, ju erliegen icheint.

811. Carneol. Amor bietet einer Priavusher, me, bie auf einer Saule fiebt, eine Platte voll Fruchte bar.

812. Carneol. Derfeibe Gegenstand.

813. Carneol. Gin Amor knieend, opfert vor einer Kapelle ober Nifche, die auf einem Felfen ftebt, eine Platte voll Früchte.

814. Carneol. Amor opfert einer Figur, die in einer Kapelle auf einem Felfen ift; hinter ihm eine Saus le, auf welcher Feuer ju lobern icheint.

815. Carneol. Gin Amor opfert vor einer Rapelle, die auf einem Felfen fieht, eine heuschrefe.

<sup>1)</sup> Confer. Potter. archeol. Græc. l. 2. c. 8. p. 230.

816. Carneol. Gin Um er befrangt eine Priapus. Berme und halt in ber linten hand einen Palmyweig.

817. Carneol. Derfeibe Gegenstand, und hinter bem Priapus eine große Bafe.

818. Carneol. Gin Umor befrangt eine Priapus. Berme, an ber ein Balmiweig befetigt ift; binter bem Umor figt ein Satvr auf einem Felfen, bie Sante auf bem Rufen; man fan aber nicht unterscheiden, ob fie gebunden find.

\* 819. Agathonnr. Eupido, gelehnt auf eine Sale. Denselben Gegenstand fieht man auf einem iconen Cameo der Gravin Cheroffini ju Rom.

820. Antike Pafte. Cuvido gefeffelt lehnt fich auf eine hake, als wen er von der Arbeit, die ihm auferlegt ift, ausruhete. Es war vor Zeiten im Cavitolio die Statue eines Jünglings, ber mit einem ähnlichen Wertzeuge die Er, de aufhakte. 1) Pom pejus hatte die Statue nach Rom gebracht, und sie kam aus dem Besis des Königs von Bithymien.

821. Carneol. Amor mit Jeffeln an den Jufen foeint an einem Pfluge zu arbeiten. Dieses ist beinahe die Borftellung, die uns Moschos in einem Epigramme gibt:

Λαμπαδα θεις και τόξα, βεκλατιν είλετο βαβδυ Ουλις Ερως, πυρκι δ' ειχε κατωμαδικι' Και ζευξας ταλαε/γεν ύπο ζυγον αυχινα ταυρων Είπε δ' ανω βλεψας αυτώ Δίι' πρέξον αρυρας, Μπ σε τιν Ευρωπις βεν ύπ' αροτρα βαλω.

Face deposits et arcu, boum agitatricem accepit virgam Perniciosus Amor; pendebat autem illi pera ab humeris: Et iuncio laborum patienti sub iugum collo taurorum Seminavit Cereris sulcum frugiferum.
Dixit autem sursum aspiciens ipsi lovi: combure arva,

Dixit autem sursum aspiciens ipsi Iovi: combure arva,
Ne te Europæ bovem aratro subdam. 2)

822. Antife Dafte. Eupido geftigt auf bie hate, bis unter ben Gurtel entbloft, icheint bis auf's Blut gepeiticht ju fein, befi man meint Tropfen auf feinem Leibe ju erbifen.

<sup>1)</sup> Festus v. rutrum.

<sup>2) [</sup>Analect. t. 1. p. 411.]

823. Grüner Jafpis. Amor auf ber Jagb fichet mit ber Rechten einen hund am Strife und halt mit ber Linfen einen Burffpieß.

824. Carneol. Amor auf ber Jagd feinen hund

loslaffend.

\* 825. Carneol. Umor nach einem hiriche ichies fiend.

826. Carneol. Umor halt mit ber Sand einen Safen.

827. Carneol. Amor halt mit ber einen hand ein Reh bei ben Gugen und mit ber andern einen Rorb voll Fruchte.

828. Glaspafte. 3mei amor jagenb.

829. Carneol. Um or bietet einem hafen, ber aus einer Mufchel fomt, ben Burffpief bar.

\* 830. Carneol. Amor auf einem Baren, ber einen

hund angreift.

- 831. Duntler Carneol. Gin Amor, bie Geifel in ber hand, auf einem Wilbicoweine; biefem gegenüber ift ein anderer Amor, ber das Thier anreigt.
- 832. Carneol. Umor mit einer Stange in ber hand fort einen Bogel, ber auf einem Baume figt.
- 833. Carneol. Derfelbe Gegenstand und ein Somet terling auf bem Baume.
- 834. Carneol. Amor auf eine umgefehrte Fatel geftüst auf einem Altare. Go ftellten bie Alten auch ben Schlaf vor. 1)
  - 835. Rother Jafpis. Derfelbe Gegenftand.
  - 836. Grauer Jafpis. -

\*837. Carneol. — jur Seite liest man: 12vs.

titit minit. ITAS.

\*838. Agathon pr. Drei Amor um eine unbefafte Mafchine ber, bie fie ju bewegen ober mit bem Sebel forts jutreiben fuchen, indem fie große Gewalt anwenden.

839. Antife Pafte. Amor auf bem Throne fizend, bie Geifel in ber Sanb; vor ihm ein Greis in ber Stellung, als ware er gezüchtigt ober als wen er um Schonung bitte.

Conf. Spanhem. in Callim. hymn. in Del. v. 234. p. 458 — 459.

# 3 wolfte Abtheilung.

## Pinche.

\*840. Carbonyr. Statue ber Pfyche mir Glügele eines Schmetterlings.

\*841. Carneol. Bruftbilb ber Pfode verschleiert, wie es alle folgenden Bruftbilber find. Sie batt fic einen Schmetterling in ben Bufen. Der Schleier ift bas Sumbol einer Neuvermählten, und jugleich einer vergötterten Perfon, wie Pfyche ift.

842. Untife Dafte. Derfelbe Gegenftand.

843 - 844. 845. Sarbonny. Pinde ftebend, mit Sfügeln, bie bon jenen bes Schmetterlings, bie fie fonft gewöhnlich bat, verschieden find. Es ift etwas Befonderes, bag Winde auf biefem und ben zwei frlaenden Steinen ein langes Schlepfleib bat, bas über ben Surtel aufgeschurt ober aufgehoben ift, und beffen Bipfel fie mit einer Sand auf die Beife tragt , wie man es bisweilen, aber bennoch felten, an ber Sigur ber bof nung fieht. 1) Diana führt in ben homnen, welche bem Drpheus beigelegt merben, unter andern Beimbrtern auch bas ber rarvoinenan, mit bem langen Gewande. Die, welche über die Rleidung ber Alten gefdrieben haben, find noch im Streite über bie verschiedene Form ber stola unb bes peplum. Ich meinerseits glaube, bas peplum fei bas langfte Frauengewand; befi biefes war ichon feit ben Beiten Somers in Griechenland bas Rleib ter Jungfrauen, und folepte auf bem Boben nach. Der Dichter gibt ben trojani.

<sup>1)</sup> Tristan. comment. t. 3. p. 114.

fcen Frauen ben Namen inxerinenzu, bie bas Rleib nachschlepen; 1) und fo ift bas Gewand ber Niobe.

846. Carbonyr. Derfelbe Gegenftand, aber mit Schmetterlingefingeln.

- 847. Sarbonny. Derfelbe Gegenstand. Auf biefen jwei Steinen hat der Runfter die Schmetterlingkflugel bis auf die Augen angezeigt. Die übrigen Steine und Paften, welche nachfolgen, ftellen uns die ganze Jabel der Pinde vor, wie sie Apulejus im 5 und 6 Buch feiner Berwand Iungen beschreibt.
- 848. Smaragbprafma. Pfnde ichlafenb, ju ber Cupibo fomt.
- \* 849. Topas. Pfy che ichlafend und neben ihr Eupt do, ber feinen Finger auf ben Mund halt, um das Stille ichmeigen anzudeuten, das er beobachtet, um fie nicht aufzwwefen.
- 850. Sarbonnx. Pinche fiehend mit beiten han ben eine Fafel haltenb. Pinche ließ fich von ben wieder botten Bitten ihrer Schwestern, welche sie um beren Loos beneibeten, verleiten, die Gestalt ihres Lieblabers, ber nur im Dunkel ber Nacht zu ihr kam, zu entbeken; befi in einer Nacht, während er ichlief, nahm fie ein Licht, um ihn zu sehen: aber unglüklich fiel ein brennenber Tropfen auf Eupids und er entfloh sogleich.
- 851. Granat. Gin Schmetterling auf einer Laterne. Der Steinichneiter hat ohne gweifel hier auf bas Begebnig ber Pin de angespielt, als fie die Gestalt ihres Liebhabers entbefen wollte.
- \* 852. Carneol. Cupibo an eine Gaule gebunden, nebft Pfoche in Form eines Schmetterlings. Diefes fellt bie Beftrafung bes Cupibo vor, indem ihn Benus aus thmillen über feine Liebe jur Pfoche gefangen legte.
  - 853. Agathonpr. Derfelbe Gegenftanb.
  - 854. Carneol.
- 855. Gruner Jafpis. Cupibo an eine Saule gebunben, fiber ber ein Greif ift; mit ber Infdrift: AIKAIOG.
- 856. Glaspafte. Eupido hofend nebft einem Schmete terling an einen Baum befeftigt.
- \*857. Carneol. Pinde auf einem Altare fiend, bie Banbe auf ben Rufen gebunben, vor einer Gaule, auf ber
  - 1) IA. Z. VI. v. 441.

eine Statue ift. — Pfyche in threr Berzweiflung, ba fie von Eupido sich verlaffen sah, und ben vollen Jorn ber Benuk erfuhr, rief die Cerek und Juno um hulfe an; sie wurde aber nicht erhört. Aun ließ Benuk die pfyche, um das Maß ihrer Qualen voll ju machen, durch Mercux aufsuchen, wor fich bringen, und durch den Rummer und die Traurigkeit, Sollicitudo et Tristilia, mishandeln. In bieser Lage ist Psiche beier vorgestellt; sie fleht das Mitletd den Benuk an, deren Statue auf der Säule ist.

Carneol. Prufung ber Pfyche. um die Gebuld ber Pinche ju prufen, befahl ihr eines Tags einen großen Saufen verichiebener unter einander gemengter Rorner aus einander gu lefen. Pfyche fand bie Arbeit un. möglich und ließ Ametien tommen, die ihr halfen. Benus aber mar mit ber Urt, wie Win de bem Befehle nachaefom. men, unjufrieden, und auferlegte ihr, ein Befag voll Baffer bom See Rocntos ju bringen. Als Pinche auf bem Bege mar, horte fie einen Abler ju ihr reben, ber ihr bie Unmöglichfeit der Unternehmung vorftellte, felbft bas Befag nahm, bavon flob, und es ihr voll Baffer aus bem Rocutos brachte. Das ift bie Borftelung biefes Steins. Dinde fist auf einem Gelfen, bon Rummer gebeugt, bas Befag bor ihr auf bem Boben; hinter ihr find zwei Ahren, um bie Bollendung ihrer erften Arbeit angubeuten. Bur Seite ift eine Amcife, die ihr half, und in ber Luft ichwebt ein Abler, der ihr jeinen Beifand anbietet.

\*859. Carneol. Pinche mit einer leeren Bafe in ber Sant, um Baffer aus bem Gee Korntos gu fcopfen.

860. Untite Pafte. Pinde, als iconfe fie felbft Baffer aus bem Quelle Rocytos, ber aus einem Felfen flieft.

861. Antife Pafte. Pluche, wie fie and bem Kocotod fcon bas Waffer geschöpft hat, und bereit ift, bie Bafe
won ber Erbe aufzuheben.

· \*862. Sarbonng. Derfelbe Begenftanb, wo Pip. de noch einen Dreijaf balt.

863. Antile Pafte. Pfoch e an eine Saule gelehnt bebt bas Gefaß auf, über welchem ein Schmetterling ift, ben ber Steinichneiber wahricheinlich beigefügt hat, um anzubeuten, baß es Pfoch eiei; ben hier, wie auf ben funf vorhere gebenden Steinen und auf einigen nachfolgenden, ift fie ohne Ringel.

- 864. Glabpafte. Pipobe bringt bas Gefäß vett Baffer ber Benus bar, beren Statue auf einer Saule ift.
- 865. Sarbonnr. Pfnche bringt ber Benus von gewiffen Schafen golbene Bolle. Um die Reihe ber vor hergebenden Steine nicht ju unterbrechen, habe ich hier diese Arbeit der Pfn che angebracht, obwohl sie früher ift. Deft Benus, die mit der bestandenen Prüfung in Ansehung der miter einander gemengten Körner nicht zufrieden war, befahl der Pfn che, goldene Wolle zu bringen, was der Gegenstand diese Steins ift.
- 866. Sarbonyr. Pinde, auf ihrer Rüffunft aus ber Unterwelt, bringt ber Benus die Schminkbudse der Proferpina. Um nämlich die leste härte wider Pinde auszusüben, gab ihr Benus eine Büchse mit dem Besehle, sie zur Proferpina zu tragen, und diese zur Erhaltung ihrer Schönheit um ein Theil von deren Schminke zu bitten, indem sie ben lesten Rest verdraucht bätte, um Eupidos Wunden zu heilen. Psyche nahm den Weg gegen Känarum, wo nach der Fabel der Eingang zur Unterweit war. Proferpina gewährte ihr die Vitte: und so ist auf diesem Steine Pswem Altare stehend und mit äusserfter Neugierde die Wüchse betrachtend, welche die Schminke enthält.
- \*867. Bergkruftall. Pfnde, die Schminkbuche ber Proferpina eröfinent. Pfnde fonte ber Bersuchung, ju seben, was in ber Buche enthalten set, nicht widersteben und ösnete sie; da sie aber glaubte, darin die Schönheit selbst sichtbar ju sinden, sieg im Gegentheile aus berselben ein höllischer Qualm auf, ber über alle ihre Sileber eine Lähmung verbreitete. In diesem Augenblik erscheint Eupido, der seine Bande zerbrochen hat, er berührt die Pfnde nur leicht mit seinem Pfeise und bringt sie wieder zu sich. Das ist die Borstellung auf diesem Steine. Pfnde steht, date bie Buche offen in der hand; aber sie ist gelähmt und hite Rniee sinken zusammen. Eupido besindet sie wo riven Fügen, und die Statue der Benus hinter ihr uf einer Saule.
- 868. Sarbonne. Eupido ftöft n t feinen Jufen bie ber Pfoche, welche fogleich ihr Bewuft in erhalt und voll Berwirrung ift. Des Runftlers Gebante icheint der nam- liche wie auf dem vorigen Steine, obwohl hier Pfoche bie

Buche nicht hat. Die Gravure gebort unter bie alteffen, und bie Tingel ber Pfp de find eine Art Ablerbflugel.

- \*869. Sarbonne, in einen antiken Ring von Gold gefaft. Pofuce, nachdem fie ben Joen ber Benus ver-fühnt hatte, und an bas Biel ihrer Arbeiten gelangt war, befand fich enblich im Befige ihres Liebhabers. Sie halten fich feft umarmt.
  - \* 870. Selber Jafpis. Derfelbe Gegenftanb.

871. Carneol. Eupido und Pfnche hupfenb.

- 872. Glaspafte. Euvido und Pfnde gufammen in ihrem Brautbette unter einem Baume; neben ihnen ein anberer Umor, mit einem Gefage in ber hand, ber fie bebient.
- 873. Carneol. Pfnche ftebend bindet Cupidos Bufe, vielleicht um anzuzeigen, bag fie ibn vom Fluge entwöhnt und nun beftan big gemacht habe.
- 874. Antite Pafte von zwei Farben. Cupibo bim bet Pfpche an eine Caule.

875. Untite Dafte. Derfelbe Gegenftanb.

- 876. Carneol. Pinde an ein Siegesmal gebunden, beffen Stuge ein dopelter Priapus ift; gegenüber fieht man Cupido mit emporgehobenen Sanden.
- 877. Untite Pafte. Pinde fiehend und bie Sande auf den Ruten gebunden; vier um fie ber fliegende Umor icheinen ihr Poffen ju machen.
- 878. Gladyafte. Eupido ftehend fuct einen Schmete terling, ber vor ibm flattert, ju fangen.

879. Carneol. Cupibo neben einem Baume folägt

- einen Schmetterling, ber barauf ift, mit einer Gerte herunter. 880. Carneol. Cupibo läßt einen hund auf einen Schmetterling los.
- 881. Agathonny. Cuvido ftebend, Bogen und Pfeil in ber Sand, und ju feinen Sugen ein Schmetterling.
- 882. Carbon pr. Cupibo ftegenb, ju feinen Gu. fen ein Schmetterling.
- 883. Grauer Jafpis. Eupibo ftebenb, einen Spieg in ber hand und ju feinen Fugen ein Schmetterling
  - 884. Agathonnr. Eupibo figenb halt einen Schmet.
- terling an ben Glügeln.
- 885. Untile Pafte. Eupido ftebend, einen Schmete terling in der hand, vor ihm eine Saule, worauf eine Lampe Bebt.

896. Antife Pafte. Cupido fichend vor einer Saute, auf der ein Schmetterling ift; vor der Saule eine lodernde Fatel auf die Erde geftreft.

887. Untife Pafte. Cupibo fiehend an eine Gaule gelehnt, in ber rechten Sand ein Schmetterling und in ber

Linten eine umgefehrte Safel.

\*888. Carneol. Eupido brent bie in Geftalt eines Schmetterlings vorgestellte Plude. Diefes ift ein Enmbol ber Unfterblichfeit ber Seele, die als wie das Feuer bimitic und unverweilich ift.

Igneus est ollis vigor et cœlestis origo Seminibus.

889. Carneol. Derfelbe Gegenstand.

890. Untife Dafte. Cupibo in hermengeftalt brefit mit feiner Safel einen Schmetterling.

\* 891. Carneol. Eupido ftehend, ben rechten Sug auf einen Schilb gefest, vor ihm ein helm und Svieft, auf bem ein Schmetterling ift, ben er mit feiner Fakel brent. hinter Eupido ift ein Siegesmal.

\*892. Carneol. Zwei Amor einander gegenüber, wovon der eine ben Schmetterling brent, und der andere einen hund am Strife führt. Um Rande ein Priapus.
893. Antife Pafte. Cupibo ftehend halt mit ber

- 893. Untite Pafte. Cupibo ftebenb halt mit ber Linten einen Schmetterling und in ber Rechten ein Meffer; er ift in ber Bewegung, als wolle er ben Schmetterling entawei iconciden.
- 894. Carneol. Cupibo auf einem Bagen von zwei Schmetterlingen gezogen.
- 895. Untite Pafte. Cupibo auf einem Wagen bon zwei Schmetterlingen gezogen; er halt, anftatt ber Geisfel auf bem vorigen Steine, eine lobernde Jakel; unter ben Schmetterlingen ift ein halbmond und ein Stern.

896. Carneol. Eupido auf einem Wagen von zwei Ponden gezogen.

\*897. Carneol. Cupido auf einem Bagen von zwei Schmetterlingen gezogen, in einer Laufbahn, deren Siel ober weta man fieht.

898. Dunfler Carneol. Cupibo auf einem Bagen von zwei Schmetterlingen gezogen, unten eine Ahre.

899. Carneol. Gine heuschrefe auf einem Bagen von zwei Schmetterlingen gezogen.

900. Glaspafte. Pfpde auf einem Rahn von zwei

Delphinen gezogen, die fie mit ter einen hand lenkt, und mit ber andern halt fie bas Steuerruder.

901. Amethnft. Gin Schmetterling.

902. Carbonnr. Gin Schmetterling auf einer Abre.

903. Carneol. Gin Cometterling in Mitte eines Rranges.

904. Syacinth. Gin Schmetterling auf einem Rrange. 905. Carneol. Gin Schmetterling neben einem Sullborn.

906. Carneol. Gine brennende Fafel und ein Bogen freuzweis; unter ber Fafel ein Schmetterling.

\*907. Granat. Sin Schmetterling auf einer Blume, gleich jener Blume, bie man auf Müngen von Rhobus fieht. 1) Beft man sie für eine Rose nicht, wie die meigen Gelehrten funt, 2) so kan uns dieses die Idee von einer schnen Persson geben, die ihren Lebenslauf im Frühling ihrer Jahre geendigt hat. Die Rose mit ihrer ganzen Schönheit war das Symbol des Lodes und eines kurzen Lebens; und das ist die Ursache, warum nan Rosen auf die Grabmale ftreute; 3) und auf Grabinschriften sieht man, daß die Eltern sich selbst verpflichteten, diesen Leiten Diensk zu erfüllen. Man bemerkt auch Rosen auf einem alten Grabmale. 4)

Bare es die Granatbluthe, bei den Alten balaustinum genant, die ihnen auch jum Garben bes Purpurs diente, 5) fo fonte man muthmaßen, daß hier die Seele, die im Blute ihren vorzüglichften Siz nach ber Lebre einiger Alten hatte, poraeftellt fei.

\* 908. Schwarzer Jafvis. Gine hand, die einen Caduceus, eine Keule und einen Schmetterling trägt, mit ber Inschrift: AAO.

- 1) Goltz. Græc. tab. 33.
- 2) Beger. thes Brandeb. t. 1. p. 410.
- 3) Plutarch Sympos. l. 3. quæst. 1. Gruteri inscript. p. 636. n. 12. Et præbeant rosam in perpetuum. Conf. Cori Mus. Etrusc, t. 3. p. 116.
- 4) Nicaise explication d'un ancien Monum. p. 23.
- 5) Spanhem. dissert de præst. num. t. 1. p. 321.

# Dreizehnte Abtheilung.

#### Mars.

\* 909. Sarbonny. Ropf bes bartigen Mars. fer Ropf ift in bem harten Styl bes graueften Altertums gebildet, obwohl bie Bravure ausnehmend fein ift. ich ihm ben Namen Mars beilege, ftuje ich mich auf ben alten Ratalog unferer Samlung und auf die Ahnlichkeit mit den fünf folgenden Röpfen. Ich muß aber gefteben, daß unfere übrigen Steine und die in andern Rabineten, wo bie Figur biefes Gottes nicht zweifelhaft ift, ibn beftanbig jung vorftellen, gleich wie beffen icone Statue in ber Billa &u. bovifi ju Rom ift, 1) bie gerade ausfieht, wie fie uns Lucian beschreibt. 2) Auffer bem findet man auch auf einer Münze von Spratus 3) ben Ropf bes Mars, welchem ber unfrige bollfommen gleichet; mas hinreichen tan, um ben Plag ju rechtfertigen, ben man ihm hier gibt. 3ch bemerte noch, bag ich in ber Rolge nicht mit aller Strenge bie Benennung bes Mars auf ben übrigen geschnittenen Steinen vertheibigen kan, indem es bei den Granzen, die wir uns geftett haben, nicht thunlich ift, alles bis jur völligen Genüge ju bestimmen.

910. Comarger Jafpis. Derfelbe Gegenftanb.

911 - 913. Antife Dafte.

914. — Ropf bes Mars mit franfem Bart; ber helm ift von jenem auf ben vorhergebenben Steinen verschieden.

915. Untife Bafte. Ropf bes bartigen Mars; am Belme beffelben fieht man Wibberhörner, wie an ben Sopfen

- 1) Maffei Statue ant. tav. 66.
- 2) Dial. deor. 15.
- 3) Beger. thes. Brandeb. t. 1. p. 381.

es Jupiter Sammon. Plutard ermagnt, bag ber beim bes Ronigs Porrhus mit abnliden Sornern geziert var. 1)

916. Untife Dafte. Derfelbe Gegenftand.

917. Glasvafte. Rovf bes bartigen Mars, vorwarts ind mit bem Schilbe. Er gleicht mehrern Röpfen, die in unfeer gabtreichen Samlung von Schwefeln ben Namen Mars ühren, und auch bem Ropfe auf einem Carneol im Rabinet ves Königs von Frankreich. 2)

918. Sarbonny. Bruftbild bes Dars ohne Bart.

919. Untite Dafte. Derfelbe Gegenftanb.

920. Slaspafte. Ropf eines Rriegers mit einem helme, beffen Theile ben Naken, ben größten Theil bes halies und bes untern Gesichts bebefen können. Was aber auf infer Pafte besonders merkwürdig ift, das ift die Müge, weis unter bem helme bis an die Augenbraunen reicht. Gine imlide Müge nimt man noch beutlicher auf einem Steine hahr, ber sich im Kabinet Farnese zu Neapel befand. Diese Mügen unter bem helme waren schon zu homers Beiten üblich, best er gibt eine solche bem Ulpffes. 3)

921. Glasvafte. Ropf eines Rriegers, beffen helm, wie der vorige, obwohl von einer andern Form, rutwarts ben hals bebett; bicfer helm icheint aus Lebre gemacht und ganz mit Rageln beschlagen, so wie Algamem nons helm war: «peppace zuven, clavis utrimque ornata galea. 4) Sin Band bebett die Stirn, und ein anderes hangt über ben Ropf berunter von einem ber Schläfe bis zum andern.

\* 922. Carneol. Fragment. Mars jugenblich, naft, pormarts, in ber rechten hand ben Schilb, in ber linten ben Spiefe. Diefe Gravure ift aus ber Zeit bes iconen Styls ber Runft.

923. Untife Pafe. Mars fiebend, naft, in ber rechten hand bie Lange, in ber linfen bas Schwert.

924. Sarbonne. Mars ftebend und natt, ben Selm auf dem Ropfe, einen andern helm in ber rechten hand, die Lange in der linken und den Schild gu feinen Fügen.

- 1) In Pyrrho. [c. 34. Plutard fagt hier nur, bag ber Belm bes Pyrrhus mit einer Krone gegiert war.]
- 2) Mariette pierr. gravées t. 2. p. 2. n. 7.
- 3) IA. K. X. v. 265.
- 4) IA. A. XI. 7.41.

- 925. Glaspafte. Gin Rrieger, ober wen man will ein Gladiator, ftebend ohne heim und ohne andere Baffe als das Yarazonium, bas er mit beiden handen halt. Dar, auf die Buchfaben: CAEK. . . bie man für den Namen bes Steinfcoeibers cmaas gehalten hat. 1)
- \* 926. Rother Jafpis. Gine Figur ahnlich ber vorrigen, ju ihren Jugen helm und Schild, mit ben Buchfaben: KAI . . . Un bem Parajonium ift bas Gehang, im Griechischen Telaucur, woran man vor Alters bas Schwert über die Schultern trug. Es ift zu bemerfen, baf die Form dek Schwerts bei ben alten hetruriern fo wie bei den Römern fich gegen die Spize hin erweiterte, was man auf vielen Abbrüfen in unsern Rabinete siebt.
- \* 927. Smaragbprafma. Mars ftehenb und natt, ben Spieß allein auf ber Schulter tragenb.
- \* 928. Carneol. Mars Gradivus vormarts, ben Spief in ber rechten Sand, bas Schwert in ber linfen.
- 929. Agat hon nr Derfelbe Gegenstand, wo er ben Spief in ber rechten hand halt und in ber linken einen rumben Schild.
- 930. Carneol. Gin Rrieger, ben helm auf bem Roppe, in ber Rechten bas entblößte Schwert, ben Schild in ber Linten.
- 931. Agathonyr. Gin Rrieger ftehend, in ber Rechten feinen Spieg, ben Schilb in ber Linken.
- 932. Carneol. Gin Rrieger, den helm auf bem Roppfe, einen anbern helm in ber rechten hand, vor ihm ber Schilb, und die Lange auf ber Erbe liegend.
  - 933. Agathonny. Gin Rrieger ftebend und natt, auf dem linten Arme den Schild und den Spieg haltend, in ber andern hand ben helm, und ben Panger ju feinen Rufen.
  - 934. Antife Pafte. Gin Soldat ftehend neben ein nem Altare; in der linken hand den Spieß, vor ihm ein Baum, an den helm und Schild gelehnt find. 2)
  - \* 935. Agathonyx. Gin Rrieger ftebend und natt, neben ihm etwas, das eine Pyramidalform hat; er gleiche bem, welchen man auf Steinen fieht, die unter bem Ramen eines
    - 1) Stosch Pierr. gravées pl. 21.
    - 2) Man sebe 3 Rl. 255 Rum.

Gladiator Buftuarius gehen, 1) wo die Figur ein Anie auf dem Boden hat, und fic mit dem Schilde gegen einen Streich von oben deft. herr Gravelle hat unfern Stein bekaft gemacht und die Pyramidalfigur für eine Begrübniss fäule ausgegeben. 2) Der Arieger hält in der einen hand den Svieft, in der andern den Schild, sein helm liegt auf dem Boden, und er sieht auf einen Altar, der die Form einer Saule und loderndes Keuer hat.

936. Rother Jafpis. Gin Rrieger ftehend, ben Schilb qu feinen Sugen; mit ber rechten Sand halt er ein Stuf feines Mantels und in ber linten ein Gefäß mit geuer.

\* 937. Agathonne. Gin Rrieger ftebend, in ber rech

ten Sand die Lange, ju feinen Sugen ber Panger.

938. Carneol. Gin Rrieger ftebend, ben helm auf bem Ropfe, auf bem linten Urm einen runben Goilb, und auf die Lanze gelehnt; zu feinen Jugen noch ein runber Schilb unb batiber ein helm.

939. Carneol. Gin Rrieger ftehend und natt, auf feiner ausgestretten rechten hand trägt er ben helm, in der linten feinen Spieß; auf dem Boben ift einerseits der Panger, anderseits der helm.

940. Sarbonyr. Gin bewafneter Rrieger, ben Spieg in ber Sand, und ben Schild auf bem Arme. Die Gravure icheint betrurifc.

941. Gin Ring gang aus Sarbonnr. Gin Rrie. ger mit Schilb und Schwert bewafnet.

942. Carneol. Gin Rrieger stehend und bewafnet; er hat einen spizen Bart, wie die sechs ersten Köpfe dieser Abtheilung. Jur Seite ist ein Abler, der einen Hasen in den Rlauen halt. Bielleicht ist dieses das Symbol einer Helbenthat, wie ungefähr das Bild, das man im Homer sindet. 3) Man sieht das nämliche Symbol auf Marmorn und andern Steinen. 4)

943. Glaspafte, betrurifde Gravure. Gin Rrieger

<sup>1)</sup> Agostini gemme part. 1. tav. 170. Mus. Florent. t. 2. tab. 73. n. 5.

<sup>2)</sup> T. 2. pl. 90.

<sup>3)</sup> IA. P. XVII. v. 874. Z. VI. v. 308.

<sup>4)</sup> Gorlæi dactyl. part. 2. n. 50 et 210. Causzi gemma. n. 152.

binals Alexander Albani ift viel merkwürdiger. Bieli leicht ift es ber Juf eines Bakdus. Zu beffen Seite fieht man eine icone cannellirte Bafe, worauf eine Oraperie liegt, und auf ber Bafis fieht ber Name bes Bilbhauers:

#### ΕΡΑΤΩΝ ΕΠΟΙΕΙ.

960. Glaspafte. Drei Rrieger, Salbfiguren, bormarts, wovon ber mittlere vermunbet ift, und von ben zwei andern getragen wird. Giner von biefen balt einen großen Schilb, worauf ein Greif erhoben gearbeitet ift, ber eine him bin töbet.

961. Glaspafie. Drei Krieger führen einen Bew wundeten, der fich auf ihre Schultern flügt; auf bem Schilb bes einen ift ein Mebufafopf.

962. Untife Dafte. Derfelbe Gegenftanb.

963. Duntler Carneol. Drei Rrieger, bie einen Stier jum Opfer fubren.

\* 964. Carneol. Derfelbe Gegenftanb.

965. Untile Pafte. Drei Rrieger, die einen Stier bei einem Altar opfern; einer von ihnen hat eine Schale in ber rechten hand, und ben Schilb am linken Arm.

\* 966. Carneol. 3mei natte heroifche Siguren , mobon bie eine ein Diabema tragt und bie anbere, mit bem helm und Schild bewafnet, fich buft und bie Sand gegen eis ne auf ber Erbe ftebenbe Bafe ftrett; biefer gigur gegenüber ift eine andere ebenfalls bewafnet. Auf einem abulichen ge. fonittenen Steine, ber fich in bem Rabinet gu Bloreng befine bet, glaubt Gori megen ber Caule, die barauf ift, ben Achil. les vorgestellt zu sehen, wie er die Asche des Patroklus in eine Urne famle. 1) Aber verschiedene Abbrute beffelben Gegenftandes und mit ber nämlichen Gaule, bie in unferer großen Samlung von Abbrufen vorfommen, zeigen flar , bag es Rrieger find, welche bas Loos aus einer Urne gieben, was man jur Beit bes trojanifchen Krieas aus einem helme jog. Muf einem Abbruf, ber von einer antifen Dafte gemacht ift, find zwei Rrieger neben einer Urne, wo ein Jungling ben Arm hineinfteft, um barin ju rubren, ober etwas berausiugiehen. Auf einem andern Abbrut fieht man zwei Rrieger, beren jeder bie Sand in die Urne fteft. Semöhnlich bedien

<sup>1)</sup> Mus. Florent. t. 2. tab. 29. n. 2 - 3.

te man fich bet Urne, um bas Loos daraus ju ziehen. 1) Der enge hals unserer Base, welcher scheinbar zur Ziehung des Looses nicht geeignet ist, begünstigt meine Erklärung nach der Beschreibung, welche Athenäus davon macht, indem er die enge Mündung dem Uster vergleicht: ore supra clauso siculanus. 2)

Bur Erklärung biefer Numer taff ein Fragment bes fervilischen Gefezes bienen. 3) Dan fieht bafelbft, baf bie Bafe biefer auf unferm Steine abulich fein muß, und baf man mit entblößtem Urme bas Loos berausjog, weil ber Sais eng war. Bollten Ginige diefer Erflarung wiberfprechen, fo faff man eine andere Muthmakung aufftellen. Die Thracier hate. ten ben Brauch, einen Stein in einen Topf 4) ober, wie Inbere fagen, 5) in einen Rocher ju merfen, und ber Stein mar weiß, wen der Tag gluflich vorübergegangen, fcmars aber, weff er unglittlich gewesen. Nach bem Lobe ber Perionen gablte man bie Steine, und nach ber Anjahl weiffer ober fcmarger Steine wurde bas Leben bes Abgefchiebenen für gluflich ober ungluflich gehalten. Der berühmte Doet Ganna. saro hatte dicfen Gegenftand in fein Wapen gewählt. 6) Un. ter vielen ichmargen Steinen in einer Urne, die man bon Blas gemacht vorausfeit, mar nur ein weiffer, mit bem Berie barunter :

Æquabit nigras una sed alba notas.

967. Antife Dafte. Mars bewafnet, in ber Stels lung, als wote er auf einem von zwei Pferben gezogenen

- Aristoph. Vesp. v. 320. et Schol. ad h. l. Bochart. hieroz. part. 1. l. 2. c. 54. p. 656. Fabretti Inscript. c. 9. p. 668.
- 2) L. 10. [c. 19. n. 71. Die Stelle findet fic bei Athe naus nicht fo. Man febe übrigens die Abbilbung des Steins und eine andere Erflärung Bindelmans bar- über in den Denkmalen Num. 164.]
- 3) Davis. not. ad Cic. de nat. Deor. I. 38.
- 4) Plin. l. 6. c. 40. sect. 41.
- 5) Zenob. cent. 6. adag. 13.
- 6) Crispo vit. di Sannaz. p. 40 41.

Magen tampfen, wie man ihn auf mehrern Mingen fieht; 4) unten ift ein Widber und Scorvion. homer und hofiob nennen des Mars Pferbe Deinos und Phobos.

\* 968. Caeneol. Gin Arteger auf ben Anieen, ber feinem Pferd aus einem Corbe gu freffen gibt.

\* 969. Carneol. Gin bewafneter Rrieger, ber fein Bferd maidet.

970. Rother Jafpis, in einen antifen Ring ge-fafit. Gin Krieger trantt fein Pferd in einem Bache; er ift bis an die Anice im Baffer, und flut fic auf eine kleine gurte, welche benienigen ahnlich ift, die man an ein Jagdperet auf einer Begradniffurne in der Galerie des Palafies Barberini befestigt fieht. 2)

Untife Dafte. Ein Man mit einer Mute: er bebt mit Gewalt einem Pferde ben rechten Guf auf, mab. rend ein bemaineter Rrieger, ber vor bem Pferde fniet, baf felbe über bem Sufe ju verbinden icheint. Es mare ofme Zweifel gewagt, hier ju fagen, daß diefer Soldat bem Pferde Gifen aufichlage. Ich will nicht wiederholen, daß bie Daulthiere der Alten beschlagen maren, und ich weiß wohl, daß man auf feinem alten Denfmale beschlagne Pferde findet: aber ich behaupte meiter, daß ber beichlagene buf eines Pferde auf einem Marmor im Palafte Mattei, ber eine Jagb Raifers Galienus vorftellt, mo Sabretti die altefte Sour bes Pferdbeichlägs finden will, 3) ein neuer Buig ift. beffen geftehe ich, bag einigen Nachrichten jufolge die Alten und namentlich bie Bolter Afiens ihre Pferde mit Bufeifen befchlugen, wie man biefes in Appians Beidichte bes mis thribatifchen Rrieges fieht. Scaliger, ber fic auf bas Wort solea, Sufeigen der Maulthiere, dasim Catullus vor. Bomt, und auf das Wort inconper, Sufeifen der Pferbe, welches im Appian fteht, begieht, ift ber Meinung, bag man fie beschlagen habe.

972. Untite Pafte. Gin Rrieger neben feinem Pferbe in ber Bewegung, von ber rechten Seite auf baffelbe gu fleigen. In der groken Samlung unserer Udbrute find mehrere, die einen Reiter in der nämlichen Bewegung, wie er von biefer Seite zu Pferd fteigen will, vorstellen. Sine au-

<sup>1)</sup> Vaillant. num. fam. Fab. 105. Papir. 2.

<sup>2)</sup> Bartoli admir. tab. 70.

<sup>3)</sup> De Columna Traj. c. 7. p. 225.

bere Befonderheit diefer Pafte befteht barin, bag unfer Pferd bie Sufe auf berfelben Geite vorwarts bewegt, wie die Pferde bes Raftor und Pollur auf dem Capitolio; bie vier antifen Pferde aus Ergt über bem Portal ber Gt. Diarcus. firche ju Benedig, und bas Pferd ber Reiterftatue bas 976. nius Balbus gu Portici. Wir feben die nämliche Bemeaung an Oferben auf einigen Berten, die bei Bieberaufle bung ber Runfte find gemacht worden, j. B. an ben zwei gemalten Reiterfiguren ber zwei Rapitane ber Republif Flo. reng, die in der Domfirche diefer Stadt find. ift übrigens nicht bie beständige Manier, wie die Pferbe in ihrem Gange bei ben Alten vorgestellt murden. Das Pferd bes Marcus Aurelius von Erit, das Pferd beffel ben Kaifers auf einem Marmor und die Vferde feines Bagens auf dem Capitolio, bie erhobenen Pferde bes Titus an bem Bogen beffelben gehen mit einem vorbern und einem bintern Rufe ber entgegengefesten Geite, wie wir wiffen, baf bie Natur und bie Gefeje ber Dechanit es forbern , und auf welche Urt alle vierfüßigen Thiere allein mit Gestigfeit und ficher geben tonnen.

\* 973. Grauer Jaspis Gin Krieger, ber zu Pferbe fteigt, fest ben rechten Suf auf eine Rrampe, bie in einer gewiffen Sohe unten am Schaft feines Spiefes befeftigt ift. Man weiß, bag bie Alten ben Gebrauch ber Steigbugel nicht fanten; aber noch niemand hat bemerft, daß fie irgend einen Griaj für biefe Bequemlichkeit hatten. Diefer Stein ertheis let jugleich einer Stelle bes Tenophon Licht, welcher biefe Urt, auf das Pferd au fteigen, ermahnt, aber auf eine Beife, daß er bisher von niemand verftanden worden. In feinem Buche über die Runft der Reiterei, mo er lehrt, wie man gu Pferd fteigen foll, fagt er: " bag ber Reiter guerft mit ber " linten Sand ben untern Theil bes Gebiffes" [wohl eher die Erenfe, Salfter,] im Frangofiichen les branches, Gtane ge, wo fich die Bugel anschließen, die unterhalb burch eine Rette befeftigt find, mas im Griechischen burch beragageus ause gedruft wird,) " ergreifen foll; aber bag er barauf ju achten " habe, fie nicht ju bart angufaffen; und wen er bie Dahne " nabe bei ben Ohren ergreife, um auf bas Pferd gu hupfett, " oder fich vom Sviefe aus darauf fcwinge, fo muße er das " Oferd nicht verrufen. " 1)

<sup>1)</sup> De re equestri c.7. §. 4.

Bom Spieke auf bas Pferb fpringen, heißt im Griechiichen and Sogaroc arandar; man muß aber biele Rebenkart nicht mit ben Worten en: Sogo und naue ent dogo verwechfeln, welches ein militärischer Ausbruf war und eine Bewegung auf ber rechten Seite bezeichnete, weil man ben Sief hier trug; 10 wie natur sof aonida eine Bewegung auf ber Ainfen Seite anzeigte, weil man hier ben Schit trug. 1)

974. Untife Pafte, den Agathonm nachahmend. Derfelbe Gegenstand. In unferer Samlung ber Abbrute fim det fich ein Krieger in der nämlichen Stellung, mit den Buch-flaben 3 73.

975. Antife Pafte. Fragment. Ein Reiter zu Pferb, die rechte hand auf den Schenkel geftüst, und in derselben den Spieft gegen die Zügel des Pferds gefenkt. Die langen über die Schultern wallenden haare scheinen und einen griedischen Reiter anzuseigen; den die Athenienser, welche bei der Reiterei dienten, ließen ihr haar wachsen, 2) und die Spartaner 3) trugen es gleichfalls lang, wie überhaupt alle Lacedamonier. 4)

Renophon in seinem Buche von der Reiterei, der vorzuglich die Uthenienser berüksichtigt, gibt die Borichrist, daß ber Reiter auf dem Zuge, wie der auf unserer Pafte ift, seinen Svieß zwischen den Ohren des Pserds in Rube halten son. Wen man voraußezen durfte, daß diese Urt, den Spieß zu halten, allgemein bei den Utheniensern angenommen und beobachtet worden, jo könte unser Reiter nicht von diesem Rolle sein.

Wir haben an biefem Neiter ferner noch ju bemerken, daß er eine Art Stiefeln hat, die ihm bis an die Baben reischen, wie man sie unter andern am Trajan ju Pferde auf zwei Babreliefs am Bogen Constantins wahrnimt 5)

976. Glaspafte. Gin Reiter von rufmarts ju feben,

<sup>1) [</sup>Die Abbildung und weitere Erffarung diefes Steins in ben Denfmalen Rum. 202.]

<sup>2)</sup> Aristoph. Nub. v. 14. Equit. v. 577.

Plutarch. in [Lysandro c. 1. Apophth. Lac. t. 6. p. 718. edit. Reisk. Herodot. I. 82.] Conf. Barnes. ad Enrip. Bacch. v. 455

<sup>4)</sup> Aristot. rhet. l. 1. [c. 9. S. 3.]

<sup>5)</sup> Bartol. admir. tab. 25 - 26.

ewei Spiefier quer über fein Pferb tragenb. Zenophon will, daß der Reiter mit zwei Spiefien bewafnet fei, bamie im noch einer übrig bleibe, wen er den andern gegen den Beind geworfen hatte. Die, welche im trojanischen Rriege al Juf fampsten, trugen gleichfalls bis auf die heerkführer zwei Spiefie. 1.)

977. Sardonnr. Gin Reiter, auf bem Rrem bes-Pferdes umgefehrt, fprengt in vollem Galop, mit einem grofen ovalen Schild am Arme und mit einem Spiefe, bavon.

978. Untite Bafte. Derielbe Gegenstand; nur ift ber Schild rund, und der Reiter liegt vielmehr auf dem Borbertbeit bes Pferde.

\*949. Carneof: Fragment. Sim Reiter naft 312Pferb galopirt auf einem großen gepflasterten Wege. Dieser gepflasterte Weg ift eine Militärstraße ber atten Römer.
Im sich davon einen Begrif zu machen in bennen biejenigenbie niemal in Italien waren, die Zeichnung ausehen, welche.
Fabrerti von den alten Mauern der Stadt Albano mittheilt; 2) er hätte aber auch können die Straßen bei Fondsdie Bia Appia, Flamimia und Kmilia, die alle auf die nämsiche Urt gepflastert sind, ansühren. Wir haben also auf unserm Steinerkeinen griechischen helben; sondern einen Krieger
in Italien vor und. Da aber die römischen Soldaten niemaknaft zu Pferde saften so glaube ich hier einen gallischen Reiter zu sinden; des man weiß auß dem Polybiu 8, 3) daß
diese naft zu Pferde kämpsten, und überdies war die Wia Appia, die man im Inder Koms 442 anlegte, 4) schon vorhanden, ehr Kom von den Galistern eingenommen worden.

980. Antife Pafte. Zwei Krieger ju Suff, ihre Pfembe führend ...

981. Carneol, in Form eines Rafers. 3wei Rrieger-

982. Untile Pafte. Gin Reiter mit bem Spiefe bewasnet fampft mit einem Rrieger gu Juf, ber fich mit fein nem Schifde bebeft; unter bem Pferd ift ein tobter ober verwund beter Solbat hingestrett.

<sup>1)</sup> IA. A. XI. v. 43.

<sup>2)</sup> De Columna Traj. c. 7. p. 229.

<sup>3)</sup> L. 3. p. 367.

<sup>4)</sup> Liv. l. g. c. 28,

983. Untite Pafte wie bie vorige. Diefe bopette Pafte taft barthun, wie fehr bie Alten Gegenftanbe von ge-fchnittenen Steinen burch bie Runft, Paften barnach gu machen, vervielfältigten.

984. Untite Pafie. Beilaufig berfelbe Gegenftanb. Der Reiter ift mit bem Schwert und einem runden Schild ber wafnet.

985. Untite Pafte von brei Farben. Beilaufig ber felbe Gegenstanb.

986. Carnest. Zwei theffalische ober macedonische Reiter; ich neune fie so, wegen ihrem helme, xaveia, 1) ber von Leber war und ihnen zugleich als Müze biente, 2) wie man fie auf Münzen bes Königs Philippus von Macedonien fiebt. 3)

987. Carneol. Gin Golbat auf ben Rnieen und verwundet; feine Sand von einem Pfeile burchbohrt; bas Schwert hangt ihm gegenüber.

\* 988. Carnes 1. Fragment, fehr alte Gravire. Gin verwundeter Soldat. Der aufferfte Schmerz ift an ihm ausgedrütt: fein Bauch icheint eingezogen, wie went man tiefe Seufger aushfößt.

\*989. Carneol. Gin Rrieger auf ben Rnieen, verwunder, mit ber rechten hand auf einen Stein geftügt; am Iinten Arm einen großen Schild, worauf ein erhobenes Mebufahaupt.

\* 990. Carneol. Gin Rrieger auf ben Rnieen, fierbend, in der rechten hand ben Spieft, den Ropf gegen feinen Schilb gefenft, der mit einer Figur bes Mars geziert ift; bas Schwert in der hand.

991. Untite Dafte von brei Farben. Gin Rrieger auf ben Rnieen, fterbend.

\* 992. Carneol. Gin alter Krieger auf ben Rnieen, fterbend, bas Schwert in ber Sand, ben Schilb am linten Urm, und auf einen andern Schilb gelehnt.

993. Untife Dafte. Gin fterbender Rrieger in ber Stellung, als falle er mit bem legten Athemsuge babin.

\* 994. Carneol. 3mei Rrieger mit runden Schilden

- 1) Pollux, l. 10. sect. 163.
  - 2) Suidas v. xavom.
  - 3) Goltz. Græc. tab. 3o.

bevafnet; fie vertheibigen fich; ber eine ift auf den Anisen, bis Schwert in der hand und icheint verwundet; der andere sehend, vertheibigt ihn vom Rüfen in der Stekung, als wek mit dem Schild einen Schlag abhalten und seinem Feind enen verfesen wolle.

995. Carneol: Gin Arieger in bittenber Stellung, nit einem Anie auf ber Erbe und feinen helm gum Zeichen er Mieberlage barbietenb.

996. Untite Dafte. Ein Gefangener, die Sanbe auf ben Rufen gebunden, fist mit ben Sugen über einander auf einem ovalen Schilbe.

997. Carneoli Gin bewafneter Golbat feffelt einen natten, fnieenben Gefangenen, Die Sanbe auf ben Ruten gebunden, an eine Gaule.

998. Carbonyr. Gin Kriogsgefangener an ein Siegebmal von Waffen gebunden.

999. Sarbonny. Gin Siegesmal von Baffen, famt eirem Sviefe.

1000. Carneol. Gin Stegesmal von Baffen famt Gief und Schwert freugwets.

1001. Untife Pafte. Giegesmal von Baffen.

\* 1002. Agathonny. - unten encrieits ein valer Schild und anderfeits ein helm.

\* 1003. Sarbonny: Siegesmal von Waffen zwischen zwei Greifen.

1004. Untife Paffe, ben Sarbonne nachahmenb. Siegsmal von Waffen reicher jufammengefest, zwischen zwei Sabun.

1005. Antite Pafte. Gin Rrieger mit allen Stufen bewanet errichtet ein Siegesmal.

1006. Sarbonne von drei Jarben. Zwei Solbaten befestgen einen großen Schild an ein Siegesmal, das aus der ganze Rüftung eines Solbaten vam Ropf bis zu den Jugen gufannengefest ift.

007. Carneof. Zwei Krieger, ber eine figend, in ber Ind ein Siegesmal von Waffen; ber andere ein Pferd am Zgel führend.

1008. Garbonne von zwei Farben. Gin Sahn, ber ein Sigesmal von Waffen tragt, und beffen Schwanz in ein Gulbor endigt.

109. Carneol. Zwei Sahne einander gegenüber, jeber ein Waffentrophee haltenb.

- Carneol. Mars Grabivus, ohne Setur ant bem Ropfe, einen Spief in ber Rechten und eine Baffentru phee auf der linten Schulter. Es ift zu bemerten, bag Dar: fowohl auf diefem Steine, als auf den drei folgenden und auf vielen Abdruten unferer Samlung immer eine Urt fie gender Scherpe um ben Leib hat; vielleicht, um anzuzeigen bag ibm troj feiner Bloge biefe Binde ftatt ber Ruftung bie ne; ben das Bort Carrio Sai, gurten, will bei Somer fe viel fagen, als mit allen Waffen fich ruften; es ift innounm mit imailedai,1) bewafnen: ber Theil für bas Sange genommen. Obgleich ber Dichter, wo er Mgamems non bem Gotte Dars vergleicht, unter Corn, Gurtel, bie gange Ruftung verfieht: fo ift boch ber einzige Gurtel auf unfern Steinen, buchftablich genommen, nichts als ein frafe ger Ausdruf feiner Idee, und jugleich ein fehr bezeichnendes Phantasiebild. Ich weiß wohl, daß Zoeng auch das Sowerte gehang bedeutet; obgleich Gürtel feine gewöhnlichere Leseichnung ift. 2)
- \* 1011. Carneof. Derfetbe Greenftand. Mart abr. hat ben helm auf bem Ropfe, wie auf ben falgenben Steinet.

Bu ba

1042. Magnetftein. Derfelbe Gegenftanb.

1013. Carneol. — — — — Sugen bes Gottes ein Altar und barauf Feuer.

1014. Antife Pafte. Gin Krieger fiehend; auf derechten hand eine Bictoria; ju ben Guffen einerseits ein: Base mit einem Palmzweig darin, anderseits ein helm.

# Waffen.

1015. Sarbonnr. Gin helm.— Man hat hierbieienigen helme vorangefest, die feine Riemen jum binde ho
ben; der Riemen, iμας, heifit bei hom er οχευς; er gin unter bem Kiff weg und ichlang sich gurif um ben halb bi anben Naken. 3) Die alten Künstler aus ber beffern Zeit aben

<sup>1)</sup> Eustath. in IA. A. XI. p. 827. Conf. Pausan. l. (c. 17.]

L. E. V. v. 615. K. X. v. 65. Conf. Spanhem. i Callim. hymn. in Del. v. 183. p. 438.

<sup>3)</sup> Eustath. in Iλ. Γ. III. p. 425.

niemals einen helben mit dem helm, wokan Blätter find, um die Wangen ju schigen, vorgestellt: indessen sind diese hele me schon im trojanischen Artege üdlich gewesen, und derienis ge, welchen homes dem hippothous gibt, bedette die Wangen:

Πληξ΄ αυτοσχεδίη, κυνεκς δια χαλκοπαζηκ.

Percussit cominus, galeam per aneis munitam makis. 1):

und diese Blatter biefen mageiat, 2) ein Ausbruf, ber von ben Lerifographen nicht bemerkt ift. Man findet auf einigen Münzen sowohl diese Blatter als auch Köpfe mit solichen helmen bebekt. 3) In der Billa Regron in Mom ift, so viel ich weiß, die einzige Statue, wo man dergleichen Blatter des helms, die das Gesicht bedeken, wahrnimt. Es ist offens bar die Statue eines Kriegers, der sich ausgezeichnet hat, und sie ift reftaurirt.

- \*1016. Carbonner von besonderer Art, deffen Oberfläche roth und dunkel ift, wie rother Jabis, der Grund aberbell und durchsichtig. Gint helm mit einem Pegasus und Windhund erhoben gegiert.
- \* 1017. Garbonny. Gin helm erhoben geziert mit einem Pegafus, einem Bof und Sphing.
- \* 1018. Carneol. Gin helm in Form eines Bibber. Eopfs.
  - 1019. Dunfler Carneal. Derfelbe Begenftand.
  - 1020. Untife Dafte.
  - 1021. Carneol. Gin helm in Form einer Maffe.
- 1022. Untile Pafte. Gin helm, der wie eine Dag te das gange Gesicht bedekt, mit einem ichlafenden hunde im erhobener Arbeit.
- \* 1023. Sarbonnr. Gin helm mit einer bartigen Maffe; darüber ein Sphinr, unten ein halbmond.
- 1024. Granat. Gin belm in fonifcher form, mit ein nem Bufch gegiert und mit Bangenblattern; biefe girt ju-
  - 1) IA. P. XVII. v. 294.
  - 2) Eustath. in Οδυσσ. Ω. p. 1969.
  - 3) Goltz. Gree. tab. 22. n. 1. tab. 30. n. 1. tab. 2. n. 3 4. Haym tesoro Britan. t. 2. p. 17.

gefrister helme hieß andane, oblonga, und fo war der helme bes Diome bes. t)

1025. Carneol. Derfelbe Gegenstand.

1026. Untite Pafte. -

1027 - 28. Sarbonnr. - 1029 - 32. Carneol. -

1033 - 34. Untife Pafte. Derfelbe Begenffand.

1035. Granat. Derfelbe Gegenstand und vorn. am Belme geht ein grokes horn bervor.

1036. Carneol. Gin Beim ofine alle Bergierung.

\* 1037. Carneol. Gin helm vorn mit einem Sphing

und Pferd in erhobener Arbeit.

- \* 1038. Carneol. Gin helm, mit einem Krange und Blig geziert; unten ein ovaler Schild und umher die Buchftaben nene.
- \* 1039. Carneol. Gin helm beffen oberes Theil einen ichlafenben hund, bas vorbere ben Roof eines Bild. ichweins und bas hintere einen Widderforf bilbet.

\* 1040. Carneol. Gin Belm aus zwei Widbertopfen

und einem Bolfstopfe gufammengefest.

\* 1041. Carneol. Gin helmaus einem liegenden Bolf, einem Gbertopf und einem Widdertopf zusammengefest; aber als Trager des Busches die Wölfin den Romulus und Romus fäugend, und umber der Name: P. xanti.

1042. Carneo f. Gin helm aus einem Bibberfopf und Delphin gebilbet, bie jufammen einen Storch vorftellen.

\*1043. Carneot. Gin helm mit einer Maffe; oben ein liegenber hund und tarüber ein ftehenber gowe; unter bem beim ein ovaler Schift. Es ift im Allgemeinen ju bemerten, daß fast alle aus Figuren zusammengefesten helme fehr schön geschnitten find.

1044. Untife Pafte. Gin helm in Form eines Pferbs.

1045. — — Gin helm, woran ein Pferd mit halbem Leib, ein langer Schild und ein Widderkopf be, findlich find.

1046. Schwarzer Jafpis. Gin Schilb und barauf zwei halbmonbe.

1047. Carneol. Gin Schild, worauf erhoben eine

<sup>1)</sup> IA. A. XI. v. 353.

Bictoria, die in der rechten hand einen Krans, in der fiedten einen Palmzweig hält; unten zwei Sterne.

1048 Gtabpafte. Gin Rurafi, wovon berjenige Theil, ber bie Lenden bebefte, im Griedifchen guada hieß, 1)

\* 1049. Sardonny. Gin Rurag mit ben Theilen, welche bie Salfte bes Urms bedefen.

1050. Untite Dafte. Derfelbe Gegenfand.

1051. Carbonny. Gin helm, ein Schilb und Schwert mit bem Ramen Balsamo.

1052. Carneol. Gin Sollb und darüber ein helm; ferner ein Ruraf, Svieft, Sowert und Beinichienen.

\* 1053. Carnegl. Derfelbe Wegenftand.

1054.

1055. Untite Pafte. Gin tobtes Pferd, darüber ein Schild, jur Seite ein helm.

1056. Untite Pafte. Zwei tobte Pferde, ein Schilb und helm.

\* 1057. Sarbonnr. Gine Gule über einem Bibber topf, ein Felbzeichen haltenb.

\*1058. Agathonyr. Gin Kranich, die Trompete, litus genafit, blafenb. Der Kranich ift bier ein Symbol; ben ba ber Schlund blefes Thiers gewunden und gleichiam ichnefenförmig ift, so verursacht biese Bildung einen freischew ben Ton, abnilch bem Trompetenichass.

1059. Carneol. Derfelbe Gegeftanb.

1060. Agathonyr. -

1061. Carneol. Gin Sahn ben lituus blafend, die Bachfamfeit des Soldaten anzubeuren.

1062. heliotrop. Das carrocium bes Mittelab ters. 2)

#### Bictoria.

1063. Antite Dafte. Brufbild ber Rictoria, bas fiets ebenfowohl als ihre gange Sigur Flügel hat, ausgen nommen auf einer Munge, 3) wo ihre Bufte ohne Flügel iff,

- 1) Conf. Küster. not. in Aristoph. Thesmophor. v. 115.
- 2) Murator. antiq. Ital. medi ævi, dissert. 26. p. 489.
- 3) Tristan. comment. hist. t. 3. p. 113.

wie fie vor Alters ju Athen vorgestellt war. t) Eine after Poet, Aristophon, sagt scherzweise, daß Anor von den zwölf obern Göttern verurtheilt worden, seine Flügel zu verlieren, und daß man sie darauf der Attoria gegeben. 2): Eine kleine Attoria aus Erzt in der Galerie des h. Jonatins zu Rom har ihre Flügel auf den Rüfen gebunden mit Bändern, die sich von auf der Brust freuzen. Es ist auch zu bemerken, daß Victovia steis einem Haarung bat wie Dia na, um ihre Junafrauschaft anzuseigem da niemand über sie etwas erringt Ed ist sie auf allen gebechischen und römischen Münzen. Auf Abdrüfen unseren Samtung hat die Mine der Attoria übnischet mit den Töckern der Nische ich glaube, aus dem näm lich eu Grunde, d. h. unt ihr im inngräuliches Ansehn zu geben.

1064. Glaspafte. Rouf ber, Bictoria mit bem

\* 1065. Agathannr. Bictoria, laufend in ber rechten hand ben Palmaweig, in der linten ben Lorbertrang.

1066. Carneol. Derfelbe Begenftand.

1067. — — mit bem Borte

\*1068. — — — Rehend und mit der Inschrift: anmaienses.

1069. Smaragbyrafma. Derfeibe Gegenftand, auf einer Augel ftebend, um ihre Unbeffandigkeit angudeuten.; babbei bie zwei Buchftaben: v 1

1070. Carneol. Derfelbe Gegenffanb.

\* 1071. — Bictoria ftehend mit benfetben Abzeichen; auf zwei in einander liegende Sande geftelt; zwifchen welchen eine Ahre hervorragt, umher das Wort::

\* 1072. Carneol. Bictoria fiehend auf einem Schiffdnabet, in einer hand ben Caduceus und Oliventrans, in der andern den Palminvelg. Ihr gegenüber zwei hande, die fich berühren. Auf einer antifen Bafe des Graven Captus trägt eine Bictoria ebenfalls den Caduceus, gleichsam um den Frieden anzufünden, 3).

- 1) Pausan. l. 1. [c. 27.] l. 3. [c. 15.]
  - 2) Athen. l. 13. [c. 2. n. 14.]
  - 3) Recueil d'antiq. t. 2. pl. 25.

1073. Carbonnr. Bietoria auf bem Steinbot, Dem Beichen bes Thiertreifes, flebend.

1074. Sarbonny. Bictoria ftehend mit ihren gewöhnlichen Abzeichen; ju ihren Suffen ein Fullhorn.

\* 10.75. Smaragd. Bicroria die [3mmolation] verrichtend. Diese Figur ift eine der schönften auf Steinen aunseres Kabiners; man kan ihr nur die Bictoria auf den schönften Münzen von Sprakus, und eine andere in der nämslichen Bewegung auf vier vortrestichen Marmorn in der Bilta des herrn Cardinals Alexander Albani vergleichen. 1) Die Gradure dieses Smaragds ist von der höchsten Feinheit und die Zeichnung von wunderbarer Schönheit. Die Draperie der Söttin ist mit Gratie angebracht, abwechselnd und reich an Falten, ohne jedoch das Nakte zu verdeken; kurz sie ist in dem Geschmaf der Horen in der Villa Vorgeese.

1076. Carneol in Form eines Rafers. Derfelte Ger

aenftanb.

1077. Carneol. Bictoria, in der rechten Sand etne Bafe; mit ber andern Sand ideint fie eine Schlange etgreifen ju wollen, die um einen Baum vor ihr geschlungen ift.

1078. Carneol. Bictoria und vor ihr Mars

Grabivus.

1079. Carneol. Bictoria fiehend einer Fortuna gegenüber.

\* 1080. Sarbonnr. Bictoria führt ein geflügeltes Pferd am Zügel.

1981. Untife Pafte. Bictoria in iconellem Laufe führt vier flüchtige Pferde; fo wird fie gewöhnlich Victoria Circensis genafit.

1082. Untife Dafte. Derfelbe Gegenftanb.

1083. Agathonnr. Bictoria aufeinem 3meigefvaff.

1084. Antife Pafte. Bictoria auf einem Wagen von zwei Pferben gezogen, nebft einem vollfändig bewafneten Rrieger, ben fie anfieht, und ber vom Wagen berabfteigen will.

1985. Rother Jafvis. Bictoria auf einem Bagen von zwei Pferten gezogen, welche Palmyweige flatt Bi. finen auf bem Kopfe tragen.

1086. Glakpafte. Bictoria ebenfo gu Bagen. Die Pferde laufen mit verhängtem Bugel; barauf der name

1) [Zoega Bassirilievi tav 60. Man fehe auch unter ben Biguetten in ben Denemalen Rum. 12.]

des Steinschneibers: AETKIOT. 1) Das Driginal Dieser Paffe ift aus dem Rabinet des Ban der Mart in das des Graven Baffenaer und Opbam gefommen.

1037. Gladpafte, von einem Cameo im Rabinet Sam nefe des Ronigs beider Sicilien gezogen. Bictoria auf einer Bigg, mit bem Namen bes Steinschneibers: COCTPA-TOT, und mit bem neuen Bufaje: LAVR. MED. b. i. Corene 10 Medici. Softratus icheint fich vorzüglich in erhob nen Steinen ausgezeichnet zu haben; ein Cameo, ber einen 21 mor, welcher gwei an einen Bagen gefvante Lowen führt, und Mereiben vorftett, 2) find von demfelben Runftler. 3m dem angeführten Werf bes Baron Stofd findet man bie Beidreibung eines Cameo, welcher ten Ramen führt COTPA-TOY; 3) diefes foute eine Arbeit des nämlichen Runftlers fein, ben es mare nicht bas erftemal, daß in einer Infcbrift ein Buchftabe ausgelaffen ift. Diefe zwei Camei find aus bem Rabinet bes vernorbenen Carbinals Ottoboni in bas bes berjogs von Devonibire gefommen. Auffer bem font unter Numero 1099 noch eine Gravure bes Coftratus vor.

\* 1088. Agathonnr. Bictoria auf einem Bagen von zwei geflügelten Pferden gezogen. Auf einigen Mungen fieht man ben Wagen von zwei Centauren gezogen. 4)

\* 1089. Smaragdprasma. Victoria auf einem Bagen von vier Pferden gezogen.

1090. Rother Jafpis. Derfelbe Gegenftanb, und oben bie Buchftaben: FEs.

1091. Rother Safpis. Derfelbe Gegenftand und oben bie Buchftaben: cavv.

1092. Untite Pafte. Bictoria auf einem Bagen von vier Pferden gezogen; vor ihr eine Figur, die eine Platte auf dem Rovfe traat; offenbar, um der Gottin ein Opfer zu bringen. Bur Geite ift noch eine Figur.

1093. Antife Paffe. Fragment. Bictoria, Die nerva, Mars und ein Triumphator; diefer fieht auf einem Wagen, von dem die Bictoria herabsteigt, Lever

- 1) Stosch. pierr. gravées pl. 41.
- 2) Man febe oben Mum. 465.
- 3) Pl. 67.
  - 4) Spanhem. de præst. num. t. 1. p.280.

und Pleftrum in ber hand. Minerva, gleichfalls auf bem Wagen, fest bem Sieger einen Kranz auf. Mars, ben Schild am Weme, geht mit ber Lietoria in ichnellen Schriften bavon, um anzudeuten, baf ber Sieg vollfommen fei. Es scheint, bag man am Wagen ben Theil erblift, an bem man die Augel auffängte, wovon homer fagt:

. . . Δεαι δε περιδρομοι αντιγες εισι "

Duoque semicirculi, unde habenæ suspenduntur, erant. 1) Die Bictoria mit ber Lever macht übrigens diefen Stein febr merkwurbig.

1094. Carneol. Bictoria auf einem Bagen von zwei hiriden gezogen.

1095. Untite Dafte. Gin Erfumphator mit einem Feldzeichen in ber hand, auf einem Wagen mit vier Pferben gezogen.

1096. Untife Pafte. Bictoria lefend in einem Buche.

Schwarzer Jafpis. Birtoria führt einen

1097. Dyferftier.

1098. Carnest. Bicteria gieht ein Opfertiter jum

1099. Glaspafte. Victoria im Begriffe, einen Stier zu opfern, mit bem Namen bes Steinschneiders CO-CTPATOT. Das Original bieses Steins, bessen Schönfeit wumderiam ist, ging noch beim Leben des seitigen Besisers aus um serm Kabinet in das des herzogs von Devonshire, welcher nun die großte Anzahl der Gravitren mit dem Ramen des Sostratus besit. 2) Derseibe Gegenstand sindet sich auf zwei Marmorn, wovon der eine in der Villa Borghese und der andere in der Villa Albani steht. 3) Man sindet ihn auch in gebrafter Erde, swohl in der sextern Villa, als in der Galerie des Collegiums St. Ignatii zu Rom und amderwärts. 4) Man tösste diese Victoria sehr wohl Mithraca nennen, den sie gleichet dem Gotte Mithras. Sp

<sup>1)</sup> IA. E. V. v. 728.

<sup>2) [</sup>Abgebildet unter Rum. 12 ber Bignetten ju ben Denfmafen.]

<sup>3) [</sup>Zoëga Bassirilievi tav. 60.]

<sup>4)</sup> Beger. thes. Brandeb. t. 3. p. 285.

<sup>5) [</sup>Zoëga Bassirilievi tav. 58.]

\* 1100. Sardonnr. Derfelbe Gegenftand.

1101. Untile Dafte. - -

1102. — von drei Farben. Dorfelbe Gb. genftand, vor einem runden Altare, worauf Feuer brefft.

1103. Antike Pafte. Bictoria, einen Stier ichlach tend vor einem Altare, auf dem die Figur der Minerva zu sein scheint. Derselbe Gegenstand kömt auf einem Steine des Rabinets Bettori zu Rom vor. 1)

11.04. Glaspafte. Fragment. Bictoria einen B.

\*1105. Smaragbprafma. Bictoria ein Sie, gesmal errichtenb.

1106. Carneol. Derfeibe Gegenftanb.

4107. Smaragdprasma. Bictoria sest einem Lorbeerfranz auf ein Siegesmal vor ihr.

1108. Seliotrop. Bictoria einer Palme gegenüber, ju deren Seite ein Pferb ift.

1409. Antite Pafte. Gin runber Altar, auf dem Bictoria ftehend auf einer Rugel und ein Siegesmal tragen vorgestellt ift. Bu jeder Seite bes Altars ift eine Figur, mit einem Juße kniend und der Göttin Feldzeichen darbietend. Der Ultar ift mit einer andern Bict oria auf einem Bagen von zwei Pferben in erhobener Arbeit gegiert. Diese Paste gehörte einst dem berühmten Antiquar Sabatiant ju Nom, und Maffei bat ihn bekant gemacht. 2)

1110. Carneol. Der Frieden, Waffen verbrennend, wie man ihn auf mehrern Münzen fieht.

- 1) Mus. Florent. t. 1. tab. 73. n. 3.
- 2) Gemme t. 3. tav. 68.

# Bierzehnte Abtheilung.

### Avolto.

1124. Untite Pafte. Ropf Apollo 5 ohne Abzeiden; man tefit ihn blob an feiner Jugend, an feiner majeflätischen Mine und an ber befondern Art feiner haare,

1112. Glaspafte. Gin anderer Ropf Apollos- mit einem Banbe, bas. ibm um ben Scheitel geht. An einer feiner Gtatuen ju Athen fab man ihn mit einem ähnlichen Banbe. 1)

\*1113. Saphir. Ropf Apollo 8 mit einem Lorbettfranie.

1114. Glasvafte. Derfelbe Gegenftanb.

\*1115. Carneol. Bufte Apollos mit einem Lorbeerfrange auf dem Ropfund einem Lorbeergweig in der hand.

1116... Glaspafte, Bruftbild Apollos unb. eine Leger vor ihm.

1117. Carneol. Bruftbilb Apullos und ein Bogen vor ibm.

\* 1118. Carneol. Salbfigur Upollos mit einem Bogen.

\* 1119. — Brufbild Upollos, eine Schlan. ge in ber hand, wie man ibn auf mehrern Abguffen unfrer. Samlung fiebt.

1120. Untite Pafe. Ein natter Jüngling, bas Diasbema um ben Ropf, mit ber linten hand an einen Baumsftam gelehnt, woran eine Sibere binauffriecht. In ber aufgehobenen Rechten icheint ber Jüngling einen Pfeil zu halten, um das Thierchen zu werfen. Ich glaube hier ben Apollo in feinem jugendlichen Alter und eine Sibere tobend abgebisbet zu sehn, so wie er von Praxiteles vorgestellt worden. Diese Statue war unter bem Namen Sauroktonos be-

<sup>1)</sup> Pausan. l. 1. [c. 8.]

rühmt. 1) In der Billa Borghefe ift eine fcone Statue biefes Gegenstands.

1121. Carnest. Apollo ftebenb.

1122. Smaragbyrafma. Avollo fiebend, den lim fen Ellenbogen auf feinen Dreifuß geftüst, in der rechten Sand einen Lorbeerzweig.

\* 1123. Sarbonyr. Apollo ftebend, in ber rechten Sand einen Lorbeerzweig, in ber linken eine Lever und vor ihm ein Stern.

Der Stein ift in Anfehung feiner Unterlage merkwürbig, welche weiß ift, und ichwarz wirb, weil man ben Ring am Binger trägt; aber feine Beiffe allmählig wieder bekömt, wen man ihn abgelegt hat. Diefes ift eine ber sonberbarften Erichtenungen, die an Steinen bemertt worden.

\*1124. Untite Bafte, ben Agathonne nachahmend und mit bem Grabflichel verfertigt. Apollo febend, bie Lever in ber rechten Sand.

1125. Smaragbprafma. Apollo febend, auf bie Lener gelehnt, bie rechte hand auf bas haupt gelegt.

\*1126. Carneol. Apollo fichend, auf der Lever fpielenb.

1127. Glaspafte. Apollo fizend, auf einem Stuhle mit einer erhobenen Quadriga verziert; ben rechten Arm bat er auf bas haupt gelegt, in der linken hand halt er bie Lever. Gravelle machte biefe Pafte bekafit. 2)

1128. Sarbonyr. Avollo ftehend, seine Lever auf ben Kopf einer kleinen Kigur gestüt, die Frückte ober etwas ähm. lices auf einer Platte trägt. Die Erklärungen ber Gelehrten sind in Ansehung bessen, was die Figur trägt, sebr vers schieden; einige sahen darin, wie auf der folgenden Paste, einen Bogen. Es sei mir erlaubt hier eine Muthmaßung bei zubringen, die sich auf die Frückte, welche sie tragen Scheint, gründet. Ich glaube nämlich, es sei die Göttin Themis, welche Ambrosia auf der Platte trägt; best homer sagt, daß ste bem Apollo Nektar und Ambrosia reiche:

Αλλα Θεμις νεκτας τε και αμβρισιον εςατεινον Αθανατησιο χερσιο εποςξατο.

- 1) Plin. l. 34. [c. 8. seet. 19. n. 10.] Conf. Martial. l. 14. epigr. 172. [G. b. K. 5 B. 3 R. 10 9. 9 B. 3 R. 15 17 9. Dent male, Num. 40.]
- 2) Pierres gravées, t. 2. pl. 89.

Themis præbuit nectar et ambrosiam amabilem immortalibus manibus. 1)

1129. Glaspafte, wovon bas Driginal im großherioge lichen Rabinet zu Florenz ift. 2) Apollo ftehend, feine Lever geftügt auf den Kopf einer kleinen Figur, die einen Bogen halt.

\* 1130. Mgathonpr. Apollo fizend, die Lever in ber hand, und neben ihm fein Liebling Spacinthus, ben er in der Folge durch einen Burf mit bem Diftos zufällig töbete.

1131. Glaspafte, wovon bas Driginal im Rabinet ju Florenz ift. 3) Apollo ftehend, an eine Saule gelehnt, in ber linken hand ben Bogen, die Lever am Juf ber Saule.

1132. Antife Dafte. Apollo fiehenb, an eine Gaule gelehnt, in ber rechten hand ben Bogen.

1133. Glaspafte. Apollo neben bem Dreifuße figenb, jur Seiten eine fegenbe Dufc.

\*1134. Sarbonny. Avollo ftehend, Bogen und Pfeil in der hand, zwischen Ceres mit zwei Fakeln und Mars.

1135. Untife Pafte. Daphne in einen Lorbeer verwandelt.

# Marfnas.

1136. Antife Pafte. Marinas figend, vormarts, swei Sioten in ber Sand. Man glaubt, bag Marinas, ober fein Rater Snagnis, die Doveffiote erfunden babe. 4)

1137. Glaspafte. Derfelbe Gegenftand, mit einiger Berichiebenbeit.

\* 1138. Carneol. Marinas hofend und vormarts; in jeder hand eine Flöte, und neben ihm zwei andere Flöten, an beren Ende ein Band herabhangt, welches die. pegketa [auch pegket] der Alten zu sein icheint, womit sie den Mund umwanden, um den Altem zu ichonen und ihn für beide Flö-

- 1) Hymn. in Apoll. v. 124.
- 2) Mus. Florent. t. 1. tab. 66. n. 3.
- 3) Mus. Florent. t. 1. tab. 65. n. 4.
- 4) Conf. Salmas, exercitat. in Solin. p. 119.

ten gehörig auszutheilen. 1) Man fieht biefes Banb recht beutlich nur noch an einer Figur, die zwei Flöten fpielt, auf einem alten Gemälbe im herrulano, das noch nicht bekafit gemacht ist, und bas, west ich mich gut erinnere, ber Anhang zu ben Tafeln Rum. 15 u. 16 des erften Bandes sein wied. Die Art, wie Marfyas sist, ist sehr natürlich, und Belon hat bemerkt, daß die Anaben im Orient, west sie in der Schuse lesen, auf dem Boden hofen, und daß in der Lürket die Künstler, namentlich die Goldschmiede, also hofend arbeiten. 2) Dieser Beauch des Altertums hat sich unter den Bölfern des Orients erhalten.

\* 1139. Sarbonnr. Minerva und meben ihr Marfnas, der die Flöte fpielt, welche die Göttin weggeworfen. 3) 1140. Antife Pafte. Marfnas, die hande auf dem Rufen, an einen Baum gebunden.

\* 1141. Carneol. Marfnas mit ben Sanben an einen Baum aufgebangt.

\* 1142. Agathonyr. Marinas an ben Baum aufgehängt, und ju feinen Gugen ber Stathe, ber bas Meffer icharft, um ibn ju ichinden.

Diefer Stein ließ ben Baron Stofc muthmaßen, bag die Statue in der Tribune der Galerie ju Florens, unter dem Namen Arrotino bekant, nichts anderes fei, als der Stothe, et nen man auf diesem Steine sieht. 4) In der That, weft man den Bilf auf die Gemälde Philotrats wirft, fo kömt mit diefer Statue die Beschreibung, die er von dem Aussehen und der Stellung dieses Stythen macht, vollkommen überein.

- \* 1143. Rother Jafpis. Marfpas bei ben Bauben an einen Baum aufgebangt in Gegenwart Apollos, ber bie Lever in ber Sand balt, und bas Meffer bem Stythen reicht, ber es auf ben Knieen empfangt, um ben Marfpas au fchinben. 5)
  - 1) Aristoph. Vesp. v. 580. Conf. Schol. ad h.l. et Pollux. l. 4. sect. 70. l. 10. sect. 153. [G. d. R. 5 % 5 R. 13,5. 7 % 3 R. 23 6. Unter den Abbilbungen Rum. 51.]
  - 2) Observat. l. 3. ch. 12. p. 220. l. 2. ch. 114. p. 298.
  - [ 3) [Denfmale, Num. 18.]
    - 4) [Man fehe G. b. R. 11 B. 1 R. 10 S. Note. Dentmale Num. 42.]
    - 5) Der Baum, an ben Marinas auf biefem Steine ge'

1144. Antife Bafte. Der Gfythe, welcher ben narfwas ichinbet in Gegenwart Apolios, ber biefem spectafet ben Rufen fehrt und bie Lever fpielt. ben an em Baume, wo Marfvas aufgebängt ift, sieht man eine ibte mit fünf Löchern ebenfalls aufgehängt.

#### Lener.

1145. Carnesl. Gine Lener von brei Saiten. Man at hier und bei den folgenden Steinen die Jahl der Saiten los der Genauigkeit wegen angeführt, ohne daraus etwas ju ligern; ben es ift ja bekant, daß diese Jahl auf alten Grasüren febr willkürlich ift.

Die meisten Lenern waren von Schilbfrot gemacht, und ist wahrscheinlich, daß die Hörner der Lener, zur Zeit der kindung dieses Instruments, seibst die Hörner einer Lirkschilbfröte waren, denen sie glichen. Troylodytw cornigeras estudines) habent, ut in lyra, annexis cornibus latis, sed moilibus, quorum in natando remigio se adiuvant: chelyon id deatur.

herr Spence hat geglaubt, Stierhörner an ber Lever i feben, welche ju ben Jugen ber Statue Mercurs liegt, woon ich oben bei Aumero 413 gesprocen habe; allein er at nicht bemertt, daß jenes horn, auf welches feine Meinung d gründer, neu ift, und bas andere horn von bem Jug ber itatue bebeft wird.

\* 1146 Carneo l. Gine andere Leper von brei Sain, mit Schnüren ober Banbern gegiert.

1147 — 1149. Carneol. Lever mit vier Saiten.

as zwei Delphinen jufammengefest.

\* 1151. Carneol. Lener mit fünf Saiten.

1152 — 1153. — — — — mit Blue engewinden verziert.

bunben ift, ift feine Sichte, wie einige Autoren behaupten (Nicandr. alexipharm. p. 141. [Analect. t. 1. p. 488. t. 2. p. 97.], sondern ein Platanus einer andern übertleferung zufolge (Plin. XVI. 69.), wie solches durch ben knotigen Staff angedeutet wird. Windelmaff.

1) Plin. l. o. [c. 10. sect. 12.]

- \* 1154. Carneol. Lener aus einer Dafte und zwei Delphinen gebilbet.
- 1155. Antife Pafte. Le per von einer andern Gorns.
  1156. — aus einer Ave Meerfpinen und zwei Delphinen gebilbet.
  - 1157. Glaspafte. Leper von fieben Galten.
- 1158. Untite Dafte. — aus einem ichlafenden hunde, zwei Delphinen und einer Dlafte gutfammengefest.
- 1159. Untile Pafte. Lever, beren Borner aus zwei Umorn bestehen, bie ben Bauch bes Instruments tragen.
- 1160. Untife Dafte. Abnliche Lever, und auf bem Bauch berfelben ein Mebufahaupt.
  - 1161. Carneol. Lener, Sirtenftab und Daffe.

### Andere Abzeichen Apollos.

- 1162. Garbonnr. Gin Rabe.
- 1163. Antife Pafte, ben Agathonny nachammenb. Gin Rabe auf einem Lorbeeraweig.
- \* 1164. Ngathonyr. Gin Rabe auf bem Rocher und Bogen Apollos.
- 1165. Sardonnr. Derfelbe Gegenftanb; oben bie Buchftaben o. L.
- 1166. Glaspafie. Ein Rabe, über bem Röcher und Bogen Apollos, eine Baage im Schnabel; oben ein Blig. Diese Bafte ift im ersten Banbe der Abhandlungen der Afabemie zu Cortona, S. 97, gestochen.
- \* 1167. Sarbonyr. Gin Greif mit einem Raben in feiner Rlaue.
- \* 1168. Carneol. Gin Greif und Apollos Rocher famt Bogen barunter, nebft ben Buchftaben . . . T. sex.
- 1169. Untite Pafte. Gin Greif, feine Rlaue auf Upollos Lever gelegt; hinter ihm ein Rabe auf einem Felfen.
- 1170. Untite Dafte. Gin Greif, vor bem fich et ne Schlange emporhebt.
- 1171. Smaragbprafma. Gin Greif, ju beffen Seiten ein Rabe auf ber Leper Apollos, und ein Dreifug von einer Schlange umwunden.
- 1172. Carneol. Apollos Dreifug mit einem Raben barüber,

1173. Estife Pafie. Apollos Dreifuß von einer Schlange welchen. Diefes ift die Schlange, welche der Sage nach einetlen auch im Dreifuße felbst erschien, auf Befragen Prafei ertheilte, und sich sodan um ben Dreifuß wand, wie Eusebins anfihrt. Auf dem Bogen Constantins 3u Rom ift eine Schlange erhoben gearbeitet, die in den Dreifuß Apollos schlüpft. 1)

1174. Antite Pafte. Gin Dreifuf, oben mit [brei] Ephinxen geziert, nnb auf einen runben Altar gesest; um biefen her find brei kleine erhobene Figuren. Dem Altar gegenüber fist eine weibliche bekleibete Figur eingeschlafen auf einem Felsen ober Steinbanfen, ben Ropf auf die rechte hand gelegt, welche auf bem linken Arm, der fich auf das linke Ruie flüst, ruhet: in einer Lage, wie die vorgebliche Præfica Begerb. 2)

Man tonte diese Vorstellung als die Pothia, wie fie

ju Delphi Dratel ertheilt, erflaren:

Pythia, que tripode ex Phæbi lauroque profatur. 3)

Anfangs mar bie Pothia ein junges Mabthen, das eins fach gekleibet fein mußte, wie fich biefes an unferer Figur findet. Alte Frauen nahm man erft jum Prieftertum, nachdem ein junger Theffalier, Edefrate's, eins der Porthien, die febr icon war und die er liebte, entführt batte. 4)

Pythia ioute jedoch über dem Dreifuge figen. Ich glaube baber, daß die Erklärung sicherer ift, went man die weibliche Figur für die Göttin The mis ansieht, die einst im Besige dieses Drakels war, und der die Geheimnisse der Götter im Traume offenbar wurden, bevor sie Apollo vertrieb. 5) Sie sigt auf einem Felsen, um vielleicht anzubeuten, daß The mis und Terra dieselbe Göttin (ei. 6) Nach den Alten war Terra der Träume Mutter, 7) und Apollo war über die Träume geset. 8)

- 1) Bartoli admir. tab. 28.
- 2) Thes. Brandeb. t. 1. p. 140.
- 3) Lucret. l. 1. v. 7 40.
- 4) Diod. Sic. l. 16. [c. 26.]
- 5) Eurip. Iphig. Taur. v. 1259. 1265. 1273.
- 6) Æschyl. Prometh. v. 208. Eurip. l. c. v. 1266.
- 7) Eurip. Hecub. v. 70.
- 8) Sophocl. Electra v. 427. [Die Abbiltung und Erfic.

1175. Carneol. Derfelbe Gegenftanb.

1176. Untite Dafte. Die erwachte Pothia ober Themis, auf einem Gelfen vor Apollos Oreifuße figenb.

# Apollo als Sonnengott.

1177. Smaragbprafma. Ropf bes Apollo ober ber Sonne, vorwärts und mit Strablen umgeben.

\* 1178. Carneol. Ropf Apollos umftrabit, auf einem Salbmonbe an beffen Enden gwei Sterne find.

1179. Carneol. Ropf Apollos mit Strahlen und darunter das Wort: sol; ein Halbmond, mit dem Worte Lyna darunter.

1180. Carneol. Strahlenhaupt Upollos; barüber ein halbmond, barunter ein Stern, und umber CESTIANOC.

1181. Seliotrop. Apollo ftehend, das haupt um, frahlt, in ber Rechten eine lobernde Fakel, in ber Linkon einne Spief.

1182. Selistrop. Abnlicher Apollo, eine Beifel in ber Einfen, wie man ibn auf Mingen 1) und auf andern geschnittenen Steinen fieht. 2) Die Agyptier legen ibm gleich falls eine Geifel bei, 3) bie vielleicht ein Symbol ber Schläge war, welche man sich gab, indem man um ben Altar bes Apollo zu Delos berumtief. 4)

1183. Gelber Jafpis. Derfelbe Gegenftanb.

1184. Heliotrov. — und zu Apollos Gugen ein Altar mit Feuer.

1185. Amethyf. Avollo mit dem Straflenhaupte und fiehend, die Linke auf eine Saule geflüt, in der Rechten. Das Ruder der Fortuna. Umher die Buchftaben m. p. p.

1186. Gruner Jaspis. Gin runder Altar mit Beuer; ju jeber Seite eine Figur, wovon bie eine bas Strat

rung biefes Steins febe man unter Rum. 44 ber Deut male.]

- 1) Patin. num. Imp. p. 422.
- 2) Mus. Florent. t. 1. tab. 44. n. 10.
- 3) Macrob, Saturnal, I, 1. c. 23. p. 254.
- 4) Calimach, hymn, in Del. v. 321. et Spanhem, ad h., l.

lenhaupt und bie Beifel bat. über bem Altare ein Stern und barüber ein Salbmond.

\* 1187. Chalcebon. Apollo vorwarts, auf einem Bagen von vier Dferben gezogen.

1188. Carneol. Derfelbe Gegenftanb.

\* 1189. Beliotrop. -

1190. Chalcebon. Apollo in ber Rechten eine brennende Satel, mit der Linken fein Biergefpan lenkend.

\* 1191. Carneol. Derfelbe Gegenstand, und umber Affulap, Ifis und horus, nebft bem Ropf bes Gerapis und ben Planeten.

1192. Glaspafte. Phaethon vom Bagen feines Batere fürgenb.

#### Der Gott Mithras.

1193. Glaspafte. Mithras auf einem Stiere, wie man ibn oft auf alten Denfmalen fieht.

1194. Glaspafte. Mithras famt einer großen Unjahl Figuren, Symbole und Abzeiden anberer Gottheiten.

# Die Beiden bes Thierfreifes.

Der Bafferman, bas erfte 1195. Sarbonnr. Beiden bes Thierfreifes, 1) als Gannmebes vom Abler geraubt vorgeftellt, ein Befag tragend. Derfelbe Gegenftanb auf einem geschnittenen Steine ber Marcheie Bucatelli ift bon dem Abate Benuti erflärt worden. 2)

\* 1196. Carneol. Der Baffermaff, als eine figen. be Figur, die Baffer ausgießet; binten ber halbmond und amei Sterne.

1197. Bergeruftall. Die Sifche, bat zweite Beiden bes Thierfreifes.

1198. Sarbonnr. Derfelbe Begenftanb.

Der Bibber, bas britte Beiden bes Thierfreifes ; barüber ein Stern und ein Salbmond.

1200. Carneol. Der Bibber.

1) Conf. comment. ad Catuli carm. 61. v. 94.

2) Dissertaz. dell' acad. di Cortona t. 5. p. 76.

20 Windelman. 9.

- \* 1201. Earnest. Der Stier, das vierte Zeichen bei Thierfreises, mit dem Namen nenmaiscys.
- \* 1202. Garbongr. Der Stier, mit ber Umfdrift: satvanini. Die Gravure diefes und des folgenden Steins ft febr icon.
- \* 1203. Carneol. Der Stier; barüber ein Cabm ceus und jur Seite die Sonne.
- 1204. Carneol. Die Zwillinge, bas fünfte gei. Gen bes Thierfreifes. Barro behauvtet, daß die Zwillinge den Livollo und herkules vorftellen. 1)
- 1205. Sarbonnr. Die Zwillinge, oder Raftor und Pollur, deren Baben bewasnet sind, das Schienbein aber naft. Ich getrauete mir saft nicht, diese Seltsamteit zu bemerten, weil ich befürchte, daß man sie als einen Miggrif von meiner Seite ansehen möchte; den man köfte glauben, daß der Juß zu abgerieben ware, und daß ich eine Bewasnung mir eingebildet hätte, wo keine sei. Allein die Figur eines Ariegers in der Galerie des Collegiums des h. Ig natif zu Rom, von Erzt und anderthalb Palmen hoch, hat mich übersührt. Man sieht daselbst rükwärts am Fuße, wie an den Figuren unseres Steins, die Bewasnung, und das Schienbein ist bloß. Diese wegen andern Seltsamkeiten merkwürdige Figur kömt aus der Insel Sarbinien nehft etlichen anderen Figuren von Erzt, die in derselben Galerie sind. 2)
- 1206. Mgathoupr. Der Rrebs, bas fechfte Zeichen bes Thierfreifes.
- 1207 Agathonnr. nebft Sonne und Salbmond; umber die Buchftaben iat . . . Lalli.
- 1208. Gelber Jafpis. Der gome, bas fiebente Beiden bes Thierereifes, nebft Sonne und halbmond.
- 1209. heliotrop. Der Lowe, mit einem Stern vorn am Leibe, einem an jedem Obre, mit einem über dem Ropfe und einem andern am Ende des Schweifs.
- 1210. Gruner Jafpis. Der Löme, einen Krang im Maule, umber die fieben Planeten und oben brei Fullhör, per. Auf ber Rebrieite die Sonne.
- 1211. Chalcebon. Der Lowe, über ihm eine ums frahlte Schlange mit fünf Sternen um ben Roof und einem Sterne vor ihr.
  - 1) De re rust. l. 2. [c. 1. \$. 8.]
  - 2) [Unter ben Abbildungen Mum. 21.]

- 1212. Gelber Jafpis. Der Lowe auf einem Dom nerkeil fiebend; über bem gopf ein Stern und hinter ihm ein Siegesmal. Auf ber Rebrieite bie Buchftaben a. s.
- \* 1213. Gelber Jafpis. Die Jungfran, bas achte Zeichen bes Thiertreifes.
- 1214. Carneol. Die Baage, bas neunte Zeichen bes Thierefreifes, ift burch Mercurius, ber bie Baage trägt, und fein anderes Abzeichen als Flügel an ben Knöcheln hat, vorgestellt.
- 1215. Sarbonne. Der Scorpion, das zehente Reichen des Thiertreifes, mit zwei Sternen und einem halbmond.
  - 1216. Garbonpr. Derfelbe Gegenftanb.
- 1217. Gelber Jafpis. Der Scorpion gwiichen gwei Sahnen und zwei Feldzeichen; oben zwei Sterne und ein Salbmond.
- 1218. Grauer Jafpis. Der Schuze, bas eilfte Reichen bes Thierfreifes.
- 1219. Umethuft. Der Steinbot, bas gwölfte Beis den bes Thierfreifes.
- \* 1220. Gelber Ja (pis. Der Steinbof; unten eine Rugel, oben ein Gulborn.
- 1221. Carneol. Der Steinbof, nebft Rugel und Preisat.
- 1222. Untite Pafte. Der Steinbof; oben ein Bogel, und umber bas Wort PASHVSA.
- \* 1223. Carneol. Der Steinbot, ein Bullhorn und ein Delphin.
- 1224. Antile Pafte. Der Bibber über bem Scorpion, und oben ein Grern famt bem Salbmond.
- 1225. Sarbonny. Der Steinbot in einen Scorpion auslaufend, nebft Stern und halbmond.
- 1226. Carneol. Der Scorpion und Rrebs; ebnerfeits ein Bogen, anderfeits ein Pfeil.
- \* 1227. Carneol. Der Lowe, ein Caduceus, ber Rrebs, ein Bibberfopf, zwei Sterne oben, und eine Geisel unter bem Ropf bes Lowen.
- \* 1228. heliotrop. Ropf bes Jupiter Serapis in Mitten ber gwölf Zeichen bes Thierfreifes.
- 1229. Glaspafte. Apollo auf einem Biergefpak in Mitten der zwölf Zeichen des Thiertreifes.
  - 1230. Glaspafte. Derfelbe Gegenftand.

1231. Glaspafte. Jupiter figend zwifden Bennt Euvido und Mercur in Mitten der zwölf Zeichen bei Ehierkreifes. Diefe Pafte icheint von einem geschnittenn Steine gezogen, beffen Erklärung Montfaucon gibt. 1)

1232. Antifes Erit. Ein Faun, oder beffer ju fo gen, der Gott Pan, welcher die Pfeife frielt vor einem Abtare, auf dem Feuer brefit; über dem Altare ein Stern, we temselben ein auf den hintern Juffen stehender Bof, der die vordern Juffe auflegt. Umher die zwölf Zeichen des Thies Preises. Die Alten sahen den Gott Pan für das Bild des Weltalls an, und Apollo und Pan wurden als die nämliche Gottheit verehrt, so wie man die hörner und haare des leztern als Sonnenstrahlen betrachtete. Auch ist der Greif das Sundol des Pans wie des Apollo, und die harmonie des Weltalls ging nach dem Flötenspiele Pans.

'Αρμινιαν κοσμοιο κρεκων φιλοπαιγμονι μολπη. Harmoniam mundi pulsans amante jocos cantu. 2)

Aus diesem Grunde feste man ben Gott Pan in die Mitte des Thierkreises, und die Pfeife oder Fibte, die er spielt, bedeutet dem Macrobius jufolge die tingleichheit der Sonnenwirfung. 3) Das Feuer auf dem Altare ift das erwige Feuer, welches man ihm weibte. 4) Man findet denselben Gegenstand auf geschnittenen Steinen im Rabinet des Königs von Frankreich 5) und in dem des Großberzogs von Florens. 6)

1233. Untite Pafte. Gin Saun figend und die Sidte foielend vor einem Altare. Um biefe Figur ber find zwei fichtbare Ginfaffungen, beren innere die zwölf Zeiden des Thierfreifes, und die äuffere verschiedne Abzeichen der Götter entbatt.

1234. Uneite Pafte. Gin figenber faun in Mitten ber Zeichen des Thierfreifes zwei Gloten felenb.

1235. Glaspafte. Debufahaupt in Mitten ber ( Beiden bes Thierfreifes.

- 1) Suppl. de l'Antiq. t. 1. p.41.
- 2) Orph. hymn. in Pan.
- 3) Saturnal. l. 1. c. 22.
- 4) Pausan. 1, 8. [c. 37.]
- 5) Mariette pierr. gravées t. 2. pl. 45.
- 6) Mus. Florent. t. s. tab. 88. n. 3.

1236. Antite Dafte. Cine BBlfin, ben Romulus und Remus faugend, in Mitten ber gwolf Beichen bes Thierfreises. Bon allen Erflärungen, welche man bavon geben fan, icheint mir biejenige, welche fich auf ben Beinamen Upoilos Auxoreverne, fluit, nicht ohne Urfache. erfte Theil biefes sufammengefesten Worts: Auxos, mit ber mänlichen Endung, bezeichnet einen Bolf, und vor 211. ters, jufolge der bavon abgeleiteten Borter, auch bas Licht; befi bie Griechen ber früheften Beit nanten fo ben Anbruch bes Tages ober bie Morgendammerung; 1) auch bas lateini. fche lux icheint bavon bergutommen. Auxasag ift ber Lauf, ben die Conne in Jahresfrift vollbringt, und biefes Bort ift in der Poefie, mas eriauros in der Profa, nämlich bas Jahr. Daher beft Auxoreverne, in dem erften Ginne von auxn, fagen will: vom Lichte Geborner. 2) Allein die urfprungliche Bedeutung icheint immer noch und felbft in ber Unmenbung sweifelhaft; ben ber Bolf mar bas Symbol ber Sache, welde burd bas griechifde Bort bezeichnet wird; biefes Thier mar dem Apollo geheiligt, und im Tempel des Apollo au Delphi ftand ein Wolf aus Erst. Sieraus erhellet, bag bie Wolfin im Thierfreife wohl für bas Symbol ber Sonne. oder bes apollo, bes Lichtgottes, fonne genommen werben, ohne jedoch die Unwendung, die bavon auf bie Stadt Rom ju maden ift, auszuschließen.

1237. Carneol. Gin Stern; gwifchen ben Straflen beffelben bie Buchftaben, welche bas Bort OPEION ausmachen.

1238. Glaspafte. Ropf bes Geftirns Giriushund.

\* 1239. Dval.

<sup>\* 1240.</sup> Bergfryffall, wovon bas Original mit bem Namen bes Steinschneibers: TAIOC EHOIEI, im Rabinet bes Milord Besborough ift. 3) Diese Copie ift von Lorrengo Mafini, ber seinen Namen bagu seste, unter ben Augen bes seligen Baron Stosch verfertigt worden, und gelang sehr gut.

<sup>1241.</sup> Rother Ja fpis. Die Lener, bas Sternbilb; einerfeits ber Cabuceus, anderfeits ber halbmond mit einem Stern barüber.

<sup>1)</sup> Macrob. Saturnal. l. 1. p. 17.

 <sup>[</sup>Conf. Eusteth. ad Oct στ. XIV. 161. p. 538 — 541.
 Apollon. Lex. Homer. v. λυκαβας. 2111egorie §. 258.]

<sup>3)</sup> Natter pierr. gravées n. 16.

1242. Antife Pafte. Ein Sonnenquabrant auf einn Saule.

1243. — — Das gewöhnliche Symbol Sich liens; barüber ein Apollo mit der Geifel in der Sand.

1244. Untite Pafte. Strabtenhaupt Apollos gwbiden einem Salbmond und Sternen; unten ein Adler, ber flatt ber Flügel einerseits ben Kopf eines Mafis, anderseits ben eines Weibes hat; zwischen seinen Füffen ein Stern.

1245. Carneol. Gine Bafe, beren Bauch aus brit Maften besteht; auf einer Seite bie Sonne ober ein Stern, und auf ber andern ein halbmonb.

## Mufen.

- \* 1246. Carneol. Ropf einer Mufe.
- \* 1247. — mit langen wallenben haaren.
- 1248. Untife Pafte. Gin ahnliche Mufe, mit Lor, beer befrangt.
- \*1249. Carneol. Ropf einer Muse mit bem Namen bes Steinichneiders MTPAI. Man fieht an ber Form ber Buchftaben, daß dieser Mnron bem spätern Altertum angehörte; so wie ber Bilbbauer Mnron, bessen Namen man auf einer Bufte im Palate Corfini zu Rom sieht, später war als Myron ber Zeitgenoß bes Phibias.
- 1250. Antite Pafte. Roof der Melpomene, der tragischen Muse, eine Masse anblisend. Diejenigen, welche diesen Segenstand für ein Orasel des Orpheus erklären, 1) haben die geschnittenen Steine, wo diese Muse aus eine Säule gelehnt fteht, und ausmerklam die tragische Masse in ihrer hand betrachtet, ganz ähnlich dem vorgeblichen Roof des Orpheus, nicht zu Rath gezogen. 2) Der Roof auf unserer Paste also, wie der auf einem geschnittenen Steine, wo man Wirgillus und Orpheus zu sehen glaubte, ist ohne Wiedererde die tragische Muse, wie es die Stöhung auf dem Roofe, im Griechischen genast opwor, deweiset. 3) Opzes ist ein haarpus, der zuweisen spizigiels, wie soldes eine Mem
  - 1). Wise num. Bodlej. p. 121.
  - 2) Conf. Mus. Florent. t. 1. tab. 44. n. 1.
  - 3) Pollux l. 4. sect. 133.

ge gefdnittener Steine bezeugt; nicht aber ein bloger Regel, wie ein fpigiger hut, was Cuper behauptet. 1)

1251. Untife Dafte. Derfelbe Gegenftand.

1252. — Melpomene, Salbfigur, mit nachsinnender Mine. Mit ber rechten Sand halt fie bas Gewand, bas ibr ben Bufen bebekt; mit ber linten einen Lorberrmeig, ber ben Mufen geweiht war.

1253. Glaspafte, wovon bas Original im Rabinet in Clorenz. 2) Melpomen e. Derjenige, welcher die en Stein gezeichnet hat, sah die Rolle in der linken hand für eine Taffe an, und was die Muse in der rechten hält, hat er dem Mumde ju viel genähert. Gori gab davon feine Erklärung. Ich gtaube, dasjenige, was die Muse mit den Fingerspizen zum Munde sührt, sei erwas, das sie effen wolle, und vielleicht Lorbeer: den die Alten bielten dafür, daß der Lorbeer eine poetische Begeisterung einflöge, und aus diesem Grunde nafite man die Dichter dapmaarot, 3) Lorbeeres set.

1254. Smaragbprafma. Melpomene, mit einem Fuße knieend, eine Mafte in der Rechten, einen Stabin der Linfen.

1255. Carneol. Melpomene ftebend bor einer Gaule, eine Mafte in ber Sand.

1256. Smaragbprafma. Melpomene fiebend, eine Maffe in ber hand.

1257. Untife Dafte. Derfelbe Begenffand.

1258. Mgathonpr. - figenb.

1259. Untife Pafte. Lerpfichare fiehenb, bie Leper in ber Sand.

1260. Untife Dafte. Cbenfo.

\* 1261. Carneol. - figenb.

1262. Glaspafte. Terpficore fiebend an einer Saule, ihre Lever fimmend, mit bem Namen des Steinschneis bers AAAIONOC. 4)

1263. Glaspafte. Derfelbe Gegenstand mit ber Inschrift: ONHCAC. EHOIEL. 5)

- 1) Apotheos. Hom. p. 82.
- 2) Mus. Forent. t. r. tab. 43. n. 11.
- 3) Lycophr. Cassandr. v. 6.
- 4) Stosch pierr. gravées pl. 7. Mus. Florent. t. 2. tab. 7.
- 5) Stosch. ib. tab. 45.

\* 1264. Duntter Carneol. Terpficore die Lever fpielend. Ihr Sewand ift so vortreflic, als man et irgendwo auf Steinen sehen kan.

1265. Untite Pafte von brei Farben. Derfelbe Spigenftanb.

\* 1266. Carneol. Derfelbe Begenftand.

1267. — Terpficore ftebend und von warts, in ber Linten bie Lever auf den Boben geftüst.

1268. Glaspafte. Terpficore, die Leper, mit Eupidos Ropf geziert, auf einen Baum gelehnt. Bur Seite fiebt ein Amor mit zwei Floten.

1269. Carneol in Form eines Rafers. Terpfico.

\* 1270. Smaragdprafma. Euterpe zwei Fibten fpielend. Bu ihren Gugen ein hirtenstab und eine Flöte mit mehrern Röhren.

\* 1271. Sarbonne. Euterpe, auf beren Flöten, wie auf andern Steinen unseres Rabinets, Trichterden über den Löchern ju seben find. 1) Der Pater Martin, ohne Grund der eingebildesste Man, der sich je in Sachen des Aletertums gemischt hat, behauptet, daß Flöten mit diesen Trichterden Wasserergeln seien. 2) Er verdient nicht widerlegt ju werden.

1272. Sardonny. Polyhymnia, die Muse der Beredfanteit, in der hand eine Rolle. Ich fan für bier Benennung keinen andern Grund anführen als die Rolle; den in Statuen und auf erhobenen Werken fieht man dieselbe gewöhnlich in der hand der Redner. Eine Muse in der Apotthee of hand der Redner. Eine Muse in der Apotthee Grund für Pythia genommen, hält diese-Rolle und macht die Bewegung eines Redners. Eine weibliche Figur in der seiben Stellung an eine Säule gelehnt, auf einer Münze der Familie Vibia, 3) hält eine ähnliche Rolle, und wurde sie eine Benus mit dem Zepter angesehen; vielleicht weil sie die an die Schenkel naft ist. Man sieht auch auf einer Minze den von Prusia dieselbe Figur, nur mit dem Unterschiede, daß

<sup>1)</sup> Conf. Barthol. de tibiis p. 59.

Préf. à l'explic. des monum. qui ont rapport à la relig. p. 6.

<sup>3)</sup> Vaillant. n. 20. Pembrocke part. 1. pl. 7.

man barauf noch ein Blatt erkennen will, und ber Pater Frölich wollte baraus eine Sphilla ober eine Priefterin ber Ephele machen. 1) Unfere Mule hat ihr Gewand ebenso unter dem Gürtel, und bis dahin schiene sie nakt, weft nicht kleine Falten das Gegentheil bewiesen. Ich glaube, daß die Figuren auf erwähnten Münzen bekleibet sind, wie unsere Figur, der das Gewand fest anliegt.

1273. Sardonnr. Polphymnia fichent bei einer

Saule, eine Rolle in ber Sand.

1274. Carbonnr. Diefelbe figenb.

1275. Untite Pafte. - -

1275. Sardonnyr. Alio, die Mufe der Geschichte, fiebend bei einer Gaule, in einer offenen Rolle lesend, die fie in der Sand batt.

\* 1277. Sarbonnr. Rlio gebeugt, auf bas linte Rnie gelaffen, ben Sug auf einem joniiden Rapital, lieft in einer Rolle, worin man Buchftaben gezogen fieht. Bur Seite fieht mat.

1278. Untite Dafte. Derfelbe Gegenftanb.

\* 1279. Carneol. Ralliope, bie Mufe ber epifchen Poefie, ben Arm in ihr Gewand gehüllt und auf eine Sauls gelehnt.

1280. Untife Wafte. Derfelbe Gegenftanb.

1281. Glaspafte. Urania, bie Mufe ber Aftronomie, vor einer Rugel figend, worüber ein halbmond und ein Stern. 2)

1282. Smaragbprafma. Thalia, bie Mufe ber Rombbie, figend auf einem Altare, hinrer bem eine Saule mit Blumengewinden ift. Die Mufe hat eine Maffe in der Rechten; hinter ihr ift ein hirtenfab, pedum, um ben Utpprung ber Komöbie, ben fie unter hirten nahm, angubeuten.

1283. Smaragbprafma. Derfelbe Gegenstand.

1284. Agathonny. Thalia figend, Maite und hir tenftab in ben handen.

1285. Carneol. Chenfo; nur ein Thorfus flatt bes Sirtenftabs.

1286. — Thalia fiend mit eine Maffe in ber Sand, vor einer Gaule, auf ber eine Priapusherme ift. 1287. Antife Pafte. Gbenfo.

- 1) Tentam. num. p. 297.
- 2) Causci gemmæ tab. 107.

# Theatralifche Figuren.

über die folgenden theatralifden Figuren, fomifche Perfonen und Maften fan man des Francesco Sicoroni Abhandlung von den scentiden Maften lefen, wo febr umftandliche Beschreibungen der meiften dieser Steine gu finden find.

1288. Antife Pafte, ben Sarbonne nachahmenb. Fragment. Gine Bufne unter einem Lude, bas an zwei Baumen befestigt ift. Die Buschauer sien auf bem Boben. Dieses ift wahrscheinlich eine Borftellung ber erften Komöbien, bie von hirren und Landleuten gespielt wurben.

1289. Glasyafte. Ein Theater mit brei tomifchen Perfonen; vielteicht Simo, Pamphilus und Davus aus der weiten und briten Scene des fünften Ucts der Andria bes Terentius.

1290. Schwarzer Jafpis. Romifche Perfon, in ihren Mantel gehüllt; ähnlich bem Simon ber erften und zweiten Scene bes erften Acts ber Andria.

1291. Untife Dafte. Derfelbe, mit Davus (predent, aus ber zweiten Scene bes zweiten Ucts, ober aus ber zweiten Scene bes britten Ucts ber Unbrig.

1292 — 1293. Untife Dafte. Anechte, ben Mund. borrath tragend, die man für jene halten fan, welche Gim o in ber erften Scene bes erften Acts in fein Saus geben beifit.

1294. Antife Pafte. Zwei tomifche Personen, wo, von eine die andere ergreift. Bielleicht Davus, ben Sim o burch Dromo binden läft. 1)

\*1295. Agathonyr. Gine fomifde Perfon mit einem Palmyweig ju ihren Sugen. Ift es Davus, welcher in ber Und ia trog bem Ungewitter, bas ihm brobete, burch feine Schlaubeit bennoch fiegt und bie heirath bes Pamybilus ju Stande bringt? 2)

1296. Carneol. Romifche Perfon; vielleicht Parmeno, wie er die Phäbria entläft. 3)

1297. Antife Pafte. Romifche Perfon mit einem

<sup>1)</sup> Act. 5. sc. 11.

<sup>2)</sup> Act. 5. sc. 6.

<sup>3)</sup> Terent. Eunuch. act. 1. sc. 2. act. 1. sc. 1.

Stabe; gleich Simalion geführt von Thrafo im Eus nuco. 1)

1298. Untite Dafte. Romifche Perfon als Jungling, etwas in ber Sand haltenb.

\* 1299. Sardonpr. Gin Tanger in ber Mafte,

wie einer von ben zwei Tangern bei Sicoroni. 2)

1300. Carneol. Gin Tanger in ber Maffe, in fels nen Mantel gehüllt , wie er ben Triller macht.

- \*1301. Sardonnr. Gin Schaufpieler miteinem Becher in ber Sand.
- 1302. Untite Wafte. Gin Schaufpieler bie Leper rübrenb.
- \*1303. Sarbonyr. Romifde Derfon, mit einer Laterne; etwa Sofia, Umphitrions Anecht, bei Plautus;
  - .... qui Vulcanum in cornu conclusum gerit. 3)
    - Untife Pafte. Derfelbe Gegenftanb. 1304.
- 1305. Carneol. Gin Schaufpieler figend, eine Dafe fe vor ibm, und Bemeaungen machend, als wen er fvielte.
- 1306. Sarbonnr. Schausvieler mit ber Mafte vor ibm.
  - 1307. Carneol. Derfelbe Vegenftanb.
- 1308. Die Maffe auf einem Altare, und ber Schauspieler bat einen Stab in ber Sand.
- 1309. Carneol. Gin Schaufpieler auf bem Bette figend, worauf brei Daften find; por ihm und jur Seite fte. ben zwei Siguren, mit benen er eine theatralifde Sanblung vorstellt.
- \* 1310. Agathonny. Gin Schaufpieler geht an eie nem hirtenftabe; umber bas Bort nemmy. Die Goaufpieler, namentlich die Romifer, trugen einen frummen Stab, haya-Boxoc genant; 4) und obgleich Vollur ibn nur benen, wele de die Rolle eines Bauern Wielten, ju geben icheint: fo faft

<sup>1)</sup> Act. 2. sc. 7.

<sup>2)</sup> Cap. 29.

<sup>3)</sup> Act. 1. sc. 1. v. 185. [Bei biefem Unlag erflart ber Autor ein Bafengemalbe, bas man in ben Denemalen bei Rum. 190 nebft ber Erflärung feben mag.]

<sup>4)</sup> Pollux 1. 2. segm. 120. Ficoroni Maschere tav. 2.

man boch sufolge einer andern Stelle bei ihm, wo er fagt, bag die Schmarozer und Aupler einen Stab trugen, assace zinafit, 1) annehmen, daß der krumme Stab auf der Bühne häufiger war; es trugen ihn auch Alte, wie man auf der Pafte 1312 fleht. Sogar Schauspielerinen führten ihn: 2) Beim Euripides hält sich hekuba an dem krummen Stab, exolo.3)

1311. Sarbonny. Derfelbe Begenftanb.

1312 — 1313. Untife Bafte. Gin Schausvieler, ben frummen Stab in ber hand, in ber Rolle eines gebeuge ten Greifes mit bem langen Gewande, 5029. 4)

1314. Antite Pafte. Gin Anecht ber Komöbie, bie' Sanbe auf bem Ruten an eine Saule gebunden; vor ihm auf dem Boben ein Stab gleich dem vorigen.

## Masten.

1315. Sarbonne. Die Masse eines jungen Mabdens von vorne. Man kan bier die Bemerkung maden, die sich auf Gemälbe in dem vaticanischen Terentius, auf Marmore und viele Gemmen grundet, daß Massen, die Mäden, die Mäden oder Jünglinge vorstellten, nicht das verzerte, widernatürliche Aussiehen hatten, welches man bei Massen der Greise, Schmarozer und Knechte sindet. Ich erinnere auch im Vorsbeigehen, daß die Alten über das Gesicht der Verstorbenen Massen formten, die man mit dem Leichnam in das Grad, mal sezte, um für die Nachwelt des Abgeschiedenen Vild zu bewahren. In der Hakmelt des Collegiums St. Ign atti zu Kom sieht man eine solche Masse eines kienen Kindes, die in einem Gradmal gefunden ist; am Rande sind vier kleine Löcher, die offenbar zur Vesestigung auf dem Gesichte dienten.

\*1316. Sarbonny. Mafte mit einem großen Bart und Lorbeerfrans.

1317. Granat. Mafte.

- ) Pollux ib.
- 2) Ficoroni tab. 44.
- 3) Eurip. Hecub. v. 65.
- 4) Pollux I. c. segm. 115.

- 1318. Mgathonnr. Maffe.
- 1319 1320. Sarbonnr. -
- 1321. Agathonne. Bartige Maffe. 1322. Sarbonne, in einen antifen Ring bon Erst gefaßt. Derfelbe Begenftand.
- 1323. Schwarzer Jafpis. Satyrmafte, bartig und mit Gpheu befrangt.
  - 1324. Carneol. Maffe mit Epheu befrangt.
- 1325. Agathonnr. Scone Mafte, mit Epheu ber frangt, ben Bart in Lofen.
  - 1326. Sarbonng. Gbenfo.
- 1327. Carneol. Sallide Mafte mit Epheu befrangt. 1328. Untife Pafte, ben Lapis Laguli nachahmenb. Sbenfo und mit einem großen haarauffag.
- 1329 1331. Untife Dafte. Cbenfo, boch etwas verändert.
  - \* 1332. Rother Jafpis. Caricaturmaffe.
  - \* 1333. Sowarzer Jafpis.
  - \* 1334. Carneol.
- 1335. Untife Pafte, ben Garbonnr nachahmenb. Schone Mafte mit fraujem Barte und Wibberhörnern.
- 1336. Untife Pafte. Garftige Dafte mit Munbe und Ohren in Form einer Muichel.
- 1337. Untite Dafte. Gehr häfliche Dafte gwifchen vier Bürfeln.
- 1338. Rother Jafpis. Sägliche Maffe, aus beren Saar Rrebsicheeren bervorgeben.
  - 1339. Sarbonnr. Schöne Mafte.
    - 1340 1341. Mgathonnr. Schone Dafte.
- 1342 1343. Carneol. Bartige Mafte eines Greifen in Brofil.
  - 1344. Untite Dafte. Derfelbe Gegenftanb.
  - 1345. Agathonyr.
  - 1346. Sarbonny.
  - 1347. Carneol.
- Bartige Dafte mit Satpreshren; 1348. Riff und Bart laufen fpigig aus, wie unfere Pantalonsmaffen.
- \* 1349. Granat, in einen antifen Ring von Gold gefaßt. Caricaturmaffe.
  - \*1350. Garbonny. Caricaturmaffe eines alten Beibes.
  - 1351. Carneol. Schone tragifche Mafte mit Diabema.
  - 1352. Maffe mit Diabema.

\* 1353. Granat. Mafte mit brei Lofen rufmarts, und mit bem Mamen bes Steinichneibers: Apollonides ..

1354. Comarger Jafpis. Maffe einer jungen Der fon, mit brei Lofen rufmartt, und einer Urt Duje, abnlich ei ner berienigen, bie man an ben Daffen vor ber Secura bes Terentius in ber Baticana fieht.

1355. Sarbonnr. Annliche Maffe.

1356. Carneol. boch etmas ner. fdieben.

1357. Sarbonny. aber Caricatur.

Untite Dafte. Mafte bes Sofrates mit Saunsohren und einem Ephcufrang.

1359. Carneol. Cbenfo.

\* 1360. Umethnft. Schone Daffe mit einer Dust bon Epheu befrangt.

1361. Carneol. Cbenfo; aber noch mit einem pon Perlen gegierten Diabema.

1362 - 1363. Carneol. Mit Epheu befrangte Dafe te eines Greifen; unten ber Birtenftab.

1364. Rother Jafpis. Gbenfo.

1365. Chalcebon.

1366. Mgathonyr. Mafte eines Greifen auf einem runben Altare.

1367. Carneol. Ropf eines Schauspielers mit feiner Mafte oben auf bem Ropfe.

\* 1368. Sowarglicher Jafpis. Ebenfo.

1369. Garbonpr.

1370. Somarger Jafpis.

137 L. Untife Dafte.

1372. Sarbonyr.

1373. Carneol. Dovelmaffe.

1374. Sarbonnr.

1375. Rother Jafpis. Dopelmafte mit einem Belm.

1376 - 1377. Carneol. Bartige Dopelmafte.

1373. Agathonpr.

\* 1379. Schwarzer Jaspis. -bie eine Caricatur vormarts; bie andere in Profil.

\* 1380. Agathonyr, in einen antifen Ring von Gofb gefaßt. Gbenfo.

1381. Rother Jafpis. Cbenfo.

1382. Sarbonyr. Dopelmaffe.

- \* 1383 1384. Carneol. Dopelmaffe.
- 1385. Schwarzer Jafpis. eine bon borne.
- 1386. Maathonnr.
- 1387. Somarger Jafpis. -
- 1388. Untife Pafte.
- 1389. Sarbonnr. Bartige Mafte von vorne mit ele ner andern Mafte auf bem Scheitel mitten in den haaren, bie ihr ben Bart und die haupthaare bilben.
- 1390. Carneol. Dopelmafte, wovon eine mit ber phrygifchen Muje.
- \* 1391. Carnevl. Dopelmafte, wovon eine dem Sofrates, die andere einem Faune gleicht.
- 1392. Agathonny. Dopelmaffe, die eine mit bem Geficht ber Minerva, bie andere mit bem bes Gofrates.
- 1393. Garbonnr. Dopelmafte, wovon die eine oben in ben Ropf eines Ablers ober in einen Perfeushelm ausläuft.
- 1394. Carneol. Dopelmafte, wovon eine ein Fauns gesicht hat; unten ein hirtenftab und eine Flöte mit mehrern Röhren.
- 1395. Untife Pafte, ben Agathonyr nachahmenb. Zwei Caricaturmaffen.
  - 1396. Carneol. Zwei Maften auf einem Altare.
- \*1397. Rother Jafvis. Zwei vereinigte Maften, bie fich in einen Delphinichwanz enbigen, und ein hirtenstab. Diefer Stab bezeichnet die Vorftellung; befi ohne ibn wurde man die Mafte für einen ber Schiffer nehmen, die von Bak dus in Delphine verwandelt worben, wie man im Kapitel von diesem Gott sehen wirb.
- 1398. Carneol, Ropf eines Schauspielers mit zwei Maften, die eine oben auf dem Ropfe, die andere bartige hinten am Salfe.
  - 1399. Smaragbprafma. Gbenfo.
  - 1400. Carneol.
  - 1401. Rother Jaspis. -
- 1402. Sarbonne. bas Geficht bes Schausvielers ift jedoch eine häfliche Mafte.
- 1403. Untite Pafte Ropf eines Schauspielers mit amei Maften, wovon bie eine Widderhörner hat.
- \* 1404. Carneol. Drei vereinigte Maften; eine mit bem helm, bie andere als gehörnter Saun.
  - 1405. Carneol. Drei vereinigte Daffen, wovon bie

\* 1353. Granat. Maffe mit brei Lofen rufmarts, und mit bem Mamen bes Steinichneibers: APOLLONIDES ..

1354. Comarger Jafpis. Mafte einer jungen Der. fon, mit brei Lofen rufmarte, und einer Urt Duje, abnlich eb ner berienigen, bie man an den Maften bor ber becpra bes Terentius in der Baticana sieht.

1355. Sardonnr. Abnliche Maste.

1356. Carneol. fdieben.

boch etmas per.

1357. Sarbonnr. aber Caricatur. 1358. Untite Dafte. Mafte bes Sofrates mit Saunsohren und einem Ephcufrang.

1359. Carneol. Chenfo. \* 1360. Umethnft. Schone Daffe mit einer Duge

bon Cpheu befrangt. 1361. Carneol. Cbenfo; aber noch mit einem von Perlen gegierten Diabema.

1362 - 1363. Carnevi. Mit Epheu befrangte Dafe te eines Greifen; unten ber Sirtenftab.

1364. Rother Jafpis. Cbenfo.

1365. Chalcebon.

1366. Mgathonyr. Mafte eines Greifen auf einem runben Altare.

1367. Carneol. Ropf eines Schauspielers mit feiner Mafte oben auf bem Ropfe.

\*1368. Sowarzlicher Jaspis.

1369. Garbónpr.

1370. Somarger Jafpis.

1371. Untife Dafte.

1372. Sarbonnr.

1373. Carneol. Dopelmafte. 1374. Garbonpr. —

. 1375. Rother Jafvis. Dopelmaffe mit einem helm.

1376 - 1377. Carnevl. Bartige Dopelmafte.

1378. Agathonny.

\* 1379. Schwarzer Jafpis. die eine

Caricatur vormarts; bie anbere in Profil.

\*1380. Agathonyr, in einen antifen Ring von Gofb gefaßt. Cbenfo.

1381. Rother Jafpis. Chenfo.

1382. Sarbonnr. Dopelmaffe.

- \* 1383 1384. Carneol. Dopelmafte.
- 1385. Schwarzer Jafpis. eine von vorne.
- 1386. Agathonnr.
- 1387. Schwarzer Jafpis. -
- 1388. Untife Pafte.
- 1389. Sarbonnr. Bartige Maffe von vorne mit ein ner andern Maffe auf bem Scheitel mitten in den haaren, bie ihr ben Bart und die haupthaare bilben.
- 1390. Carneol. Dopelmafte, wovon eine mit ber phrogifchen Mute.
- \* 1391. Carneol. Dopelmafte, wovon eine bem Sofrates, die andere einem Saune gleicht.
- 1392. Agathonyr. Dopelmafte, die eine mit bem Geficht ber Minerva, die andere mit bem bes Gofrates.
- 1393. Sarbonnr. Dopelmafte, wovon die eine oben in ben Ropf eines Ablers ober in einen Perfeushelm ausläuft.
- 1394. Carneol. Dopelmafte, wovon eine ein Fauns geficht hat; unten ein hirtenftab und eine Flöte mit mehrern Röhren.
- 1395. Anti fe Pafte, ben Agathonyr nachahmenb. Awei Caricaturmaffen.
  - 1396. Carneol. Zwei Maffen auf einem Altare.
- \*1397. Rother Jafpis. Zwei vereinigte Maffen, bie fich in einen Delphinichwanz endigen, und ein hirtenstab. Diefer Stab bezeichnet die Vorftellung; ben ohne ibn wurde man die Maffe für einen ber Schiffer nehmen, die von Bakdus in Delphine verwandelt worben, wie man im Kapitel von diesem Gott sehen wirb.
- 1398. Carneol. Ropf eines Schauspielers mit zwei Maften, die eine oben auf dem Ropfe, die andere bartige himten am halfe.
  - 1399. Smaragbprafma. Ebenfo.
  - 1400. Carneol. -
  - 1401. Rother Jafpis.
- 1402. Sarbonnr. bas Geficht bes Schaufvielers ift jedoch eine häfliche Mafte.
- 1403. Untite Pafte Ropf eines Schauspielers mit swei Maften, wovon bie eine Widderhörner hat.
- \* 1404. Carnevl. Drei vereinigte Maffen; eine mit bem helm, bie andere als gehörnter Saun.
  - 1405. Carneol. Drei vereinigte Maffen, wovon bie

mittlere vorwärts, die andern im Profil mit einer Urt Both bart.

1406. Glaspafte. Gine icherzhafte Mafte, bie brei vorftellt, und vom Scheitel gegeben einen Stier formirt.

1407. Untife Pafte. Gbenfo; nur ftellt fie vom Scheitel gleichfalls eine Dafte vor.

# Affulapius.

1408. Carneol. Fragment. Ropf bes Affulapins mit Lorbeer befrängt; er gibt fich wie die brei folgenden Rippfe burch ben mit Schlangen umwundenen Stab zu erkennen. Affulap ift nicht immer von Lorbeer befrängt: in Statuen und auf einem Marmor im Institute zu Bologna 1) hat er ein blofies Diadema.

1409. Glasvafte, von dem Fragment eines Sarbonne im Rabinete Stroggi gezogen. Kopf Aftulaps mit dem Namen des Steinschneiders: ATAOT. 2)

\* 1410. Umethnft. Bruftbild Uffulaps.

1411. Glaspafte.

1412. Antife Pafte. Affulap ftebend, vormarts, auf feinen Schlangenftab geftust.

1413. Rother Jafpis. Cbenfo.

\* 1414. Umethuft. Affulap fiebend mit einem Stern oder ber Sonne gur Seite, vielleicht um anguzeigen, daß er Apollos Sohn war.

\*1415. Agathonyr. Affulap mit einer Schilderite ju den Sugen. Die Schilderite war, wie wir fahen, ein Abseiden Mercurs, 3) und die himtliche Venus bes Phi dias hatte eine Schilbfröte unter ihrem Jufe. 4) Ich glaube, daß man fie bem Affulap in Bezug ibrer heilträfte, die ihr dem Plinius zufolge die Alten zuschrieben, 5) beigeben konte.

<sup>1)</sup> Muratori inscript. t. 1. p. 19.

<sup>2)</sup> Stosch pierr. gravées. pl. 18. Mus. Florent. t. 2. tab. 7. n. 2.

<sup>3)</sup> Conf. Gori Mus. Florent. t. 2. p. 145.

<sup>4)</sup> Pausan. l. 6. [c. 25.]

<sup>5)</sup> L. 32. [c. 4. sect. 14.]

- 1416 Smaragdyrafma. Affulap gu Throne figend, einen Spieft in ber Linten, eine Schale in ber Rechten. hinter bem Throne ift eine kleine Figur, mahricheinlich bie Bottin Salus.
- 1417. Dunfler Sarbonnr. Die Böttin hygieia ober Salus, in ber Linten eine Schale, in ber Rechten eine Schlange. Sie ift mit ber Minerva Medica eins, und barum findet man fie mit einem helme auf den ichonen Leuchtern von Marmor im Palafte Barberini, wo fie Aftulaps Begleiterin ift.
  - 1418. Garbonnr. Gbenfo.
- 1419. Gelber und grüner Jafpis. Sngieia auf bem Throne, in ber Rechten zwei Mohntopfe, in ber Linfen bie Schlange.
- 1420. Amethyft. Affulay und hygieta flebend, als wen fie mit einander fprachen.
  - \* 1421. Carneol. Cbenfo.
- 1422. Untife Pafte. Affulap und Sygieia; awiichen ihnen Telefphorus, ber gewöhnlich mit einem Mantel ohne Armel beffeibet ift, ber ihm die Arme verbittt, bis an bie Aniee reicht, und eine Capuze hat, die ihm ben Kopf bebett.
- \*1423. Carneol. Ein bem Affulap gebrachtes Opfer. Der Gott fieht als herme auf dem Altar, wo Feuer brent, und ein bejahrter Man, naft und fehr icon geschnitten, opfert eine Schlange, die er in's Feuer legt.
  - 1424. Carneol. Colangenftab Affulaps.
- 1425. Rother Jafpis. Mohntopf von einer Schlange ummunden. Der Mohn war ein eigenes Mittel wider viele Krankbeiten. 1)
- 1426. Carneol. 3wei Schlangen mit einer Art Krang ober Ram, 2) auf ihrem Schwanze erhoben, eine wiber die andere; bas Maul offen, als zischen fie, und eine Art Ei and blifend, das von ihrem Schaum und Geifer gebildet ift, und aus der Luft zu Boden fällt. Dieses ist das muftische Et der alten Druiden, wovon und Plinius das Andenken unter dem Namen anguinum ausbewahrt hat. Wer es in der Luft, ehe es zu Boden fiel, auffing, mußte sich zu Prerd in vollem Gas in Gonell retten, den die Schlangen vervolgten ihn, bis sie durch einen Fluß, der ihnen den Weg abschuitt, ausgehalten
  - 1) Plin. l. 20 [c. 18. sect. 76.]
  - 2) Cristati. Plin. 1. 29. [c. 3. sect. 12.]

wurden. Die gallischen Priester schrieben biesem Ei wunder bare Wirkungen zu, und Raiser Claubius ließ einen römischen Aitter einzig darum, weil er ein solches Ei in seinem Busen trug, töden, in der Hofnung, mittels bestelben einen Busen trug, töden, in der Hofnung, mattels desselben einen Busen trug, twom hatte, zu gewinnen. Man glaubt die Handlung von dem Auffangen dieses Sies auf celtischen Denkmalen der Rathedrassirche von Paris zu sehen. 1) Vielleicht ist dieses anguinum, das von den Druiden so gepriesen war, aus Phönizien oder Agnyten gekommen, wo man das Si als den Ursprung aller Dinge ansah und es als aus dem Munde einer Schange kommend vorstellte. 2) Plut ar ch bemerkt, das in der Theologie der Alten das Si sir früher als die Zeit und als der Urkeim aller Dinge betrachtet wurde.

1427. Untite Pafte. Schlangen wie die vorigen, wovon die eine das Gi im Maule ju halten, die andere aber es aus ihrem Schaume ju bilben icheint, wie fie uns auch ein Denfmal bei Fabretti vorftellt. 3) Unter den Thieren ift der Schlangenftab Uffulaps; oben zwischen zwei Sternen der halbmond, umber die Buchstaben TIFA.

1428. Untife Pafte. Gin Altar mit einer Solan.

ge darüber.

1429. Smaragbprafma. Gine Schlange mit umftrahltem Ropf über einem Altare.

- 1430. Agathonnr. Gin Altar unter einem Baume, wo eine Schlange hervorgeht, die etwas im Maule hat.
- 1413. Carneol. Gin Altar von einer Schlange ums wunden; darauf eine Ahre, ein Mohnkopf und ein Palmaweig.
- 1432. Carneol. Gine nafte Figur, auf einem Baums ftamme figend, in ber Rechten eine Schlange, in ber Linken einen Stab. Man föffte fagen, baß es ein Mafi fei, welcher dem Kiful av opfere; aber weil man keinen Altar fieht, noch bem feuer, noch eine herme, wie bei Numero 1423, so glaube ich, baf es eine Wahrsagerei sein dürfte, die man mit Schlangen aus fteltte. Diese Art bes Aberglaubens war bei den Alten sehr gemein, und bei ben hebrdern war ber dem Wahrsagen und der

<sup>1)</sup> Martin relig. des Gaulois l. 1. ch. 26. p. 205. l. 3. ch. 23. p. 105.

<sup>2)</sup> Plutarch. Sympos. 1.2. quæst. 3. Euseb. præp. Evangel. 1.2. p. 69.

<sup>3)</sup> Inscript. c. 4. p. 282.

Beichenbeuterei ergebne Menich mit einem Namen bezeichnet, der von bem Wort Schlange herfam. 1) Auch im Griechischen bezeichnet das Wort caroc, Bogel, im Allgemeinen die Wahragerei mittels der Bögel, und ist spnonym mitcosc, Schlange. Suldaß, wo er von Telegonus redet, der zuerst ans geweizun, oder die Wahr sagerei, soll erfunden haben, sezt als Erstärung bei est set das Geheimste gewesen, zu verstehen, was die Schlange vorbedeute. Wen die Schlange das Ohreines Menschen lette, so glaubte man, daß sie ihm die Gabe ber Wahrsagerei mittheile. 2)

- 1) Mém. de l'Acad. des Inscript. t. 1. p. 294.
- 2) Schol. in Eurip. Hecub. v. 87. [?]

# Funfzehnte Abtheilung.

# Batchus.

\* 1433. Opal ober heliotrop. Ropf bes jungen Batchus, die haare mit Rebenlaub und Trauben burch. wunden.

1434. Untife Pafte. Ropf bes indifden Bafdus bon vorne, ben Scheffel auf dem haupte. Bafdus tam von feinem Buge nach Indien mit einem langen Barte juruft. Der Scheffel wurde ihm gegeben, weil ihn die Ugpptier als

eins mit Ofiris und Gerapis anfahen.

hier bemerke ich beiläufig, daß ein ichoner Ropf im Pallaft Farnese ju Rom, ben die Antiquare Mithribates nennen, wegen des Beinamens AIONTCOC, den dieser Ronig führte, ein in discher Bakdus ift, den es findet fich gar keine Uhnlichkeit zwischen diesem Ropfe und jenem des Mithridates auf Munzen; aufferdem sieht man wohl, daß der Ropf, von dem ich rede, Ideal und nach Art jener der Gotts heiten gebildet ift.

1435. Glaspafte, von Gravelle befafit gemacht. Mercur laufend, um Bakchus als Rind ben Nomphen zu Dodona zu bringen. 1) Bakchus als Kind wurde vornehm.

lich Jafdus genant. 2)

- 1436. Untife Pafte. Mercur übergibt ben Bat. dus ber Nymphe jum ernähren. Die Pafte gleichet volltommen einem Carneol von berfelben Gröfte und vortreflicher Graure im Besize des herrn von Winfler zu Leivigle. Denselben Gegenstand sieht man auf einer antifen Base ju Gaeta, 3) und auf zwei Marmorn, im Pasafte Albani 4) und im hof bes Palastes Capponi, ju Rom.
  - 1) Schol. ad IA. Z. XVIII. v. 486.
  - 2) Bochart. Phalog et Can. p. 442.
  - 3) Spon. miscell. antiq. p. 25.
  - 4) [Zoëga Bassirilievi tav. 3.]

\*1437. Agathonne. Jungee Bakdus, ben Thnefus in ber hand, nebft einem geflügeften Genius Jupiters, ben man am Donnerkeil erkent. Man fieht auch gatcus mit feinem Genius auf einer Münze, aus bem Pater Brölich, ber nicht auf die Klügel fab, einen Pan ober Satyr gemacht hat 1) Gin Stein des Rabinets zu Florenz ftellt Jupiters Genius mit einem langen Zepter und einem Abler in der hand vor. 2) Spanheim irrte, wo er einen Hertules mit dem Blize in der hand auf einer Münze des herenntus annahm, 3)

1438. Untife Dafte. Batous auf einen geflügele ten Benius gelehnt Die Pafte bat gelitten, und man erfent nicht, ob bie geflügelte Figur jung ift, einen Bart habe ober nicht. Ift bie Figur bartig, fo tan fie auf Wolus, beffen Sulfe Ariabne anrif, Begug baben, wie ber Gegenftanb auf einem Sartophag vorgeftellt ift. 4) Go fonte man vermuthen, baf bier golus ben Batchus jur Uriabne führe. Ift bie Sigur aber jung, fo ift es Ufratus, ber Genius bes Bafdus, ber ihn begleitete. 5) Der Abate Bifconti ju Rom befigt einen fleinen Genius bes Batdus von Ergt, ben man por furgem gefunden bat. Much fieht man ben Gi-Ienus auf einen geflügelten Genius geftüst unter ben Beich. nungen bes Commendators bel Poggo in ber Bibliothet bes herrn Cardinals Alexander Albani, und aufeinem Marmor, ber für ben Graven Canlus bestifft ift, ichergt ein Genius bes Bafdus mit einem Panther; biefer Genius ift eine Art Saun, ben man fiest an ihm ein Schwanzchen. 6)

\* 1439. Chalcedon. Junger Batous, ben Churfus in ber hand, auf einem Seepferb, vor bem ein Amor fowifit.

1440. Sarbonnr. Bafdus an eine Saule gelehnt. 1441. Antife Dafte. Chenfo, eine Bafe in ber Rechten, ben Thyrfus in ber Linfen.

- 1) Tentam. num. p. 162.
- 2) Mus. Florent. t. 2. tab. 77. num. 4.
- 3) De præst. num. t. 2. p. 256.
- 4) Fontanini antiq. Hort. 1.3. p. 8.
- 5) Pausan. l. 1. [c. 2.]
- 6) [liber Afratus sehe man vornehmlich: Zoega Bassirilievi tav. 4.]

1442. Antife Gafte. Gbenfo; er bebett fich mit bet

1443. Untife Dafte. Bafdus betrunten, ben Thorfus auf ber linken Schulter, mit ber rechten Sand bas Gewand heraufhebend. Diefe Pafte gibt ben Stein, von ben fie vor Alters gezogen worben, mit aller Genauigfeit und if bollfommen erhalten. 3d barf fagen, bag biefer Batout in Schönheit ber Beichnung und Reinheit ber Musführung je ber Sigur aus bem Altertum gleich fomt. Die Pafte bat eb nen goll und neun Striche bes romifchen Palms in ber gam ge, einen goll und vier Striche in ber Breite, fo baf ber Steinschneiber ohne Beschränfung barauf bie Biffenschaft und Seinheit in feiner Runft entfalten toffte. Man fieht barauf alle Theile bes Leibs ausgebruft, ja man fan bie Dufteln, die serrati beiffen, baran jählen. Inbeffen baben die einzeb nen Theile, in bie ber Runftler fich einließ, ibn nicht gebinbert, den Charafter feines Wegenstands vornehmlich im Augen merf ju behalten; befi meil er einen Gott in jugendlichent Alter, jart, weichlich und üpig vorzuftellen batte, mas bes Bat dus Gigentumlichfeit ift, fo wird alles biefes fichtbar, aber gleichfam wie auf ber ruhigen Dberfläche bes fillen Deers, wo nichts woget, auffer unmertlich von ber Bewegung eines Sauches. Man urtheile über biefe Beidreibung nicht nach bem geagten Rupfer, bas Gravelle von ber Pafte befant machte: es ift ohne Befdmat und Rentnig und gibt feine Ibee von ber Bartheit bes Driginals. 1) Gin von Ratter an's Licht gegebner Batch us hat biefelbe Stellung, ift aber flei, ner. 2)

1444. Antile Pafte. Derfelbe Gegenftand, ber fico eben fo grof auf einem Steine bes herrn Zanetti au Rom finbet; boch ift bie Gravure unferer Pafte unter jener.

1435. Antite Pafte Gravure ber erften Manier. Batous bartig und befleibet; mit ber Linten halt er ben Rand feines Grwandes, und mit ber Rechten traat er ben Ehnrius auf ber Schulter, an bem, wie fast an allen Thur filt, weit Banber find, genast lemnicci. Juweilen waren bie fe Banber in Masslänge. 3) Es ift übrigens ju bemerten,

<sup>)</sup> Pierr. gravées t. 1. pl. 10.

<sup>2)</sup> Pierr. gravées pl 27.

<sup>3)</sup> Athen. l. 5. [c. 13. n. 46.] l. 12. [c. 9. n. 46.]

af bie zwei an ben Thyrius befestigten Stute etwas bermielt find und bon ihrem Ende, bas rund ift, eine Art Sonur erabhangt, fo bag beibe Stufe einem Beutel gleichen. 3ch weifelte, ob es nicht an bem Thurfus befeftigte Schlauche ma. en ; allein die Sache ift burd vier [?] große Bastliefs von tref. icher Arbeit in ber Billa Regroni bestätigt. Sie Rellen wei Saune vor, bie Trauben auspreffen und bavon jugleich en Saft, ber in eine Bafe rint, trinfen. über ihnen find wei Thurfus fremweis, woran lange Schläuche hangen, been Enden wie die auf unferm Steine verbunden finb. 1) 3n em Rabinet Bracciano ju Rom, chemals Dbefcaldi, ft ein Carneol mit einer Sigur, welche ber auf unferer Pafte n etwas gleichet; 2) man gibt fie für einen Wriefter bes 3 a tou 8 aus. Gine abnliche Figur fieht man auf einem (gath bei Beger. 3)

1446. Antile Pafte. Gin ahnlider Bafdus, wie tan ibn auf einem von Buonarroti beigebrachten Steine ebt. 4)

1447. Untife Dafte. Abniider Bafdus und ju einen Sufen ein Danther.

\* 1448. Smaragbprafma. Batdus betrunten, n einen Baumfam gelebnt, ber mit einem von Trauben beangenen Zaune umgeben ift; in der Rechten balt er eine 5chafe.

1449. Carneol. Batdus ftebend neben einer Ree; in ber Linken ben Thurfus, in ber Recten eine Schale, voraus er Saft auf ben Panther ju feinen Fufen gieft.

\* 1450. Sarbonyr. Cbenfo; aber ofne bie Rebe.

1451. Carnesl. — wo aber Bafcus un-

\*1452. Agathonyr. Bafdus gehend, ben Thurfus t ber Rechten, eine Maffe in ber Linfen, ju ben Gugen ein antber.

- 1) [Man febe bie Abbilbung eines biefer Marmore unter ben Bignetten ber Den fmale Rum. 15 und babei bie Bemerkung von Bifconti.]
- 2) Mus. Odesch. tab. 25.
- 3) Thes. Palat. p. 32. über ben Dovelthurfus biefer Sie gur fehe man Rum. 1585 biefer Rlaffe.
- 4) Observ. sopra medagl. p. 40.

1453. Untite Dafte. Batousfigend, mit bem gan ther gur Geite.

1454. Antife Pafte. Batous auf einem Wagen von einem Bot und Panther gezogen; vor ihm fpielt eine fliende Kigur bie Leper.

1455. Smaragbprafma. Batdushalb liegend auf einem Wagen von zwei Efeln gezogen; ein Amor reißt bie Efel, um fie anzutreiben.

1456. Glaspafte. Und bem Rabinet ju Floreng go jogen, 1) mit bem Ramen bes Rünftlers: KAPHOT. Bas dus und Ariabne fiend auf einem Panther.

1457. Untite Pafte. Batch us und Ariabne auf einem Wagen von zwei Panthern gezogen. Im Rabiner Far nefe zu Cavo di Monte in Neapel feut ein iconer Cames Batch us und Ariabne auf einem Wagen von drei horen geht ein Amor, und einer folgt hinten und treibt den Magen.

1458. Carneol. Bafdus und Ariabne febend unter einer Beinfaube; ju ihren Gufen ber Panther.

\* 1459. Carneol. Batchus ftehend, Thurfus und Schale in ben handen, ju ben gunen ein Panther; rechts ein Satur, in einer hand ben hietenftab, in ber andern ein Trinfhorn; links Mercur mit Caduceus und Beutel. Die alten hetrurier gaben neun Göttern den Blis bei: 2) indem ich biefen Stein betrachte, vermuthe ich, bag auch Batchus unter ihnen war.

\* 1460. Snacinth. Batons, Ceres und Apole lo flebend.

\*1461. Carneol. 3wei Figuren, den Thorfus in der Sand, opfern einer Statue bes Batdus, die auf einem Bufgeftelle rubt.

#### Ariabne.

1462. Antite Pafte. Ropf ber Ariabne. 3d gründe bie Benennung auf die volltommene Afniidteit, weich beifer Ropf mit einem auf Minigen ber Infel Naxos im Rabinet bes Königs von Neavel und in bem gu Florenz siat; auch in bem Style find fie nicht verschieben, ben die Zeichnung

- 1) Mus. Florent t. 2. tab. 6. Stosch pierr. gravées. pl. 22.
- 2) Plin. l. 2. c. 52. [sect. 53.]

ist an allen biesen Röpfen roh, ohne Kefitnis, und icheint das früheste Altertum zu verrathen. Die Köpfe auf jenen Münzen cheinen Copien eines Kopfs im ersten Zeitalter der Kunst zu sein; den sie haben nicht das Altertum, welches der Kopf dur sein; den sie haben nicht das Altertum, welches der Kopf verräth, ausgenommen ein Silberstüt, welches unter allen am rarsten ist, und wie die andern noch nicht bekant worden. Auf der leztern Münze sieht man auf einer Seite Ariadne, und auf der andern herfules mit einem Jülhorn, der se zu sagen nur entworfen ist; aber man erfeüt ihn mittels einer andern eben so seitenen Münze von Erzt aus der nämtlichen Insel. Diese beiden Münzen sind im Rabinet des Maclers Casanova, und die silberne führt den Kannen der Insele Naros von der Rechten zur Linken geschrieben: NoIZEAN.

Luch auf der Pafte ift der Ropf mit Epheu bektänst und rükwarts mit einem Schleier bebekt, boch fo, daß man die dhregehänge noch fiebt. Andere Mingen von Naros haben einen fehr schönen mit Lorbeer bekränzten weiblichen Kopf, den Beger für Bakdus ansieht; 1) Nonnius überhob sich davon ju reden. 2) Dem Plutardus jusolge gab es zwei Uriadnen: Bakdus vermählte sich mit einer davon auf Naros, woraus Staphylos entsprang; die andere war die unglükliche Geliebte, die Theseus auf derseiben Insel verließ, wo sie auch start. 3) Beiden erwies man göttiliche Ehren und beging ihre Feste in Trauer und Riagen. Der Leser mag nun nach diesem Berichte über den Namen der Köpfe entscheiben.

\* 1463 Carneol. Beiblicher mit Epheu befrangter Rovf, der gleich bem folgenben im alten Ratglog unferes Rabbinets Ariabne genant ift.

\* 1464. Dunfler Carneol. Bruftbild ber Ariab ne von vorne und mit Epheu befrangt. Bur Seiten na.

1465. Carneol. Ariadne ftebend, eine Schale in ber Sand, und eine Bafe mit einem Palmaweig ju ben Guffen.

1466. Smaragbprafma. Ariabne fiebend unter einem Beinftot, gieft eine Schale aus; vor ihr auf einem Bufgeftell eine Bafe mit bem Palmyweig.

- 1) Thes. Brandeb. t. 1. p. 432.
- 2) Ad Goliz. Greec. p. 246.
- 3) In Thes. [c. 20.]

## Silenus.

1467. Antile Pafte. Ropf bet Silenus von vorm.
1468. — — Betruntener Silenus, Salifigur.

\*1469. Amethyft. Silen auf feinen Thyrfus 30 ftut, eine Traube in ber hand, neben einer Safe mit Buf geftell, auf welcher Ranken voll Trauben herausbängen. Auf in Bafe ift ein Panther mit bem Thyrfus erhoben gearbeint. Die Gravure gehört unter bie beften.

1470. Antite Pafte. Silen mit Epheu beframt, gefleibet wie die Philosophen, am Stabe gehend und eine Bake in der hand. Er gleichet jenem auf einer antiten Lampe bei 3: el lort. 1) Ein Pan im Capitolio und zwei andere ebenfall von Marmor und berfelben Größe in der Billa Alba ni find in Gewänder gebullt, die ihnen bis auf die Schenkel reichen.

1471. Antife Pafte. Silen ftebend neben einer Bafe und ju feinen Suffen ein Pantber.

1472. Um ethoft. Betruntener Gilen auf einem Gefel, ben er beim Comange halt.

\* 1473. Carneol. Betruntener Gilen mit bem Epprfus auf ber Schulter auf einem Gfel.

1474. Gladyafte. Betrunkener Silen auf bem Efel. Gin Faun treibt das Thier an, die Inschrift: LVCILIA PIERI.

\* 1475. Carneol. Silen beioffen auf einem Gfel, welchen ein Faun beim gugel führt.

\* 1476. Carneol. Betruntener Silen auf einem

Bote, por bem ein bellender hund.

1477. Untite Dafte. Betruntener Silen auf eis nem Bagen bon zwei Centauren, einem mällichen und weis- lichen, die gleichfalls betrunten icheinen.

1478. Untite Pafte, ben Agathonpr nachahmend. Silen betrunten auf ben Boben geftürst; zwei Faune fuchen ibn aufzuheben.

1479. Agathonpr. Gilen hofenb mit einem Schlaude gwijden ben Sugen, ben er mit ben Sanben balt.

1480. Carneol. Cbenfo.

<sup>1)</sup> Lucern. antiq. part. 2. fig. 21.

\*1481. Carneol in einen antifen Ring gefaft. Sie len hofend, mit einem Thierfell befleibet; vor ihm ein Schlauch und in der Rechten eine Schale, woraus er trinft.

## Kaunen.

≠ 1482. Sarbonny. Ropf eines jungen Sauns. 1483. Glaspafte. Cbenfo.

1484. — aus dem Rabinete Stroggi von Rom gezogen. Ropf eines Fauns mit dem Namen des Runftetes: Platiman EUOEl. 1)

\* 1485. Rother Jafvis. Ropfeines jungen Fanns mit ber Umfdrift: AIOKAEOTC. Ift blefes ber Rame bes Rünftlers, fo war er mittelmäßig und gewiß aus ber fpatern Zeit.

- \* 1486. Carneol. Ropf eines Fauns mit Trauben befranst , und ibm gegenüber eine Dafte im Brofil. Diefen Ropf murbe man ohne bie fpigen Ohren und etwas Riegenfell um ben bals nicht für einen Saun halten; er icheint viel. mehr bas Bilbnif eines beftanbnen Dafis, aber in ber vollen Rraft ber Jugend, ju fein, und er hat nichts Wilbes. Die Alten, Die feine Seltsamfeit suchten, und aus ihren Saun in feine Difigeftalten machten, befdranften fich im Charafter bon beren Ropfen auf die bloge Ratur ohne 3beal; nur im übrigen Theil bes Leibs gingen fie bisweilen über bie Matur, wie ber Torio eines gauns im Palafte Ronbinini gu Rom beweifet. Buweilen gaben fie ihnen Bargen, im Latein perrucæ oder fici, mober bie Saune auch fiearii beigenant murben. 2) Der iconfte Ropf eines Sauns in Marmor in ter Billa Albani hat Bargen, und ju beiben Seiten bes Sale fes fieht man eine langere, als bie gewöhnlichen ber alten Saune. Bote haben fie ebenfalls juweilen, und die am ftart. ften bamit verfeben maren, bielt man nach Columella für bie beften. 3)
- \* 1487. Sarbon pr. Ropf eines Fanns. Ginerfeits ber hirtenftab, anderfeits ber Thurius.
  - 1) Stosch pierr. gravées pl. 52.
  - 2) Bochart. Hieroz. t. 2. l. 6. c. 2.
  - 3) De re rust. [l. 7.] c. 6.

\*1488. Sarbonnr. Ropf eines bartigen Sauns.

\* 1489. Smaragbprafma. Junger Faun, auf ehnem Steinhaufen figend, ben rechten Gliendogen auf einen Rorb geffügt; in ber hand einen hirtenftab und in der Linten eine Traube.

1490. Carbonur. Gehender Faun, die Rechte erfo

ben, und in der Linfen den Sirtenftab.

1491. Carneol. Gin Faun ftebend, in der Rechten ben hirtenftab, in der Linten ein Liegenfell.

1492. Carneol. Gin Saun ftebend, in ber Rechten

eine Bafe, in ber Linten ben Sirtenftab.

\* 1493. Agathonnr. Tangender Faun mit bem hin

tenftabe in der Sand.

1494. Glaspafte. hofender Faun, einen Epheufram. windend, mit bem Namen bes Runflers TETKPOT. 1)

1495. Carneol. Sizender Faun, einer Baje gegen,

über.

\* 1496. Carneol. Sizender Faun, der Bein aus einem Schlauche in ein Gefäß gießt, vor ihm eine Saule mit einer Urne darauf; an fie ift der Thursus gelehnt und eine andere Vafe fteht unten baran.

1497. Grüner Jafpis. Gin Faun fampft mit einem Bote; swifchen ihnen ein Rrang, hinter bem Bofe ein

Palmyweig.

\* 1498. Agathonyr. Sizender Faun, ber mit eis

ner Biege fcerst, indem er fie mit Erauben anreist.

. 1499. Agathonpr. Gin Faun, ber mit ber Rechten bie vordern Gufe einer Ziege balt, und mit ber Linken ben hirtenftab famt einem Fell.

\* 1500. Agathonyr. Gin Sann, ber eine Biege

melft.

t. 1501. Earneol. Ebenso, mit dem Namen: Dorio.

1502. Untife Dafte. Stenfo; ber Faun aber hat ben Ropf eines Bots, und die Ziege ben eines Bribes. Die fes ift vielleicht nur ein Spaß bes Runflers; ich habe inder sem bei Rumere 14 ber erften Rlaffe bemerkt, bag man ben Gott Pan mit einem Ziegengeficht vorftellte, und die Faune find Begleiter beffelben.

1) [Man febe bie Abbilbung bei Rum. 9 ber Bignetten au ben Denkmalen.]

- \* 1503. Sarbonny. Gin Saun famt einem hunde laufend.
- 1504. Untite Pafte. Gin Faun fiebend, in ber Rechten einen Palmaweig, in der Linken eine Bafe, au ben Gugen ein hund.
- 1505. Antile Pafte. Gin Faun mit einem fleinen Kinde auf ben Knieen. Die Mütter thaten für ihre Kinder Gebete ju Pau: Platos Mutter empfahl ihren Sohn auf dem Berge homettos bem Pan, den Nymphen und dem hirten Apollo. 1) So icheinen auch die Faune ein Recht auf die Beschirmung der Kinder gehabt zu haken.
- 1506. Gladpafte. Gin Saun gibt einem fleinem Saune, ben er auf ben Anieen balt, an effen.
- 1507. Carneol. Gin Faun hatt einen fleinen Faun auf ber Sand und zeigt ihm frielend Trauben.
- 1508. Smaragbpraima. Gin Faun ichergt mit einem Rinde auf bem Boben por ibm.
- 1509. Rother Jafpis. Gin fizender Saun fpiett mit einem Kinde, bas vor ibm auf einer fleinen Erhöhung ift und die Trauben nehmen will, welche der Saun über febnen Kopf halt.
- 1510. Carneol. Gin Saun wirft ein Rind in die Luft und fangt es mit ben Sanben auf, hinter ihm auf einer Saule eine Mafte, vor ihm Thurius und Bafe.
- 1511. Carneol. Gin Faun gibt einem fleinen Faus ne aus einer großen Baje unter einem Baume ju trinfen.
- 1512. Untile Pafte. Gin Faun fvielt fizend mit einem fleinen Faun, ben ermit beiden handen balt, und auf feinem linten Guge tangen läßt. Diefe Gravure ift von ebner harten aber vollenbeten Manier, und icheint aus bem hoben Altertum zu fein. Auf einem Jafpis im Rabinet zu floreng, 2) fo wie auf einer Münze bes Marcus Aure. Itu 4, 3) und auf einer anbern des Lucius Berus ift etwas ähnliches. 4) Ein vortresticher Cameo im arunbelt foen Kabinet ftellt ebenfalls einen Faun vor, der einem auf
  - 1) Olympiod. vita Plat. in princ.
  - 2) Mus. Florent. t. 1. tab. 90. n. 2.
  - 3) Med. du Cab. du Roi pl. 10.
  - 4) Havercamp. num. Reg. Christ. tab. 21. n. 8.

feinem Bufte figenden Rinde aus einer Scale gu trinfen gibt; unter bem Sufe find funf Sibten gufammengebunben.

1513. Glasvafte. Gin gaun ftehend fpielt auf ber Lever vor einem jungen Bakous, ber mit bem Thorfus it ber hand auf einem Jufgestelle ruht. Darauf ber Name bei Rünflers: AZEOXOZ, welches ber nämliche Steinschneiber ihn von bem fic ein Roof bes jungen herfules unter ben Gemmen ber Gravin Cherofini ju Rom besiebet. 1)

1514. Dunfler Carneol. Gin Saun neben einen Altar fiebend; in ber Linten ben hirtenftab und ein Gell.

\*1515. Spacinth. Gin tangender Saun, ju beffen Guffen bie tibia gemina. Auf einigen Marmorn, wie j. B. auf dem vorgeblichen Gefte Erimalchions in ber Billa Mb bani, find fie burch Querftabe verbunten.

1516. Maatbonpr. Cbenfo.

Glaspafte, wovon bas Driginal aus bem Ras 1517. binet bes Ritters Dam in bas bes herrn Dolinari, Runtius in Mieberlanben, gegangen ift. Gin Saun auf einem Dantherfell figend, amei Gloten amifchen ben Guften, und oben ber Rame bes Steinschneibers NICOAAC. Der Baron Stafd las Nitomadus, 2) allein ber Rame heift Nifonal ober Rifonas; befi bie Form ber Buchftaben und bie Mrt ber Gravure find von einer Beit, wo man bie griechifchen und lateinischen Buchftaben ju vermengen anfing, wie j. B. an' ben Ropfen Spifurs und Metrobors im Capitolio, die ju ber Raifer Zeiten gemacht finb. Der Rame Epifurs ift geschrieben: EMICOTPOC, welches ber gelehrte Berfaffer eis ner Abhandlung über biefe Bufte nicht bemerft hat, und uns ben Ramen, wie er geschrieben fein fo (Ite, mittheilt. 3) Das Medufahaupt mit dem Namen CaCOCAE, ift ein anderes Bei. fpiel diefer Art, und es gibt Münzen von Korinth aus berfelben Zeit mit ber Inidrift: COPIN. 4)

\* 1518. Spacinth. Fragment. Gin Saun ftebend und mit einer Liege fpiclend por einem indifden Bafdul.

<sup>1)</sup> Stosch pierr. gravées pl. 20.

<sup>2)</sup> Ibid pl. 44.

<sup>3)</sup> Buonaccorsi lett. sopra l'imag. d'Epicuro. Roma 1744. 4.

<sup>4)</sup> Haym tes. Brit. t. 1. p. 132. Gruter. Inscript. p. 338. n. 2. Fabretti ad Column. Trajan p. 254.

ber auf einer Saule unter einem Baume fteht. Diefes ift eines ber vorzüglichften Denkmale jur Zeit, wo die griechische Runft bes Steinschneibens auf ben bochten Grad geftiegen war. Man fieht barauf im Gesichte und in Be haltung die Mine eines ungebildeten natürlichen Jünglings; es ift ein wahrhaftes Bild ländlicher Sinfalt und ber ursprünglichen Natur. Die haare find mit großer Feinheit, und wie man sie an einem jungen her kules sieht, ausgeführt. Die Bruft ift wie bei ben alten helben erhaben, die Musteln ber Erme sind keischig ohne hatte, und bie haltung ift fest und rubig: alles Beweise von ber Einsicht des Künstlers. Man kaff auf biese Gravüre ein Spigraft, des Philodemus auf eine Statue Pans, amwenden: 1)

Τρίσσες αθανατες χωρει λιθος, α κεφαλα γαρ Μαννει τανος Πανα τον αεγικερω?

Στερνα δε και νηδυς Ἡρακλεα λοιπα δε μηραν Και κνημης Ἑρμης ὁ πτεροπες ελαχε.

Ternos Deos includit lapis: caput enim

Indicat manifeste Pana capricornum;

Pectus vero et alous Herculem; reliqua vero femorum Et tibiæ Mercurius pedibus alatis sortitus est.

Schade, daß der untere Theil der Figur fehlt; vielleicht war des Runftlers Name bafelbft.

1519. Smaragbprasma. Gin Jaun, ben hirtem fab in ber hand, einen Schlauch auf ber linken Schulter, jur Geite läuft ein Panther. Im Altertum gab es eine Fauns fatue, bie einen Schlauch trug, von Praxiteles gearbeitet, wie uns ein Spigram lebet. 2)

\* 1520. Carneol. Fragment. Tanzender Saun, ein nen Juf auf dem Schlauche, eine Flasche in der hand. Dies ser gut geschnittene Stein ftellt uns ein Fest vor, das die Landleute dem Bakous feierten. Aus dem Hell des Opfertibiers machte man einen Schlauch, dem man mit Di oder Bein anfüllte und mit einem Juse darauf sprang; der erfte, welcher sich darauf fest erhielt, trug den Preis, das der Schlauch selbst war, davon. 2) Dieses Fest war daher Assuschlauch selbst war, davon. 2)

<sup>1) [</sup>Anthol. edit. Jacobs. t. 2. p. 78. Analect. t. 2. p. 90.]

<sup>2) [</sup>Anthol. edit. Jacobs. t. 4. p. 186. Analect. t. 3. p. 218.]

<sup>3)</sup> Pollux 1. 2. sect. 121.

λια, απο τε απαυλιαζαν, auf ben Schlauch fpringen, genant. Ginem alten Dentmal zufolge icheint es auch, bei man fich ein Spiel baraus machte, auf bem Schlauche bie 2ep er zu rübren. 1)

Die Flasche hat bier bie Form jener an Statuen it ber Billa Giuftiniani und Regroni ju Rom. 2) Ini einem Steine bes Gorlaus fpringt ein alter Faun mit beiben Fügen auf ben Schlauch. 3)

1521. Antife Dafte. Cangenber Faun, in ber Red ten eine Traube, in ber Linten einen Thurfus mit Banbern.

- 1522. Carneol. Tangenber Saun, in ber Rechten ben Thorfus, in ber Linken einen hirtenftab famt einem Selle.
- \* 1523. Agaibonnr. Gin Faun, ber eine Bafe bon ber Schulter ausgießt in eine andere Bafe auf bem Boden.
- 1524. Chalcebon. Gin Faun mit bem hirtenftabe, ber in ber Linfen ein Ruchengefdirr an einem Riemen balt.
- 1525. Glabyafte, wovon das Original im Labinet bes Collegiums St. Ignatii ju Rom ift. Pau und eine Spring.
- \* 1526. Sarbonnr. Sofenber Saun, eine Mafte auf ben Rnicen aufmertfam betrachtenb.
- \* 1527. Carneol. Ebenfo mit ber Infdrift : DioDo-
- \* 1528. Carneol. Sigender Saun, einen Dorn aus bem Sufie giebend. Bor ibm die Fiste mit mehrern Röhren an einen Baum gehangt.
- \*1529. Um ethnft. Gin fnieenber Faun, ber einem anbern fnieenben Saune ver ihm einen Dorn aus bem Jufe sieht.
- 1530. Agathonny. Gijender Faun, ber einem anbern ftebenben einen Dorn aus bem Sufe giebt.
- 1531. Carneol. Chenfo, nur swiften beiben Samnen eine herme.
  - 1) Gori inscript. Etr. t. 2. p. 104.
  - 2) Ficoroni Rom. mod. p. 63.
  - Dactyl. part. 2. n. 502. Mercurial. gymnast. p. 164. edit. Amst.

1532. Carne ol. Hüpfender Faun, ber auf ber Schule ter einen andern trägt; vor ihm der hirtenstab, und eine Flöte mit mehrern Röhren.

1533. Antite Dafte. Gin Saun führt einen Bof jum Opfer; bor bem Bot ein Altar unter einem Baume.

1534. Glaspafte. Gin Saun opfert eine Biege um ter einem Baume. hinter ihm ein figender Greis, ber bie Siote fpielt und ein Faun mit ber Dovelfiote.

1535. Carneol. Sizender Jaun, einen Rrang in der Sand unter einem Baume. Auf der andern Seite des Baumes fpielt ein Weib zwei Floten.

\* 1536. Sarbonnr. Gine Frau mit bem Thorfus und ein Saun, ber ein Rab treibt, wie man es an Brunuen fieht; mas swifden beiben Siguren ift, bem Unicheine nach ein runder Altar, halte ich für einen Brunnen: defi bie Gim faffung ber alten Brunnen war ein einziger Stein, auf bie Urt runder Altare gehauen. Mus biefem Grunde nante man einen Altar im Freien, ber bom Blige getroffen worben, puteal, 1) ben biefe Altare waren ansgehöhlt wie eine Brun. nenmundung, welches man noch beut ju Tage an Brunnen im Berculano und felbft auf einem Marmor in ber Galerie Siuftinianigu Rom feben faff. 2) Die Ginfaffung ber Brunnen beiffen im Italianifchen bocche de' pozzi, Brunnen. mundung, und find noch ijo im Gebrauche. Man fieht beren bei S. Lorengo aufferhalb ber Stadt, bei S. Pietro in Lincoli und an andern orten. Diefer Stein und zwei Epigramme Platos auf bie Statue eines Saturs fonnen fich wechselweis erläutern. 3ch glaube, bas Beib fet eine Anmphe, die ben Thorfus des Fauns trägt, wahrend biefer bas Rad breht; beff bie Saunen und Satnren find Freunde und Diener bes Batous, Begleiter ber Inmphen, und fie hatten eine gemeinfame Berehrung. Sie find zu betrachten als oparoper, 3) mas bon opeap, Brunnen, hertomt und biejenigen bezeichnet, bie einen gemeinfamen Brunnen haben, folglich Freunde und Rachbarn Ariftoteles fagt, bag von ben gemeinfamen Brunnen bie Freundichaft unter ben Burgern entipringen

- 1) Salmas. exercit. in Solin. p. 1141.
- 2) Galer. Giust. t. 2. tab. 73.
- 3) Casaub. not. in Aristoph. Equit. v. 255.

muße, 1) und daffelbe lehrt uns Plato durch den Mund febnes Satyrs: "Ich gieße (fagt er) Waffer aus, bevor man "Wein ausgießt, und darum heiste ich Satyr." [?] hier die Spigramme:

Τον Βρομικ Σατυρον τεχνασατο δαιδαλεα χειρ Κυρφ θισπισιώς πιυμα βαλισα λίδφ.
Ειμι δι ταις Νυμφαισιν όμεξιος, αυτι δι τε πριν Πορφυρει μεθυκ λαρον όδωρ προχεω.
Ευπλον δι ιθυνε φιρων πόδα, ην ταχα αυρον Κινισης άπαλω κωματι θελγομενον.
Βτοπεί Satyrum fabrefecit ingeniosa manus, Sola divinitus spiritum immittens lapidi. Sum vero Nymphis contubernalis: pro vero priora - Purpureo vino gratam aquam profundo. Quietum vero perge ferens pedem, ne forte amoreme

Excites molli seterno delectatum. 2)

Ειμι μεν ευκερασιο φιλες Γεραπων Διονοσε,

Δειβω δε αργυριων υδατα Ναϊαδων

Θελγω δι ηρεμοιντα τειν περι κωματι παιδα., Sum quidem bene cornuti amicus serous Bacchi, Libo vero argentearum aquas Naiadum,

Delecto vero quiescentem juvenem veterno puerum. 3)

Die Alten hatten Lieber, welche man fang, wahrend man bas Waffer heraufiog; fie hießen inorios good nean. 4) hier haben die Rom wo be und ber Taun ihre Abieiden gewechfelt: ein Taufch, wie jener ber Waffen bei ben alten helben, um ihre Bereinigung augudeuten.

1537. Untife Pafte, ben Sarbonne nachahmenb. Gin gaun und eine In mphe umfaffen fich und tanten; ber Faun halt in ber Linken ben hirtenftab, und ju ihren Sugen ift eine umgeworfene Bafe.

- 1) Rhet. [ ? ] l. 2. c. 2.
- 2) [Anthol. edit. Jacobs. t. 1. p. 105. Analect. t. 1. p. 172.]
- 3) [Ibid. t. 3. p. 154. t. 2. p. 448.]
- 4) Spanhem. ad Aristoph. Ran. v. 1332.

## Satyren.

1638. Glaspafte. Ropf eines Satyrs. Ich finde in ber Samung von Zeichnungen bes Commendators bel' Pozzo ben Ropf eines Satyrs, ber auf einem runden Stufe Ergt fland, auf beffen Rufen die Inschrift war: KAIAPTMOTG-KAIANOPADIAOTMEN. Bir lieben haine und hobe fen.

1539. Glaspafte. Ropf eines Saturs mit bem Ramen bes Runftlers: OKYAAKOC, 1) Das Original biefer. Vafte ift im Rabinere Strozzi zu Rom.

1540. Carneol. Gin Satyr ftehend, in ber Rechten eine Bafe, in ber Linken einen Dreigat, ber auf ber anbern Seite in einen Pfell enbigt. Der Dreigat fceint bas Baffin ju bebeuten, mit bem bie Alten fast immer ihren Beier por mifchten.

\* 1541. Carneol. Gin Satur icherit mit einem Bola; 1542. Agathonyr. Gin Satur, die Sande auf. beme Rüfen icheint mit einem Bole zu freiten; zwichen bem Gatur und Bol ift ein Saafe und Palmzweig; hinzer bem Gatur bei Buchftaben: zu.

\* 1543. heliotrop. Gin Satur im Rampfe mit einem Bote, gwifden ihnen ber Palmgweig in einer Bafe, und umber bie Buchftaben: HAOIAHO.

\* 1544. Rother Jafpis. Gin Satyr, mit ber Rechten eine Biege haltenb, in ber Linfen einen Zweig mit ber Beute eines Thiers; zwischen ben Jugen bes Satyrseine ums gefürzte Bafe.

\* 1545. Carneol. Gin Satyr, mit ber Linfen einen Bof bei ben hörnern haltend, in ber Rechten broht er mit bem hirtenftab einem hunde, ber ben Bof anbelit.

\*1546. Carneol. Gin Satyr, ober vielmehr habn, ber bem jungen Dlympos bas Flotenfpiel lehrt. Diefer Go genftanb ift mehrmal ju Rom in Marmor wieberholt; 2)

auch fomt er auf einer Malerei im herculano por. 3)
\* 1547. Smaragbprafma. Ebenfo.

- 1) Stosch pierr. gravées pl. 58. Mus. Florent. t. a. tab. q. n. 3.
- 2) Maffei raccolta di Statue tab. 64.
- 3) Pitture d'Ercol. tav. 9.

# Bafchantinen.

1548. Antite Pafte. Ropf einer Batchantin. 1549. Glabvafte. Cbenio.

\* 1550. Carbonny.

1551. Gladpafte. — Das Original war eie mals im Rabinet Mebici, wie aus ben Buchftaben Lavi. min. [Lovengo Mebici] erhellet.

1552. Glasvafte. Ropf einer Batchantin und vn bemfelben ein Baumpweig.

\*1553. Antite Pafte mit bem namen bes Steinschneibers: COARNOC. Bruftbild einer Batchantin, bie ben Thorius auf ber Schulter trägt, Diefe Figur gibt und eine Bibere Ibee von biefem Künfler, als feine übrigen be baften Steine. Der Kopf hat das iconfte Profil und eine Reinheit, die man nur an Röpfen bes besten Zeitalters der Aunst sindet. Diefe Paste ift von Schweickhard, einem geschieten Aupfersteder, in Aupfer fein ausgeführt, und kömt bem vortrestichen Originale gleich. 1)

1554. Untife Dafte. Stehenbe Batchantin mit bem Thorfus auf ber rechten Schulter.

\* 1555. Sarbonny, Gehenbe Bafcantin mit bem Ebyrfus auf ber rechten Schulter, in ber Linken einen Rrang. Die Gravure ift aus bem hochften Altertum.

1556. Dunfler Carneol. Stehende Batdantin, in ber Rechten eine Bafe, in ber Linfen den Ehpeul, wovon man die Svize durch Blätter herausgeben fieht; ben die Thurbus ber Bafdantin en waren wirfliche Langen, hasta, 2) die fie als Zeichen des Friedens trugen.

1557. Carneol. Gebende Bafchantin, mit ber Recheten eine hindin bei ben vordern Gugen hattend und mit fichführend; auf ber linken Schulter ein hirtenftab, woran eine Bafe ift; auch hat fie in ber Rechten ein huhn ober einem andern Bogel.

1558. Smarag bprafma. Stehende Bafcantin,in jeber hand umgefehrt eine Bafe haltenb, unter bem linten Urme einen großen Krug und umber bas Wort PHIION.

- 1) [Man febe bie Abbilbung als Num. 10 ber Bigneb ten bei ben Denfmalen.]
- 2) Macrob. Saturnal. l. 1. c. 18.

- 1559. Antite Dafte. Drei Beiber, bem Bafchustin Seft feiernd, ober beffer, die brei Töchter bes Radmost: Ino, Autono e und Agave, 1) die werft von ber bafchie fien Buth ergriffen worden. Andere Autoren geben vier diefer Batchantinen an: 30, Autonoe, Semele und Agave. 2)
  - \* 1560. Sarbonne. Bakdantin auf einer muftischen Rifte siend, in der Linken Thursus und Maste. Die Maste bedeutet das Schausviel, das man bet Jeften des Bakdus beging, und ale, die pur Bühne gehörten, waren unter dem Ausdruft: O. wegt vor Alevusor ruxustal, begriffen. Auf bem Betel eines Sarkophags, wo ein Triumph des Bakdus vor gestellt ift, in der Bissa Conti ju Frascati, sieht man einen mit Masten beladenen Wagen.
  - 1561. Untife Pafte, ben Sarbonyr nachahment. Bafcautin mit einem Schlauche auf ber Schulter.
  - 1562. Carneol als Rafer. Batchantin mit einer Rafe.
  - 1563. Glaspafte. Sigender Faun auf einem Felfen ben Becher leerend; vor ihm eine Batchantin, bie Tranbenfaft in einen Becher ausprefit.
  - 1564. Untile Pafte. Gin Saun von ber batchicoen Butt ergriffen; in ber Rechten ben Ropf eines Bott, auf bem linten Urm eine Bowenhaut, auf ber Schulter einen Baum zwiichen ben Jugen eine umgeftürzte Bafe und vor ihm auf einem Felfen bie fleine Figur eines in bifden Batchub.
  - 1565. Carneol, als Rafer. Laufende Batchantin, in der Rechten eine Bafe, in der Linten den Thurfus.
  - 1566. Carneol, als Rafer. Gin von batchifcher Buth ergriffenes Beib; in ber Rechten eine umgefehrte Bafe, in ber Linten ein Thier.
  - \* 1567. Agathonnr. Ginvonbafchifcher Buth ergriffener Faun, auf dem linken Arme ein Fell, in der Rechten den Thyrius.
    - \* 1568. Seliotrop. Cbenfo.
  - 1569. Untife Dafte. mit einer umgefürzten Bafe gwifchen ben Gugen.
    - 1570. Glaspafte, wovon bas Original im Rabinete
    - 1) Theocrit. Idyll. [XXVI. v. 1.]
    - 2) Fulgent. mythol. l. 2. c. 15.

su Florens. 1) Gin von batch ich er Muth ergriffener Faun; mit ber Rechten ichwingt er ben Thurfus, an bem zwei Statt hangen, die beim Schwingen ein Geräufch machten wie Arbtalen ober Caftagnetten, wie ich ipater fagen werbe. In ben Rufler eine umgefturte Wafe, und jur Seite ber Name bei Runflers: I'EITMO.

1571. Carneol. Tangende Batchantin, in ba Rechten einen Rrang, in ber Liufen ben Thorius.

1572. Umethuft. Tangende Bafcantin, in ber Rechten einen Apfel, in ber Linten ben Thurfus.

1573. Untife Pade. Gine von bafchifch er Buth ergriffene Bafchantin, die fich mit den Ferfen rufwarts fclägt. Diefer Zang hieß BiBaon. 2)

1574. Untife Pafte. Fragment. Bon bafchifder Buth ergriffene Bat dantin mit flegenden haaren; in bei ben Sanben batt fie ibr weites Gewand. [Unna Fabri) erinnerte fich ber Batch antinen nicht, als fie fderies, daß bie griechifchen Weiber niemals fliegende haare getragen. 3)

1575. Untile Dafte, ben Sarbonur nachamend, halb fo groß als ein Jafvis im Rabinet ju Florem mit berefelben Borftellung. 4) Gine von ben Balda antin en, vie Den tous töbete; fie will fich bei dem Altar bes Baldus retten, und umfaßt eine fleine Statue bes Gottes. 5)

1576. Untite Dafte, ben Sarbonne nachahmenb. Cangende Bafcantin, ein Camburin in ber hanb.

\*1577. Carneol. Tamende Batch antin, in der lin. fen Sand ein Tamburin, mit der Rechten ihren Gurtel haltenb, um ihre Weichlichkeit anzudeuten; deft discinctus ift for monym mit wei dilich. 6) Diefes follte wohl auch eine vielte fein, welche die Alten bei mehrern Jeften trugen, wie man auf vielen Marmorn und Bafen fiebt, wo die Figuren fie

- 1) Mus. Florent. t. 2. tab. 3. n. 2. Stosch pierr. gravées pl. 49.
- 2) Pollux l. 4. sect. 104.
- 3) Ad Callim. hymn. in Cer. v. 5.
- 4) Mus. Florent. t. 1. tab. 88. n. 9.
- 5) Gori inscript. Etr. t. 1. tab. 15.
- 6) Ferrar. de ra vest. t. 3. c. 7.

entweber in ber hanb ober auf bem Arme tragen. 1) Die pitta ift juweilen nichts anderes als eine Serviette, xiv popuarager, bie man ben Ovfernben, wie Ser vius bemertt, 2) barbot, um bie hanbe abjumifchen :

Dant famuli manibus lymphas, Cereremque canistris Expediunt, tonsisque ferunt mantilia villis. 3)

1578. Glaspafte. Langende Baldantin, Die Len. er (pielenb.

\* 1579. Carnest, in einen antifen Ring von Gold gefaßt. Gin von bat di f der Buth ergriffener Faun zwijden einem Sat pr und einem andern Saun, berzwei Flöten wielt.

\*1580. Glaspafte, aus dem Rabinet des Ronigs von Frankreich gezogen. Gin Bafchanal, unter bem Ramen Sigill bes Michel Ungelo befafit.

\* 1581. Chalcedon. Nafte stehende Figur mit einem breiten Gürtel von einem Felle um den Leib; es ift ein flater Maff, der seinen Khrefus gegen die Schulter flügt und mit beiden Sanden eine Masse aufset. Diese Figur ift von einer wundersamen Gravüre, und wurde von Ficoroni, dem sie gehörte, und der sie dem Baron Stosch hinterließ, bekaft gemacht. 4) Sie wurde auch von Gravelle, 5) und von Natter 6) bekast gemacht; aber die Zeichnung entspricht dem Steine nicht, obwohl die von Natter den tiesen Schultt angelgt.

Die Figur ftellt ohne Zweifel einen lupercal, ober Priefter bes Dan vor, welche nakt in ben Gaffen liefen, und nur die Schaam mit bem Fell ber Schafe, bie fie bem Pan geopfert, bebekt batten. 7) Die Gebräuche bei ben Jeften bes Pans waren von jenen bei ben Feften bes Batchus nicht viel unterschieben. Bei bielen gab es Schaufplele, und bei ben Jeften Pans vielleicht ebenfalls, weil die Maste darauf anspielt, und man nirgens lieft, das

- 1) Gori Mus. Etrusc. t. 2. tab. 162. 164. 166. 167.
- 2) Pag. 224.
- 3) Virg. Æn. l. 1. v. 701.
- 4) Maschere scen. tab. 13. p. 57.
- 5) Pierr, gravées t. 2. pl. 21.
- 6) Pierr. gravées pl. 21.
- 7) Val. Max. l. 2. c. 2. n. 9.

bie Luvercale mit Maffen liefen, obgleich das Stillfchuigs der Alten diefe Bermuthung nicht ganz unwahrscheinlich mach

1582. Carneol. Ein Delphin mit bem bartigen Inicing Mants: vielleicht einer von ben torthenischen Schiffen bie von Bakchus in Delphine verwandelt worden. 1) Wight auch einen Fisch, der Bakchus hieß. 2) Die Jabel o wähnt mehrere Berwandlungen dieser Urt: Pompiliul wurde von Apollo, der ihn liebte, in einen Fisch verwandelt. 3) Die Berwandlung der Lyrrhenier in Delphine i unter andern Kabeln als Berzierung an dem großen Thu von Erzt der Et. Peterskliche, das unter Sirtus II. gemacht worden, vorgestellt.

. 1583. Autite Dafte. Gbenfo.

## Abzeichen bes Batchus.

1584. Antite Pafte. Gin Thurfus mit Bandern. 1585. Sarbon pr. Gin Thurfus, ber auf beiben Selten in einen Taffgapfen ober in einen Buich Ephenblitten enbet, wie man bei dinlichen Thurfus mit Bandern, bit in Er Mitte einen Anoten bilben, sieht; s. B. auf bem Detei bet Sartoubags, ber oben bet Rumero 1560 angefichte ift.

len, ob ein Thurfus, den ein Bakchus ju Berona trägt, 4) wahrhaft antik fei.

1586. Sarbonnr. Gin ahnlicher Thurfus mit einer Schellentrommel; unten bie Sonne und jur Beite ein Lorbbeerzweig.

Ber bas Neue von bem Alten untericeiben tan, mag urtheis

1587. Amethnft. Beder bes Batdus. Bulcau berebtte bem Batdus einen Beder, ben biefer ber Thetis fchenfte. 5) 3ch habe bas Gefäß einen Beder bes Bakdus genafit, weil er ben Gefäßen unter Rum. 1593—1594 ähnlich ift, an welchen man ben Thurfus mit Banbern fieht,

was Iwe Ebert Ware

110 **4** 

thi

le ...

<sup>1)</sup> Apollod. 1.3. c. 5. §. 3. Ovid. metam. 1.3. v. 671.

<sup>2)</sup> Athen. l.8. [c. 14. n. 52.]

<sup>3)</sup> Id. 1.7. [c.7. n. 18.]

<sup>4)</sup> Massei Verona illustr. part. 3. c. 7. p.229.

<sup>5)</sup> Meurs. comment. in Lycophr. v. 273.

pas ein Merkmal der Beder bes Bakdus ift: alle haben wei handhaben, wie jener der Bakduntin bei Rumero 1566 benfalls zwei hat. Der Kotylos, nur mit einer handhabe, war ein besonderer Beder des Bakdus. 1)

1588. Sarbonng. Cbenfo.

1589. Amethyft.

1590. Sarbonur. —

\* 1591. Smaragbprafma. Ebenfo.

1592. Umethuft. Flacher Beder bes Bafdus mit amei Sandhaben, piann genant. 2)

1593. Gardonnr. Beder bes Bafdus mit einem

Thyrius barin.

1594. Chalcedon. Beder bes Bafdus mit einem Thurus baran.

1595. Rother Jafpis. Gin Dreifug mit einer Schale barauf und zwei. Bafen in Form eines Pocals: pocula cum cyatho duo. 3) Der Dreifug war bem Bakchus ebenfalls geheiligt, und gehörte unter die Preife, welche die Sieger bei den Spielen biefes Gottes erhielten. 4)

\* 1596. Gardonng. Gin Panther.

1597. Smaragbprafma, Gin Panther aus bem Becher trinfenb.

1598. Carneol. Ein Panther, ben Thurfus tragend. \*1599. Carneol. Ein Panther neben einer cista wystica, samt Masse und Thurfus. Das Thier fteht auf ben hintern Hügen, um Krauben von einer Rebe zu fressen; oben steht: m. canini. Es gibt besondere Abhandlungen über die cista mystica; aber niemand lehrt uns mehr, als was in den Autoren steht, und was von Narmoen und geschittenen Seichaften gemacht ist. Man glaubt, diesekkliken seine beschäffen gewesen, wie bei ihrem Ansang und wie man stegewöhnlich abgebildet sieht, d. h. corbes viminidus contesta; 5).

- 1) Athen. l. 11. [c. 8, n. 56.] Pollux l. 6. sect. 99.
- 2) Conf. Ægypt. de bacchanal. p. 38.
- 3) Horat. [sat. I 6. 117.]
- 4) Athen. l. 2. [c. 2. n. 6.]
- 5) Die größte fieht man in ber Billa Belbebere ju Brafcati, zwei Palme hoch; ein Silen mit bem Schlaude fist barauf. Winchelman.

deft man wußte nicht, daß zwei wirkliche eistæ mystica wierzt in Rom find: die eine im Collegio St. Ignatii, Wandere im Best bes Abate Bifconti. Beide wurden in de Gegend von Palestrina gefunden, und es sind colindrische Geste mit Deteln. Auf dem Detel der erstern fieht Bakauf zwei Faune gelehnt; sein Gewand ift mit Sternen bifcet, um den Bacchus Nocturnus anzubeuten:

. . . . Nocturni trieteria Bacchi

Auf einer kleinen Lampe, welche biefen Figuren als 26 fis bient, ift ber Name ber Perfon, welche bie Cista machn lieg, nebft bem bes künftlers einaegraben. 1)

Huf bem Detel ber anbern Cista fteht Bafons ge fehnt auf einen Saun, ber einen langen Schwanz hat, wie fie die hetrurier vorftellten, und um ben Eylinder ber ift ein Batchanal eingegraben.

1600. Seliotrop. Zwei Panther an einem Wagen, worauf die cista mystica nebft einem Thurfus.

1601. Carneol. Ropf eines Bots, Thurfus und Sibte mit mehrern Röhren.

1602. Glaspafte, wovon bas Driginal im Rabinet bes Königs von Frankreich. Der bionpfische Stier, mit bem Ramen bes Steinschneibers: TAAOT. 2)

\*1603. Carneol. Abnilder Stier, aber ofne Abich con, mit bem Namen bes Steinichneibers : AAEAA.

1604. Carneol. Zwei Figuren unter einem Baume; bie eine batt ein Gefag, Die andere faugt mit einer Röhre Bein aus bem Saffe, bas zwichen ibnen ift.

1605. Rother Jafpis. Gin bolgernes Jag mit einer Art Blafche, Auffer ben itbenen hatten bie Alten auch bolgerne Jahr, wie wir. 3) Gin foldes ift unter einer Grabinichtift, ftebft einer Bafe, die man für einen Gaf anfah. 4) Zwei Derfenen auf einer Lampe im Collegio St. Ignatif im Kom tragen ein äbniides Jag.

1606. Carneol. Gin Bagen mit Bafen beladen von zwei Gfein gezogen.

1607. Untife Dafte. Gin Erintgefäß in Gefalt et

- 1) Ficoroni dissertaz, dell' antico Labico. p. 73.
- 2) Mariette pierr. gravées pl. 42. Stosch pl. 40.
- 3) Plin. l. 14. [c. 21. sect. 27.]
  - 4) Grut. inscript. p. 818. n. 5.

nes horns, beffen Ende bie Form Des Borderleibs eines Pfen Des hat.

1608. Untite Pafte. Sbenfo, nur mit bem Borber. leib eines andern Thiers.

#### Briapus.

\*1609. Antifer Ring von Golb und gravirt. Lopf bes Gartengottes, die Zeugungstheile am halfe hangend. Dieses erinnert an die graufame Behandlung, mit ber Periyleftom en es bei Plautus dem hahnrei seiner Frau droht:

Quin jam dudum gestit, macho hoc abdomen adimere, Ut faciam, quasi puero in collo pendeant crepundia. 1) Man hing auch Pria pen, fascinum genant, ben Kinbern um ben hals. 2) — Plinius fagt: man habe zur Zeit bes Kaifers Elaubius angefangen mit gotdnen Ringen zu figeln. 3)

\* 1610. Carneol. Gin Bilbhauer, ber einen Prias Dus macht.

Olim truncus eram ficulnus, inutile lignum, Cum faber, incertus scamnum faceretne Priapum, Malust esse Deum. 4)

1611 - 1612. Carneal. Cbenfe.

1613. Untife Pafte.

1614. Sarbonyr. Antifes Petidaft, woran alles aus einem Stufe. Priapusherme mit bem Thurfus. Diebarus Siculus erwähnt einer Status Mercurs, woran mentula erecta: ein Geheimnig, das er nicht zu end fullen wagt. 5) Die Priapen, welch Rönig Gefakriservichen ließ, wo er Widerftand gefunden, waren einfache Sauten mit ben Zeugungstheiten. 6)

- 1) Miles glor. act. 5. scen. 5. v. 5 6.
- 2) Bochart. Phaleg et Can, p. 525.
- . 3) L. 33. [c, 1. sect. 6.]
  - 4) Horat, sat, I. 8. 1 3.
  - 5) L 2. c. 102.
  - 6) [G. d. R. 13. 1 R. 104. Note.]

1615. Sarbonnr. Ebenfo.

\* 1616. Carneol. Priapusherme unter einm Baume, ben hirtenstab auf ber Schulter.

1617. Sarbonnr. Priapus mit einem Apfel is ber Rechten.

\* 1618. Emaragbyrafma. Priapus, einen Apfein ber Linfen, den Caduceus in der Rechten und Früchte is einem Schutz. Der Gartengott ift bire im Umte eines Sanbten, da im hohen Altertum der Caduceus das Mertimi ber Abgeordneten war. Ja fon nahm benfelben, als er den Ronig getes aufgufuchen ging:

. autic d'iler Equelas orent por. 1)

Es ideint, man habe andeuten wollen, daß Priapus fein Geidäft verrichte, wie die fpartanifden Abgeordneten, bie Ariftophanes in ber Burg ju Athen einführt:

Rageo' ornes goigonomeior regi reit musoiere excerte. 2) Der Caduceus fonte indeffen auch auf das Being haben, was ich oben bei num. 1614 anführte.

1619. Rother Jafpis. Unförmlicher Priapus.

\* 1620. Grauer Jafpis. Priapus, wie Serapis, mit bem Scheffel auf bem Ropfe, über einem halbmond fiebend; unten ift ein Umor, ein Rnie auf dem Beben, die Sande auf den Rufen gebunden.

1621. Glaspafte, wovon bas Original im Rabinet ju Floreng. 3) Gin Um or auf einem Felfen, ber mit einem Breigat eine Schlange vor einer Priapusherme tobet.

\* 1622. Carneol, in einen vergoldeten autifen Ring gefaßt. Um or fest einer Priapus herme einen Krans auf. \* 1623. Carneol. Ein Faun fist einer Priapus. Derme gegenüber und hält den Thyrfus, woran die Krotalen.

\* 1624. Carneof in einen antifen Ring von Golb gefagt. Gin Saun wielt die Leper vor einer Priapus berme.

\* 1625. Carneol. Gin Saun, die wei Gloten in

- 1) Apollon. Argonaut. l. 3. v. 19.
- 2) Lysistr. v. 1075. [Bin del maff verfiebet bier unter X. 19000 passor irrig paxillum rigentem, ba bod bie Gefandten vielmehr aufgeschützt waren, und ihr Rieid um die huften einer Sauhurbe glich.]
- 3) Mus. Florent, t. 1. tab. 78, n. 5.

ber hand, fist am Sufe einer Priapusberme unter einem Baume, woran fein Stab gelehnt ift.

1626. Carneol. Gin Saun fpielt auf ber Dopel.

fote vor einer Priapusherme.

\* 1627. Carneol. Gin Faun opfert einer Pria.
pusherme, hinter der eine große Base fteht, Wein in einer Base.

\*1628. Carneol. Gin Saun gieft Bein aus bem Schlqud in eine Bafe, vor einer Priapusherme neben einem Baume.

1629. Rother Jafpis. Gine Ligur mit bem Thursius opiert einer Priapush erme eine Platte voll Früchte; rufwärts fpielt ein Amor die zwei Flöten.

1630. Carneol. Zwei Beiber, wovon eines bie Dos pelficte (pielt, und bas andere ein Lamburin, vor einer Prisapusberme.

1631. Magnetftein. Zwei Figuren opfern einer Priapusherme.

1632. Carneol. Gine befleibete Figur mit einer bremnenden Safel in der hand opfert eine Platte voll Apfel vor einer Priapusherme.

1633. Carneo l. Gin Belb opfert einer Priapus, berme, vor ber ein Altar mit Gener ift, eine Platte von Früchte.

1634. Carneol. Chenfo, und hinter dem Beth eine große Bafe.

1635. Smaragbprafma. Sizenber Sant unter ein mem Baume vor einer Priapusherfte. An bem Baume banat ein Schlauch.

1636. Duntler Carneol. Gine befleibete Gigur opfert bem Priapus, der in einer fleinen Rifche, Die aus Blättern gemacht ift, fteht, Apfel auf einer Platte. Diese Mifchen hießen sacella ober tentoria. 1)

1637. Smaragbprafma. Gin Weib bringt vor eis ner Rifde, unter ber ein fleiner Altar mit Feuer ift, Apfel bar.

1638. Granat. Gin Man opfert bem Priapus eine Satel.

1639. Carneot. Gin Beib opfert bem Priapus; rutwarts feitt ein Daff auf zwei Bloten.

<sup>1)</sup> Priap. carm. 13. 49..

#### Bafchantinen.

1548. Antife Dafte. Ropf einer Bafdantin. 1549. Gladpafte. Ebenfo.

\* 1550. Sarbonny. —

1551. Glaspafte. — Das Original war ete mals im Rabinet Mebici, wie aus den Buchftaben LAVA mud. [Lorengo Mebici] erhellet.

1552. Glabvafte. Rouf einer Batchantin und von

bemfelben ein Baummveig.

\*1553. Antite Pafte mit bem namen bes Steinschnei bers: COARNOC. Bruftbild einer Bafcantin, die ben Ehnrius auf ber Schulter trägt, Diese Figur gibt um eine bibrer Ibee von diesem Rünfter, als seine übrigen be baften Steine. Der Lopf hat das schönfte Profil und eim Reinheit, die man nur an Köpfen des besten Zeitalters den Runft sindet. Diese Paste ist von Schweich ard, einem geschieten Ausfersteder, in Aupfer fein ausgeführt, und tont bem vortrestichen Originale gleich. 1)

1554. Untife Pafte. Stehende Batchantin mit

bem Thorfus auf ber rechten Schulter.

\* 1555. Sarbonys. Gehende Bafcantin mit bem Churfus auf ber rechten Schulter, in ber Linten einen Rrang. Die Brabure ift aus bem bochfen Altertum.

1556. Dunfler Carneol. Stehende Bafdantin, in der Rechten eine Bafe, in der Linfen den Thurbuf, wovon man die Svije durch Blätter herausgeben fieht; ben die Thur fus der Bafchantin en waren wirfliche Langen, hasten, 2) die fie als Zeichen des Friedens trugen.

1557. Carneol Gebende Bafdantin, mit ber Recheten eine hindin bei ben vordern Sugen baltend und mit fich führend; auf der linten Schulter ein hirtenftab, woran eine Bafe ift; auch hat fie in ber Rechten ein huhn ober einen andern Wogel.

1558. Smarag byrafma. Stehenbe Bafcantin,in jeber hand umgefehrt eine Bafe haltend, unter bem linten Urme einen großen Krug und umher bas Wort PHIION.

- 1) [Man febe die Abbildung als Num. 10 der Bignet ten bei ben Denkmalen.]
- 2) Macrob. Saturnal. l. 1. c. 18.

1559. Antite Pafte. Drei Weiber, bem Bafdustein Beft feiernd, oder beffer, die brei Töchter des Radmost. Ino, Autonoe und Agave, 1) die zuerft von der batchfichen Wuth ergriffen worden. Andere Autoren geben vier dies fer Batchantinen an: Jo, Autonoe, Semele und Agave. 2)

\* 1560. Sarbonne. Bakdantin auf einer mustichen Rifte siend, in der Linken Thursus und Maste. Die Maste bebeutet das Schausviel, das man bei Jesten des Bakdus beging, und ale, die jur Bühne gehörten, waren unter dem Ausdruk: Or wegt vor Atorvor unxurau, begresen. Auf dem Detel eines Sarkophags, wo ein Triumph des Bakdus vorgestellt ift, in der Bilda Conti ju Frascati, sieht man einen mit Masten beladenen Wagen.

1561. Untife Pafte, ben Sarbonne nachahment. Bafcantin mit einem Schlauche auf der Schulter.

1562. Carneol als Rafer. Batchantin mit einer Bafe.

1563. Glabpafte. Sigenber Faun auf einem Felfen bem Becher leerend; vor ihm eine Batchantin, die Tranbenfaft in einen Becher ausprefit.

1564. Untife Pafte. Gin Saun von ber batchichen Butb ergriffen; in ber Rechten ben Ropf eines Bole, auf bem linten Urm eine Bowenhaut, auf ber Schulter einen Baum ; wilchen den Suffen eine umgefürzte Bafe und vor ihm auf einem Relfen bie kleine Figur eines in bifchen Batchus.

1565. Carneol, als Rafer. Laufende Batchantin, in

der Rechten eine Bafe, in ber Linten ben Thurfus.

1566. Carneol, als Rafer. Gin von batchifcher Buth ergriffenes Beib; in ber Rechten eine umgefehrte Bafe, in ber Linten ein Thier.

\* 1567. Agathonnr. Ginvonbafchifcher Buth er. griffener Faun, auf bem linten Arme ein Gell, in ber Rechten ben Thurius.

\* 1568. Seliotrop. Cbenfo.

1569. Untife Pafte. — mit einer umgeftürzten Bafe gwifchen ben Gufen.

1570. Glaspafte, wovon bas Original im Rabinete

- 1) Theocrit. Idyll. [XXVI. v. 1.]
- 2) Fulgent. mythol. l. 2. c. 15.

su Florens. 1) Gin von batch ifcher Muth ergriffener gann mit ber Rechten ichwingt er ben Thorius, an bem swei Statt bangen, die beim Schwingen ein Gerausch machten wie Intalen ober Caftagnetten, wie ich später sagen werbe. In ban Buffen eine umgefturte Bafe, und gur Seite ber Name bit Rünflers: PEITMO.

1571. Carneol. Tangende Bafdantin, in ben Rechten einen Rrang, in ber Liufen ben Churius.

1572. Amethyft. Tangende Bafcantin, in ber Rechten einen Apfel, in ber Linten ben Thurlus.

1573. Untite Dafte. Gine von bafdifder Buf ergriffene Bafdantin, die fich mit ben Ferfen rufmarts fchlagt. Diefer Zant bieß Bibaen. 2)

1574. Untite Pafte. Fragment. Bon batchifder Buth ergriffene Bat dantin mit fliegenden haaren; in bei ben Sanben balt fie ibr weites Gewand. [Una Fabri] erinnerte fich ber Batchantinen nicht, als fie fcheies, baf bie griechifden Beiber niemals fliegende haare getragen. 3)

1575. Untife Pafte, ben Sarbonne nachamend, halb fo groß als ein Jahris im Rabinet ju Floreng mit bereiten Borftellung. 4) Gine von ben Bafca antinen, bie Pentheus töbete; fie will fich bei dem Altar bes Bakous retten, und umfaft eine fleine Statue bes Gottes. 5)

1576. Antite Pafte, ben Sarbonyr nachahmend. Cangende Batch antin, ein Lamburin in der hand.

\*1577. Carneol. Tanjende Bafd antin, in der lin. fen Sand ein Tamburin, mit der Rechten ihren Gürtel balt tend, um ihre Weichlichkeit anzudeuten; beil discinctus ift formonym mit weichlich. 6) Diefes fonte wohl auch eine oitta fein, welche die Alten bei mehrern Jeften trugen, wie man auf vielen Marmorn und Vafen sieht, wo die Figuren sie

- Mus. Florent. t. 2, tab. 3. n. 2. Stosch pierr. gravées pl. 49.
- 2) Pollux l. 4. sect. 104.
- 3) Ad Callim. hymn. in Cer. v. 5.
- 4) Mus. Florent. t. 1. tab. 88. n. 9.
- 5) Gori inscript. Etr. t. 1. tab. 15.
- 6) Ferrar. de ra vest. t. 3. c. 7.

entweber in ber hand ober auf bem Arme tragen. 1) Die pitta ift juweilen nichts anderes als eine Serviette, xivpopuarTeor, bie man ben Opfernben, wie Servius bemeeft, 2) bar. bot, um bie hande abjumifchen :

Dant famuli manibus lymphas, Cereremque canistris Expedient, tonsisque ferunt mantilia villis. 3)

1578. Glaspafte. Langende Bafcantin, Die Leg.

\* 1579. Carnest, in einen antifen Ring von Gold gefaßt. Gin von batch i fcer Buth ergriffener Faun zwiichen einem Satur und einem anbern Saun, berzwei Rioten fpielt.

\* 1580. Glaspafte, auf dem Rabinet des Ronigs von Frankreich gezogen. Gin Bafchanal, unter dem Ramen Sigill bes Michel Ungelo befafit.

\* 1581. Chalcedon. Nafte stehende Figur mit einem breiten Gürtel von einem Felle um den Leib; es ift ein starter Mast, der seinen Thurfus gegen die Schulter flügt und mit beiben Handen eine Maste aufset. Diese Figur ift von einer wundersamen Gravüre, und wurde von Ficoroni, dem sie gehörte, und der sie dem Baron Stosch hinterließ, bekast gemacht. 4) Sie wurde auch von Gravelle, 5) und von Natter 6) bekast gemacht; aber die Zeichnung entspricht dem Steine nicht, obwohl die von Natter den tiesen Schnitt anseitet.

Die Figur ftellt ohne 2weifel einen lupercal, ober Priefter bes Dan vor, welche nakt in ben Gaffen liefen, und nur die Schaam mit dem Fell der Schafe, die fie dem Dan geopfert, bebett hatten. 7) Die Gebrauche bei den Feften bes Dans waren von jenen bei den Feften de Batchus nicht viel unterschieden. Bet biefen gab es Schausspiele, und bei den Feften Dans wielleicht ebenfalls, weil die Mafte darauf anspielt, und man nirgens lieft, daß

- 1) Gori Mus. Etrusc. t. 2. tab. 162. 164. 166. 167.
- 2) Pag. 224.
- 3) Virg. Æn. l. 1. v. 701.
- 4) Maschere scen. tab. 13. p. 57.
- 5) Pierr, gravées t. 2. pl. 21.
- 6) Pierr. gravées pl. 21.
- 7) Val. Max. l. 2. c. 2. n. 9.

best man wußte nicht, bag zwei wirkliche eiste mystica we Erzt in Rom find: die eine im Collegio St. Ignatit, Wandere im Bestz des Roate Bisconti. Beibe wurden in we Gegend von Palestrina gesunden, und es sind cylindrische Gestige mit Dekeln. Auf dem Dekel der erstern fieht Bakauf zwei Jaun gelehnt; sein Gewand ift mit Sternen bifaet, um den Bacchus Nocturnus anzubeuten:

. . . . . Nocturni trieteria Bacchi

Auf einer kleinen Lampe, welche biefen Figuren afs to fist bient, ift ber Name ber Perfon, welche bie Cista machn lief, nebft bem bes Runfters einaegraben. 1)

Huf bem Detel ber anbern Cista fteht Bafdus ge lehnt auf einen Saun, ber einen langen Schwanz hat, wir fie bie hetrurier vorftellten, und um ben Splinder ber ift ein Bafchanal eingegraben.

1600. heliotrop. Zwei Panther an einem Wagen, worauf die cista mystica nebft einem Thurfus.

1601. Carneol. Ropf eines Bots, Thyrfus und Flote mit mehrern Röhren.

1602. Glaspafie, wovon bas Original im Rabinet bes Königs von Frankreich. Der bionpfifche Stier, mit bem Namen bes Steinschneibers: TAAOT. 2)

\*1603. Carneol. Uhnlicher Stier, aber ohne Abieb

den, mit bem Ramen bes Steinschneibers: AAEEA.

1604. Carneol. Zwei Figuren unter einem Baume; bie eine halt ein Gefäß, die andere faugt mit einer Röhre Bein aus dem Faffe, das zwischen ihnen ift.

1605. Rother Jafpis. Gin boliernes Jag mit einer firt Blgide. Auffer ben irbenen hatten bie Alten auch bolierne Jager, wie wir. 3) Gin foldes ift unter einer Grab inidrift, ftebft einer Gafe, bie man für einen Gaf anfah. 4) Zwei Derfenen auf einer Eampe im Collegio St. Ignatii in Rom tragen ein abniides Kaft.

1606. Carn eol. Gin Wagen mit Bafen beladen von zwei Cfeln gezogen.

1607. Antife Pafte. Gin Erinfgefäß in Geftalt ch

- 1) Ficoroni dissertaz. dell' antico Labico. p. 73.
- 2) Mariette pierr. gravées pl. 42. Stosch pl. 40.
- 3) Plin. l. 14. [c. 21. sect. 27.]
- 4) Grut. inscript. p. 818. n. 5.

nes horns, beffen Ende bie Form Des Borderleibs eines Pfem bes hat.

1608. Untite Pafte. Cbenfo, mur mit bem Borber. leib eines andern Thiers.

#### Brianus.

\*1609. Untifer Ring von Gold und grabirt. Ropf bes Gartengottes, die Zeugungstheile am halfe han gend. Diefes erinnert an die graufame Behandlung, mit ber Periplektom en es bei Plautus dem hahnrei seiner Frau brobt:

Quin jam dudum gestit, mocho hoc abdomen adimere, Ut faciam, quasi puero in collo pendeant erepundia. 1) Man bing auch Pria pen, fascinum genant, den Kindern um ben hals. 2) — Pliniud fagt: man habe dur Zeit des Kaifers Claudius angefangen mit getbnen Ringen zu figeln. 3)

\* 1649. Carneol. Gin Bilbhauer, ber einen Pria pus macht.

Olim truncus eram ficulnus, inutile lignum, Cum faber, incertus scamnum faceretne Priapum, Malust esse Deum. 4)

1611 - 1612. Carnest. Cbenfe.

1613. Untife Pafte.

1614. Sarbonpr. Antifes Peticaft, woran alles aus einem Stute. Priapusherme mit bem Thurfus. Dieberus Siculus erwähnt einer Status Mercurs, woran mentula erecta: ein Geheimnig, das er nicht zu end füllen wagt. 5) Die Priapen, welch König Gefakriserichten ließ, wo er Widerftand gefunden, waren einfache Säufen mit ben Zeugungstheiten. 6)

- 1) Miles glor. act. 5. scen. 5. v. 5 6.
- 2) Bochart. Phaleg et Can. p. 525.
- 3) L. 33. [c, 1, sect. 6.]
  - 4) Horat. sat. I. 8. 1 3.
  - 5) L 2. c. 102.
  - 6) [G. d. R. 13, 1 R. 104. Note.]

1615. Sarbonng. Ebenig.

\* 1616. Carneol. Priapusherme unter einm Baume, ben hirtenftab auf ber Schulter.

1617. Carbonny. Priapus mit einem Apfel it ber Rechten.

\* 1618. Emaragbyrafma. Priapus, einen Woff in ber Linfen, den Caduceus in der Rechten und Früchte is einem Schurz. Der Gartengott ift bier im Umte eines Ganbten, da im hoben Altertum der Caduceus das Mertmai ber Abgeordneten war. Jafon nahm benfelben, als er den Ronig Aetes aufzusuchen ging:

. autis d'iler Equelas onemtest. 1)

Es ideint, man habe andeuten wollen, bag Priapus fein Geidäft verrichte, wie die fpartanifchen Abgeordneten, bie Uriftophanes in der Burg ju Uthen einführt :

Rages' derneg galonometer regt rais mupotere excertes 2) Der Caduceus fonte indeffen auch auf bas Being haben, was ich oben bei num. 1614 anführte.

1619. Rother Jafvis. Unformlicher Priapus.

\* 1620. Grauer Jafpis. Priapus, wie Serapis, mit bem Scheffel auf bem Ropfe, über einem Salbmond fiebend; unten ift ein Amor, ein Anie auf dem Beben, die Sande auf den Rufen gebunden.

1621. Glaspafte, wovon bas Original im Rabinet ju Floreng. 3) Gin Um or auf einem Felfen, ber mit einem Dreigat eine Schlange vor einer Priapusherme tobet.

\* 1622. Carneol, in einen vergolbeten autifen Ring gefaßt. Amor fest einer Priapusherme einen Rrang auf. \* 4623. Carneol. Ein Faun fist einer Priapus

9 1623. Carneol. Gin Faun fite einer Priapus. herme gegeniber und halt den Thurfus, woran die Arokalen.

\* 1624. Carneol in einen antifen Ring von Golb gefaßt. Gin Fann spielt bie Leper vor einer Priapus herme.

\* 1625. Carneol. Gin Sann, die wei Gloten in

- 1) Apollon. Argonaut. l. 3. v. 19.
- 2) Lysistr. v. 1075. [Win del maff verfiehet hier unter Xugonopusov irrig paxillum rigentem, ba bod die Gefandten vielmehr aufgeschürzt waren, und ihr Rieid um bie huften einer Sauhurbe glich.]
- 3) Mus. Florent, t. 1. tab. 78, n. 5.

ber hand, fist am Sufe einer Pria pusterme unter einem Baume, woran fein Stab gelehnt ift.

1626. Carneol. Gin Faun fpielt auf ber Dopele fote vor einer Priapus berme.

\* 1627. Carneol. Gin Faun opfert einer Prias pusberme, hinter ber eine große Bafe ftebt, Bein in einer Bafe.

\*1628. Carneol. Gin Saun gieft Bein aus bem Schlauch in eine Bafe, vor einer Priapusherme neben einem Baume.

1629. Rother Jafpis. Gine Sigur mit bem Thurs ins opiert einer Priapusherme eine Platte voll Fruchte; rufwarts fpielt ein Amor die zwei Flöten.

1630. Carneol. Zwei Weiber, wovon eines bie Dos pelfiote fpielt, und bas andere ein Lamburin, vor einer Prisapusherme.

1631. Magnetftein. Zwei Siguren opfern einer Priapusherme.

1632. Carneol. Gine befleibete Figur mit einer brem nenben Fafel in ber hand opfert eine Platte voll Apfel vor einer Priapusherme.

1633. Carneol. Gin Belb opfert einer Priapus. herme, vor ber ein Altar mit Gener ift, eine Platte voll Bruchte.

1634. Carneol. Chenfo, und hinter dem Beib eine große Bafe.

1635. Smaragbprafma. Sienber Sand unter einem Baume vor einer Priapusherfte. An bem Baume bangt ein Schlauch.

1636. Dunfler Carneol. Gine beffeibete Gigur opfert bem Pria pus, ber in einer fleinen Rifche, Die aus Blättern gemacht ift, fteht, Apfel auf einer Platte. Diefe Rifchen biefen sacella ober tentoria. 1)

1637. Smaragbprafma. Gin Beib bringt vor eis 'ner Rifche, unter ber ein kleiner Altar mit Feuer ift, Apfel bar.

1638. Granat. Gin Man opfert bem Priapus ebne Satel.

1639. Carneol. Gin Beib ovfert bem Priapus; rutwarts felt ein Dan auf zwei Gloten.

<sup>1)</sup> Priap. carm. 13. 49.

1640. Carnevi. Gin Man fpielt vor bem Priagui amei Floten.

1641. Chalcebon. Chenfo, und ein Beib junk

por Priapus Seuer an.

1642. Carneol. Fragment. Gin Beib balt in ib ber Sand eine lobernde Safel, und ein Dan fpielt bie und Sibten por Priavus.

\*1643. Carneol. Cbenfo.

1644. Smarag bprafma. Drei Figuren opfern ben Brianus.

\* 1645. Agathonyr. Zwei weibliche Sator en um ein Priapus her; die eine fest fich auf ibn, und bie andere fnieet auf einem Altare, einen Lorbeerzweig in ber hand um umfaßt ben Gott.

1646. Glaspafte. Cbenfo, und eine Ganle mit ei

nem Röcher baran.

1647. Gelber Jafpis. Gin Maff opfert auf einem Mitare bem Priapus unter einem Baume.

1648. Glaspafte. Gin priapus ober Glies, wie bie folgenben Priape find.

\* 1649. Lopas. Priapus mit einer überfdrift.

1650. Magnetftein, auf beiben Seiten geschnitten. Auf der einen Priapus, auf der andern ein Lorbeereranz und Valmimeig, mit dem Worte: TEXNH.

1651. Untite Pafte. Priapus von einem Pfeile

durchbohrt.

.1652. Untife Dafte. Gefügelter Priapus.

1653. - - nebft

bem Worte: THAE, hac via.

1654. Glaspaft e. Saule mit einer Urne barauf; bavor ein Priapus, ber hinten in einen Lowen endigt, und eine Schnefe balt; über ibm ein Schmetterling, und hinter ber Saule die Inschrift: AAKIBIAAHC.

1655. Untite Dafte, in einen antifen Ring von Erit gefaftt. Gefügelter Priapus in eine Muidel brim

genb, und ein Stern barunter.

1656. Glaspafte. Gin Maft reitet auf einem Priapus, ber in einen Löwen enbigt. Man weiß, daß die Neuvermählten auf dem Priapus reften mußten, und bie fes war in einer kleinen Statue ju Rom vorgestellt. 1) 3m

1) Casal. de ritu nupt. p. 1311. in Gronov. thes. antiq. Rom.

Palafte Sforga ju Rom waren zwei Priave von ungeheurer Größe, die in zwei kleine Sufe von zwei Palmen Lange ans. liefen, und auf diefen Gugen fag ein Weib.

1657. Glaspafte. Gin Amor reitet auf einem

Priapus, der in einen Lowen enbigt.

\*1658. Carnest. Sigende Figur, mit einem unförmlichen Priapus, bem er bas Dhr nähert, als wollte er ihn hören und fagen: Et habet mea mentula mentem.

Mentula tam magna est, tantus tibi Papile, nasus,

Ut possis, quoties arrigis, olfacere. 1)

St gab Philosophen, fagt Motte le Baper in feinem Berameron, welche biefem Theile einen fechften Siff jufchrieben.

1659. Sarbenpr. Spintria.

1660. 1663. 1664. 1668. 1672 - 1675. Untife Pafte. Spintria.

\* 1661. 1669. Carneol. Spintria.

1662. 1666. 1671. Glaspafte, Spintria.

1676. Glasyafte, wovon das Original in dem este maligen Rabinet des Graven Thom's war. Spintria mit der Anfabrif: IIAPAAAAIIEINETPTOAIIEPIAAMBANEOA-NEINCEAEIOTAPXPONOCOAITOC. Pardala bibe, deliciis indulge, amplectere, mori te oportet; tempus enim breve est. Darunter keht: AXAII ZHCAIC. Vivas Achai.

\*1677. Garbonyr. Copie ber vorigen Paffe. 1678. Carneol. Amei unguchtige Tanger.

<sup>1)</sup> Martial. [VI. 36.]

# Sechzehnte Abtheilung.

## Perfules.

\*1679. Carneol. Bruftbild bes jungen herfutes. Die Löwenhaut über ben Ropf; eines ber iconiten Stufe um feres Rabinets. Es gibt wenige Röpfe an Statuen und auf Gemmen, die mit diefem ju vergleichen waren. Das Ideal der Schönheit und die Runft in der Ausführung halten gleichen Schritt. Ich finde den Kopf in der Jole beschrieben; den es ift ein Gesicht,

. . . . . . quem dicere vere

Virgineum in puero, puerilem in virgine posses. 1) Mur die volle Stirn, die fich über der Nase mit einer gratissen Wölbung erbebt, und die so zu sagen den künftigen Gelben vrophezeit, und die fleine empfindliche Mustel über dem Auge zeigen den mällichen Kovf an; auch gehören die kurzen von Natur frausen haare ohne Loten um die Ohren keiner weiblichen Schönheit an. hier ist das Ideal eines schönen Jünctings, wie ihn Giptera, dies liebliche he tare. Griechenlands, wünschte: "wo nämlich die Jüge des Jünge die Neichlecht zweischaft lassen: " rore zug ei nauser zuste kade, for einkart geten, 2)

\* 1680. Chalcebon. Ropf bes herfules ofne Bart und mit ber Lowenhaut um ben Bals.

\* 1681. Sarbonnr. Cbenfo, und die Reule auf ber Schulter.

1682. Glatvafte, wovon bas Driginal im Rabinete Stroggi in Rom. Ropf eines jungen hertules, mit ber Reule auf ber Schulter, und mit bes Runflers Namen:

<sup>1)</sup> Ovid, metam, VIII. 4.

<sup>2)</sup> Athen. l. 13. [c. 8. n. 84.]

TNAIOC. 1) In bemfelben Rabinet ift ber Ropf eines jungen Berfules in Cameo, bas iconfte Wert biefer Art, ein non plus ultra.

1683. Glasnafte, Fragment, wovon bas Original im Rabinete ju Florens 2) Ropf eines jungen herkules mit Lorbeer befrangt, und mit bes Runftlers Ramen ONH-CAC. Die Gravin Cheroffini ju Rom hat den Ropf eis nes iconen Upollo von eben diefem Runftler.

1684. Antite Dafte. Ropf eines jungen Berfules mit Lorbeer befrangt, als Sieger bei den olympischen Spielen.

1685. Antite Pafte. Chenfo. \* 1686. Carnevi. Rouf bes herfules ohne Bart mit dem Borbeerfrange. Sinten die Buchftaben: Fcse.

1687. Carneol. Ropf des herfules, bartig, wie alle folgenben.

1688. Somarger Saivis. Chenfe.

\* 1689. Sardonyr. Ebenjo.

Ropf des Berfules mit Lor. \* 1690. beer befrangt, und mit ber Umidrift: AIKAIOC. Pefcennius Riger ließ diefes Wort auf mehrere feiner Dio. numente fegen; 3) vielleicht hat biefer Stein einer Obrigfeit ju beffen Beit als Gigel gedient; er wurde bei Emprna, wo Pefcennius vorzuglich feinen Sof hielt, gefunden. fibris gens mar ber Beiname AlkalOC auch von andern Gurften, 1. 3. von Arfaces, Ronig ber Parther, gewählt. 4)

\* 1691. Carneol. Ropf des Bertules, vorwärts, mit Lorbeer befrangt, und mit bes Runftlers Mamen : LOAQ-NOL. Ift einer ber iconften Ropfe unferes Rabinets. Jene, bie behaupten , daß die Quadratform bes Sigma einen gunfte ler aus ber Zeit Alexanders anzeige, haben nicht bemerkt, daß im Gegentheile die Quadratform vielmehr ein Merfmal ter fpatern Zeit ift. Man barf nur bie Menge Inschriften aus ben Jahrhunderten ber Raifer betraten, wo man bas Gig. ma fo geftaltet antrift. Much unter ben Buften ber Philofo. phen findet man bas Sigma gleichfalls fo; ben biefe Ropfe

<sup>1)</sup> Stosch pierr. gravées. pl. 23.

<sup>2)</sup> Mus. Florent. t. 2. tab. 1. n. 3. Stosch pl. 46.

<sup>3)</sup> Spanhem. de præst. num. t. 2. p. 242.

<sup>4)</sup> Patin. thes. num. p. 209.

find lange nach ber Beit jener, die fie vorftellen, gemacht weben. Ich erinnere mich nur zweier Münzen, 1) worauf bei etichte Sigma ift, und felbft biefe find nicht febr alt. 2)

ekichte Sigma ist, und selbst diese sind nicht sehr alk. 2) \* 1692. Carneol. Kopf des Herkules mit königh dem Diadema.

1693. Glaspafte, wovon bas Driginal in England ift. Ropf bes herfules, vorwärts, mit bem Diabema.

\* 1694. Carneol. Bruftbilb bes Berfules #

\* 1695. Granat, in einen antifen Ring von Goft ge fast. herfules als Rind zwei Schlangen erwurgend, wie auf Mungen von Theben. 3)

1696. Carneol. Cbenfo.

1697. Untife Pafte .-

1698. — Eurnftheus auferlegte bem hertules vericiebene Arbeiten und Unternehmungen. her fules fieht neben einer Saule und' Eurnftheus vor ihm, auf die rechte hand das Rifi geftigt, wie sie auch in andern Gemmen vorsommen. 4) hier aber find die Figuren jung und ohne Bart; bei Agostini dagegen beide bartig, und bei Gori nur Eurnstheus. Dieser jedoch mußte jung sein, da herfules in ihn verliebt war, wie Diotimus beim Athenaus erwähnt. 5) Der held auf unserer Paste und

- 1) Haym. tesor. Brit. t. 2. p. 148 Chishul inscript. Asiat. p. 125. Beger. thes. Brandeb. t. 1. p. 141.
- 2) 3ch habe bem quabratformigen Sigma bas bobe Attertum, welches man ihm gibt, freitig gemacht: und in der That find alle Infebriften ju Nom, wo bas Sigma fog geformt ift, aus ber Raifer Zeiten. (Lett. di Ap. Zeno. vol. 1. n. 104.) Man fan mir nur die Infebrift eines Schildes auf einem fehr alten Marmor Lacedamons ent gegensezen; (Hist. de l'Acad. des Inscript. t. 16. p. 101.) allein die, welche das hobe Altertum des erwähnten Sigma behauptet haben, koffen sich nicht auf dieses Denkmal berufen, weil es erft in unsern Lagen aufgesunden worben. Wintelm af.
- 3) Goltz. Græc. tab. 16. n. 7.
- 4) Agostini gemme part. 1. tav. 110. Mus. Florent. t. 1. tab. 36. n. 8.
- 5) L. 13. [c. 8. n. 80. Denfmale Mum. 64.]

auf jenen Gemmen hat die Löwenhaut noch nicht, fonbern ift nur mit einem einfachen Gewand bebeft.

r

1699. Untite Dafte. Sertules, um fich abzuhar. 🕿 ten , fauberte ben Plag gu Glis, mo er die olympifchen Spiele einführte. 1) Er hat eine Safe in der Sand, ift gebuft und in der Stellung eines Gartners, ber die Wege faubert. ber Berne fieht man viel Unfraut und Geftrauch. Bori will Diefelbe Borftellung auf einer Gemme finden , wo der Belb ftebend, in Rube, mit Reule und Lowenhaut vorfomt; 2) ein Ameig jur Seite ift ber gange Grund, worauf fich feine Erflarung flugt. - Unfere Dafte ift vielleicht bie einzige Gravure, bie jene Borftellung enthält; aber auf Marmorn findet man fie mehrmal, wie auf einer vieretigen Bafis im Palafte Siufib niani, 3) auf einer erhobenen Arbeit im Weinberg des herrn Cardinals Albani, und auf einer runden Bafis, Die im Sabre 1729 gefunden worden, ehemals in ber Billa Cafali war, jest aber dem Marchese Bucatelli ju Rom gehört.

\* 1700. Carneol. Der junge Bertules gieht ben nemeifchen Lowen aus einer Sohle. Die Gravure ift febr fcon und gleichet in etwas ber hetrurifden Manier. Diefer und die folgenden Steine mit berfelben Borftellung geben uns bas Recht, diese Arbeit des herfules für die erfte gu hab ten, weil er immer jung und ohne Bart ericheint. Beget fonte dies auf einer Munge, beren Rehrfeite ben namlichen Gegenftand zeigt, nicht unterscheiben. 4) Hufferdem ift bier ber Seld noch nicht mit ber Lowenhaut befleidet, obwohl er es im Grunde auch vor Erlegung bes nemeischen Lowen hatte fein fonnen, da ihm von Jugend auf die Lowenhaut gefiel und er barauf ichlafen wollte. 5)

Carneol. Berfules, Salbfigur, ben gowen \* 1701. erwürgenb.

1702. Untife Pafte Bertules ben Lowen erwur. genb.

Rother Jafpis. Ebenfo. 1703.

1704. Glaspafte.

- 1) Pausan. I. 6. [c. 33.]
- 2) Mus. Florent. t. 1. tab. 36. num. 4.
- 3) Grut. inscript. p. 43.
- 4) Thes. Palat. p. 204.
- 5) Theocrit. Idyll. [XXIV. fin.]

\*1705. Hyacinth. herkules mit ber Löwenhu befleibet, macht sich eine Reule aus dem Uft eines wilden's baums; 1) er hält ihn auf dem linken Knie und reifit m der Rechten die Reifer weg: eine einzige Vorstellung.

1706. Agathonyr. herfules ftebend, bie gmi in ber Rechten, die Löwenhaut in ber Linfen. Itnter in Erummern und Bruchfufen alter Denkmale im Palafte Bu berini findet man auf einer Base herfules mit dem Horn, und ebenso auf einer Munge von Naros, von ber bei Rum. 1462 gesprochen habe.

\* 1707 Granat. Cbenfo.

1708. Antife Pafte, den Sardonne nachahmen Gbenfo, nebft einem Palmiweig.

1709. Untife Pafte. Herkules ben Ster aus ben ermantischen Walbe auf der Schulter zu Eurnstheuß, Khnig von Mucenä, der sich in einem ehernen Gefäse verborgen hielt, tragend. 2) Diese Vorftellung, wo nicht einzig, doch setwar, ließ der selige Baron Stosch genau copiren, um sie, im Fall die Paste verloren ginge, zu erhalten. Indessen siehe man den nämlichen Gegenstand auf dem Fragment einer Urne in der Villa Borghese, unter den zwölf Arbeiten des herkules, desgleichen in der Villa Ludovisi und Cafali, wie oben bei Num. 1699 erwähnt ist, wo herkules mit dmyhale sich in der Mitte besinder, und wo die Namen seiner Arbeiten unten bemerkt sind, nehst der Anschlak Passollak Fegit.

Derfelbe Gegenstand ift auf ber Rebrieite einer Munge von Gela. 3) Maffei wufte biefen Jug aus ber Gefcbich, te bes herfules nicht, und befent, von einer Munge mit ahnlichem Gepräge bie Erklärung nicht zu finden. 4)

\*1710. Garbonnr. Copie der vorigen Pafte.

4711. Rother Jafpis. herkules ftebend, vor. warts, auf die Reule geftüst, die er auf den erymantischen Gber fest.

\*1712. Agathonnr. Die fiebenköpfige Sybra aus ben lernäifchen Sumpfen.

- 1) Pausan. 1. 2. [c. 31.]
- 2) Gyraldi hist. Deor. p. 576.
- 3) Venuti num. Mus. Alex. Albani. t. 1. tab. 59.
- 4) Veron. illustr. part. 3. p. 235. n. 6. p. 239.

1713. Carneol. herfules fiebend, die hobra to-Bend. Diefelbe Borftellung auf einer Münge von Larfos. 1) \* 1714. Carneol. Sbenfo, wo fich aber das Thier um den herfules folitagt.

1715. Carneol als Rafer. hetrurifche Grabure. Beri

In les halt den Sirfch mit ehernen Sugen.

\* 1716. Sarbonner, von einer Untife copiet. Ebenso. 1717. Carne of all Rafer. herfules fichenb, wis ber die fromphalischen Bögel ziehend, die Reule in der Rechten, Bogen und Beit in der Rechten,

Carneol. Chenfo. Die Gravure diefer beiben Steine, die hetrurifch ju fein fdeint, hat alle Merfmale bes boben Altertums. Ben aber herfules mit ber Lowenhaut, Reule und Bogen querft von Steficorus aus Gicilien, einem der alteften griechischen Dichter, wie Uthen aus fagt, 2) beidrieben morden, fo liefe biefer Umftand einigen Zweifet aber bas hohe Altertum bes Steins. Abrigens ift man über Die Beit, wo Steficorus blufte, uneins; ber erfte Marmor Arundels macht ihn jum Beitgenoffen bes Gimonie bes, 3) ber mahrend bes Xerres Jug gegen Griechenland lebte, und Bentley macht ihn etwas alter. 4) Die Gravure unferer zwei Steine aber icheint noch alter, felbft men man fie für hetrurifch halt; ben bie fünf Belben von Theba unferes Rabinets, wo bie Gravure gang gewiß hetrurifch ift, und die Schrift barauf noch ber pelafgifchen gleicht', (eine Beit, bie man bor Simonide & fegen muff,) biefer Stein ift fcon das Werk einer höhern Kunft. Man muß daher annefinten, bag entweder Stefichorus ben herkules nicht guerft auf ermafinte Urt beschrieben, ober bag hiefer Poet viel alter fei, wie Guibas behauptet, ber deffen Geburt in die 36 Olympiade und beffen Tod in die 56 fest. Marmor, welcher ben Sefiobus alter als ben Somer macht, ift wohl feine untrügliche Regel. Quffer bem fomt herfu. les bei homer nirgens mit den Abzeichen vor wie bei ben alten Rünftlern.

\* 1719. Carneol, von einem Käfer abgefägt. Ser-

<sup>1)</sup> Havercamp. num. Reg. Christin. tab. 28. n. 20.

<sup>2)</sup> L. 12. [c. 1. n. 6.]

<sup>3)</sup> Num. 64 - 65.

<sup>4)</sup> Dissert. upon the Epist. of Phalaris p. 36.

fules auf bem Boben knicend, als wolle er ichiefen, m er auch auf einer Munge von Thafos ericheint 1)

1720. Antife Pafte. herfules mit ber Löwe haut befleibet, ein Anie am Boben, ben andern Fuß ausse ftreft, als wolle er auf drei ftymyhalische Bögel schiefen. Der Ben hat nicht die Form eines halbzirfels, sondern die nämlich Krümmung wie auf einer Gemme im Kabinete zu Florenzumd auf zwei Marmorn alter Manier im Weinberg des sodinals Albani, wo herfules dem Avollo den Dreich raubt. 3) Dieser Bogen ift also mehrmal gekrümt, und gu sigen geichlängelt, wo hingeden Avollos Bogen faft grade und nur an den Enden getogen ift. herkules erbisk beieben Bogen von einem stytischen hirten, Namens Leutarus.

Die Gelehrten haben fich die ifntifden Bogen in Form eines Salvirfels vorgefiellt, und diefes gemäß einer Stelle bei Ut be naus, den wo ein alter Dichter einen hirten, ber bet Schreibens unfundig war, ben Namen bes The fe us fo erflaren läft, daß er die Buchflaben mit Gegenständen, die ibm am bekafteften waren, vergleicht, und fagt: ber britte Buchflab, das Sig ma, habe die Form eines ifptischen Bogen.

Σκυθικώ τε τοξώ το τριτον ην προσεμφερες.

Aus biesem wollten einige behaupten, 5) daß in der alteften Zeit das Sigma die Gestalt eines lateinischen C gehabt
habe; allein dieses ist offenbar salsch, und diese Form ist die
neueste, was unter anderm eine Münze mit dem Kopfe Lokurgs beweiset, die gewiß noch von späterer Zeit ist 6) hab
duin hat indessen Unrecht, west er sagt, das Sigma in
Form des C sinde sich weder aus der Zeit des Augustus,
noch der ersten Kaiser. 7) Man sieht das Sigma als C
auf Münzen des Mithribates und auf einer Musaik des

- 1) Goltz. Græc. tab. 13. n. 3.
- 2) Mus. Florent. t. i. tab. 38. n. 1.
- 3) [Zoëga Bassirilievi n. 66.]
- 4) L. 10. [c. 20. n. 80.]
- 5) Potter. archæol. Græc. t. 2. p. 42.
- Hayın tesoro. Brit. t. 1. p. 125. [Visconti Iconograph. Grecq. pl. 8.]
- 7) Num. antiq. p. 15.

Tempels der Fortuna, den Gulla ju Pranesse hat bauen kassen.

Andere Gelehrte hatten mehr Grund, die Beschreibung des hirten mit der Form des gewohnlichen Diu vereinbaren; 1) den auf dem Marmor von Sigeum, 2) einem Denkmal des höchften Altertunts, sindet man das Sig ma so geb bogen und geschlängett, wie des herkules Bogen auf unserer Vafte und andern Gemmen erscheint. Ausser dem ist der Pontus Eurinus von den Alten einem schischen Bogen verglichen worden, 3) welches Bild unrichtig ware, wen der schrischen worden, 3) welches Bild unrichtig ware, wen der schrischen Bogen einen halbzirket gebildet hätte, und wen das Sig ma anders als auf dem erwähnten sigeischen Marmor gebildet gewesen. Endlich ist eines der ättesten Densmale, wodas Sig ma ekkot (2) vorkömt, eine Münze, die man irrig für den App des Antischenes ausah, und die nichts als eine tragssche Maste vorkeltt. 4)

1721. Antite Pafte. herfules in berfelben Lage, auf zwei ftomvhalische Bögel ichießenb, und ein britter tobt au feinen Suften. Die Löwenhaut und Keule hinter ihm auf bem Boben. Auf bem Marmor in ber Billa Cafalt hat herfules Krotalen, burch deren Seräusch er die Bögel verscheucht, und auf einem Abguß in unserer Samlung, von einem Fragment vortreflicher betrurischer Arbeit gezogen, ift er ebenso vorgestellt, aber noch mit der Besonderheit, daß er große Flügel hat. 5)

\*1722. Carneol. Copie ber vorigen Dafte.

\*1723. Carneol. Gin ftomphaltider Bogel mit helm, Schit und Wurffpiefen bewafnet, wie biefes Thier auch auf einer Münge ber Familie Baleria ericbeint, 6) wo es über bies noch ein Mebu fahanpt auf ber Bruft, einen Palmaweig und Krang in ben Klauen hat. Weft biefer Ropf nicht eine

<sup>1)</sup> Spanhem. de præst. num. t. 1. p. 100.

<sup>2)</sup> Chishul. inscript. Sig. p. 4. et 21.

<sup>3)</sup> Dionys. perieges. v. 156.

<sup>4)</sup> Haym. tes. Brit. t. 2. p. 128.

<sup>5) [</sup>Diejes wird vielmehr Ralais, ber Sohn bes Boreas, fein.]

<sup>6)</sup> Vaillant. num. fam. Valer. n. 5. Spanhem. de 'præst. num. t. 1. p. 256.

Besiehung auf die Sulfe hat, die Minerva bem herkutet verlieh, da fie ihm zu dem Kampfe crepitacula, von Bulcan geschiedet, gab, 1) so weiß ich keine Erkfärung. Es könte übrigens auch, wie oben ein gryllus sein. 2)

1724. Glaspafte. herfules bindet ben Stier von Rreta an eine Dovelherme, die vielleicht auf die Geburt 3m piters und der Minerva, womit diese Insel fich rühmte, Beziehung hat.

\* 1725. Chafcedon. Copie ber vorigen Pafe.

- 1726. Glaspafte. herkules trägt den fretischen Stier auf den Schultern. Der Name des Steinschneiders ift ANTEPWTOC, und das Original im Kabinet des herzogs De vonshire. 3) Dieselbe Vorftellung auf einem vierseitigen Altar der alten Manier auf dem Capitolio und auf einem großen Sarfophag zu Camalboli im Besiz des Cardinals Pafit onei.
  - \* 1727. Chalcedon. Covie ber vorigen Pafte.

1728. Untife Dafte. Gbenfo.

\* 1729. Smaragb prafma. [Die Abbilbung und Er-ffarung bievon unter num. 68 ber Dent male.]

1730 Carneol. Copie nach einer Antife im Rabinet bes Königs von Franfreich. 4) herkules mit Schlägen feisner Reule ben Diomedes tödend. Derfelbe Segenftand auf einer Munge 5)

1731. Untife Paffe. herfules vier Pferbe megführend, unter welchen Diom ebes tobt liegt. Mit zwei Pferben auch auf Münzen. 6)

\* 1732. Sardonny. herfules ben Antäus er brüfend.

1733. 1734. 1736. Untife Dafte. Cbenfo.

1735. Agathonnr.

\* 1737. Smaragbprafma. Gin Baum bes Gartens ber hefperiben von bem Draden bewacht.

1738. Amethnft. herfules fiehend, die Reule in

- 1) Patin. thes. num. p. 98.
- 2) 11 Abth. 667 Rum.
- 3) Stosch pierr. gravées. pl. 9.
- 4) Mariette pierr. gravées. t. 2. p. 77.
- 5) Patin. thes. num. p. 120.
- 6) Frölich tentam. num. p. 267.

der Linken, eine Base in der Rechten, die er dem um den Baum geschlungenen Drachen darbietet, um ihn einzuschläfern.

1739 Untife Pafte. Cbenfo. Die Schlauge ftett

ben Ropf in die Bafe.

1740. Untife Pafte. herfules fiehend, die Reule in der Rechten, einen hefperidischen Aufel in der Linken. Auf einem Marmor, der ihn mit einer unter dem Baume einges ichlafenen hefperidin vorftellt, ift er Larng genant. 1)

1741. Carbonnr. herfules auf einem Felfen figend, in der Linken die Reule, in der Rechten einen befoperidischen Aufel.

1742. Carneol. herfules, den Bogen in der Linfen, einen Ölzweig haltend, den er aus dem Lande der hip perboraer in feine heimat brachte. 2) Auf einer Munge Trajans ift ein Ölzweig nebst Bogen und Reule des herkules. 3)

1743. Untife Pafte. herfules bindet den Cerberus und halt feine drei Röpfe gwifchen den Knieen,

1744. Gladyafte, von einem Steine im Rabinet bed Sonias von Franfreich gezogen. 4) Sbenfo

1745. Glasvafte, wovon das Original im Rabinet bes Graven Carliste. herfules ben Cerberus an ein nem Strife aus ber Unterwelt führend.

1746. Glaspafte. Cbenfo.

\* 1747. Garbonnr. Copie ber vorigen Pafte.

\* 1748. Rother Jafpis. herfules finhrt Cerberus gebunden; Pluto mit feinem Zepter wirft einen bartigen Man mit phrygischer Müge ju seinen Füßen. Dieser scheint Alfalaphos zu fein, ber einen Felsen zu rollen verdant war, 5) und welchen her fules mit The jeus und Pirtithous aus ber Unterwelt führen wollte. Über dem halbagott die Sonne, über Pluto ein halbmond, und zwischen beiden ein Abler mit einem Kranze im Schabel.

1749. Chalcedon. Der zweifopfige Sund, ber

<sup>1)</sup> Donii inscript. tab. 7. n. 2.

<sup>2)</sup> Pausan. l. 5. [c.7.]

<sup>3)</sup> Beger. thes. Brandeb. t. 3. p. 112.

<sup>4)</sup> Mariette t. 2. part. 1. pl. 80.

<sup>5)</sup> Apollod. l.2. c. 5. [§.3.]

bie heerden Gernons bütete, und Orthos, 1) Orthruso und Gergntus biefi 3) Er hatte zwei Köpfe, war ein Brw ber des Cerberus 4) und wurde von herfules erlegt. 9

1750. Carneol als Rafer. Gbenfo.

1751 Gladvaste, von einem Stein im Rabinete ps Florenz aezonen 6) herkules mit hülfe der Minerva aus der Unterwelt zurüffehrend, wie es Gori erlätt. Ausein der Beichner hat nicht auf das Gewand geachtet, unter welches hinten nur das snotige Sude der Reule hervorgeht.

1752. Antife Dafe. Serfules mit ber Reule ba

Centaur Reffus erichlagend.

1753. Un tife Pafte. Berfules halt den Reffus beim Ropfe, das rechte Anie auf deffen Lenden, und ichlagt ihn mit der Reule.

1754. Untife Pafte. Ungefähr ebenfo.

1755. Gladyafte. herfules ben Reffus erfe genb.

1756. Carneol als Rafer. Gin Centaur trägt ch.

1757. - Ein Centaur fchleubert einen Stein.

1758. Glaspafte, wovon das Original im Rabinet bes Königs von Franfreich. 7) Cacus, die Stiere des her Bules beim Schwanze ziehend.

1759. Antite Dafte. Chenfe nebenbei Berfules

fchlafend.

\*1760. Carneol, nach einer Antife im Rabinet bes Graven Cherarbefca ju Florenz covirt. Cacus, einen Stiere in bie Soble giebend; unter bem Stiere zwei Lögel.

1761. Antife Pafte. Herfules raubt ben Dreifuß bes Apollo zu Belphi. Im Tempel zu Belphi war ber

<sup>1)</sup> Eustath. in Iλ. Ω. p. 1352. in Oδυσσ. Ω. p. 1967.

<sup>2)</sup> Sil. Ital. Pun. 1. 13. v. 845. Quint. Smyrn. 1. 6. v. 252.

<sup>3)</sup> Pollux 1. 5. segm. 46.

<sup>4)</sup> Serv. ad Æn. l. 7. v. 662.

<sup>5)</sup> Pollux l.c.

<sup>6)</sup> Mus. Florent. t. 1. tab. 37. n. 3.

<sup>7)</sup> Mariette t. 2. part. 1. pl. 89.

Rampf berfelben wegen des Dreifuses vorgestellt, 1) und zwei Marmor in der Billa Albani enthalten das Nämliche im alten Style. 2) Die Fabel ergablt. her fules habe zu Oclohi das Drafel befragen wollen, aber feine Antwort von der Ppthia erhalten, weil sie ibn vom Blut des Iphitus bestet ansah. Darüber entriftet, nahm der held den Preisus und ging davon; als er ibn aber wicher brachte, war die Ppthia seinem Ansuchen willsahrig.

Sori hat die Abbildung biefer Pafte befant gemacht, ohne gu fagen, woher fie ift. 3) Die Zeichnung ift vom alten Style und fehr vollendet.

\*1762. Carneol. Copie ber vorigen Daffe.

1763. Untife Pafte Gertules Mufagetes, febend, mit ber Bowenfaut befleibet, bie Lener fvielend, wie auf einer Mune. 4) Go fomt er fiend auf Jafpis im Rabinet ju Floren; vor. 5)

1764. Carneol. Berfules ftebend, mit ber Lo. wenhaut befleibet, bie Reule auf bem linfen Urm; und Apollo, mit einem Borbergweige in ber linken Sand, ein. ander die Rechte reichend, worin jeder eine Ahre hat. Bu ben Sufen Upollos bie Lever. Diefer Gegenftand ift fdwer ju erflaren; man fan inbeffen annehmen, bak es bie übereinkunft in Unsehung ber Stadt Ambracia (ei, 6) wo rauf jeder Unfpruche haben wollte. Diana mar die Bermittlerin bes 3miftes. Die Umbracier opferten bem Apollo, als ihrem Erretter, und bie Stadt mar als Gigentum bes Bertules und feiner Abtomlinge betrachtet. - Bielleicht burfte es auch die Vereinigung beiber in Betref bes Linos, Apollos Cohn, fein, ber bem Berfules bie Dufit lehrte, und welchen biefer mit einem Schlage ber Leper tobete. 21 m. phitrpon weihte jur Guhnung bes Mordes feines Cohns bem Apollo einen Dreifug. 7) Überhaupt ift die Borftek

- 1) Pausan. L 10. [c. 33.]
- 2) [Zoëga Bassirilievi tav. 66.]
- 3) Mus. Etrusc. t. 1. tab. 199. n. 5.
- 4) Vaillant. num. fam. Pomp. n. 11.
- 5) Mus. Florent. t. 2. tac. 34. n. 2.
- 6) Anton. Liberal. metam. 4.
- 7) Corsini explic. marm. Farn. p.g.

Jung ein Symbol ber engen Berbindung gwifchen Apolis und herfules; ben Uhren, auch ein Abzeichen Apollos, 1) gaben bie Neuvermählten einander (confarreatio) jum Beichen ber ehtichen Eintracht, wie foldes auf Steinen vortömt. 2)

\* 1765. Carneol. Gerfules bilft bem Atlas bem Simmel tragen.

1766. Glaspafte. Cbenfo.

von einem Rafer bes Senators Buonarroti gezogen. herfules fiehend, in ber Rechten bie Reule, in der Linken ein Gefäß, worein er Waffer aus einem Brunnen laufen läßt; mit alten Buchfaben. Gorf gibt die Erflärung; 3) allein die Zeichnung gibt feine richtige Vorftellung der Graviire, und baher würde anch der gefehrte Beurtheiler des Musei Florentini 4) die Schrift nicht für falsch erflärt haben, wefi er den Stein oder die Pafte ans gesehen hätte.

\* 1768. Carneol, von einem Rafer abgefägt. ` [36 bilbung und Geffarung unter Rum. 70 ber Benfmale.]

\* 1769. Carneol, von einem Rafer abgesägt herkules, genant Fontinalis, neben einem Brunnen, ber aus einem Sowentopf rifit; er gieft jugleich Wein aus einem Schauche von der Schulter in ein zweihenkliges Gefäß unter dem Brunnen. Plato iggt, die großen Trinkgefäße der helben haben ihre Jorn lediglich von der Willfür der Runfter. 5) herkules iaft zuerft Waffer in das Gefäß-laufen; befi, um Wein zu mischen, füllte man in ältester Zeit zuerft Waffer, 6) und dan Wein; was in der Jolge ungekehrt gesichab.

\*1770. Goldner antifer Ring, gravirt. her fules Bibar, fiebend, in ber Rechten ein Gefäß; mit ber Linfen die Keule auf den Boden geftigt. 7) Dem hertu-

- 1) Macrob. Saturnal. I. 1. c. 23.
- 2) Agostini gemme part. 1. tab. 161. Mus. Florent. 1. 1. tab. 100. n. 6 7.
- 3) Mus. Florent. t. 2. tab 14. n. 4.
- 4) Ballerini animadv. in Mus. Florent. p. 12.
- 5) Protag. Conf. Athen. I. 11. [c. 2. n. 4.]
- 6) Excerpt. Athen. ap. Casaub. in Athen. l. 11. c. 4. p. 782.
- 7) Macrob. Saturnal. 1.5 c. 21.

ŀ

Te 8 weihte man wie dem Bataus Pocale. Des hertw. des Schale fieht man auf einem Altare im Capitolio 1) und auf einem andern mit der Inschrift: Hercyll Ivlivs. Herna. D. D. L. M. CVM. SCYPBO.

1771. Glaspafte, wovon bas Original im Rabinet Bero(pi ju Rom. herfules, die Schale jum Munde fülprend, mit dem Namen des Künflers: Admon. 2)

\* 1772. Carneol. herfules fizend, feine Schale bem vor ihm ftehenden Cuvido, ber einen Kranz darüber hält, darreichend. Man könte hier das coronare eina bet Birgil, und bas 4x1520211 xgnanga bei homer anwenden; ben man befränzte die Becher. 3) Allein die Redensart bei Homer, wie befant, heißt: Die Becher füllen bis an den Rand, und er thut des Befränzens nicht Erwährung. 4)

\*1770. Carneol. herfules liegend; in der Rechten bie Schale, in der Linfen die Reule.

1774. Untife Pafte. hertules betrunten tan fic

kaum auf ben Sufen halten.

\* 1775. Sarbonne. herkules viffet im Geben.
Der Cardinal Albani hat eine febr fcone fleine Statue bes betrunfenen herkules, ber das Waffer läft; und eine abub liche, ebemals im Palafte Chigi in Rom, ift niun in Oresben. Es ift bie nämliche Figur, die Wright in feinen Reisen für einen Diogenes nahm, qui præputium ducit.

1776. Untite Pafte. Gbenfo.

\*1777. Carneol. hertules, von feinen Arbeiten ausruhend, fist auf bem nemeischen Löwen, ben Kopf auf ben Arm geftüst, einen Stof in ber hand, und ben linten Sug auf einem Schemel, der mit einem Eberkopf geziert ift, auf welchem seine Keule aufrecht fieht und eine Trophee bilbet. Zwischen bem Schemel und rechten Juft des helben find drei hesperibliche Apfel.

1778. Untite Pafte. Serfules von feinen Arbeis den ausrubenb.

- 4) Grut. inscript. p. 50. n. 3.
- 2) Stosch pl. 1.
  - 3) Xenoph. ap. Athen. l. 11. [c. 2. n.7.]
  - 4) Casaub. in Athen. l. 1. c. 15. p. 46.

1779. Untite Pafte. Gbenfo.

1780. Gladpafte. hertules auf einem Altare fijenb, in ber Rechten bie Reule, in ber Linken einen Palmaweig, ben ihm ein Amor nehmen will.

1781. Antife Pafte. herfules, ben jungen his las ober feinen Sobn Telephus in ben Armen tragend, 1) wie herfules Commobus im Belvebere. herfules fizend, den jungen Telephus haltend, und neben ihm ein hirsch, ift auf einer schönen Gemme bes Duca Caraffa Noja in Reavel.

1782. Untife Pafte. herfules, liegend und ein fliegender Umor mit der Reule.

\* 1783. Agathonyr hertules bei einem Felfen fiehend, auf bem ein Umor ift.

1784. Glasvafte, wovon bas Original im Rabinete ju Floren; 2) herfules gebend, die hande auf den Rufen gebunden und einen Amor mit großen Flügeln auf der Schulter.

\*1785. Dunfler Carneol. herfule & von Umor befiegt; ein Anie auf bem Boben, als wen er unter ber Laft bes Umors auf feinen Schultern erliege. Die Gravure ift vortrefic.

1786. Untite Dafte. Gbenfo.

\* 1787. Carneol. Zwei Umor binden herfules an eine Trophee.

## Abzeichen des herfules.

1788. Carneol. Reule des herkules, Pfeil und Bogen freuzweis.

1789. Sarbonnr. Reule bes herfules und zwei Pfeile barüber.

1790. Carneol. Die Reule zwifden Abren und einem Mobntopf.

1791. Sarbonnr. Die Reule zwifden Palmzweig und Abre.

1792. Chalcebon. Die Reule, in die Blume Per-

- 1) Conf. Beger. Herc. tab. 21.
- 2) Mus. Florent. 1, 1. tab. 38. n. 6. Massei gemme t. 2. tab. 98.

fea endigend, wo zwei Palmzweige und zwei Ahren hervor, gehen.

1793. Sarbonnr. Ebenfo, nur in den Cabuceus en bigend. Bielleicht ift hier eine Beziehung auf die Sage ber Korinthier, welcher zufolge hertules die Reule dem Mercur Polygius im Tempel der Minerva zu Korinth geweißt hat. 1)

#### Sole.

1794. - 1795. Glaspafte. Ropf ber 3ofe.

1796. — Die Köpfe des herkules und ber Jole, mit dem Namen bes Runftlers KAPHOT. 2) Das Driginal diefer Pafte ift im Rabinete gu Florens.

1797. Untite Pafte. Die Ropfe bes Bertules und ber Sole.

1798. Untife Pafte. Cbenfo.

1799. - Ungefähr ebenfo.

\* 1800. Carneol. Jole, Salbfigur, mit ber Löwem baut befleibet und die Reule auf ber Schulter.

\* 1801. Chalced on. Jole ftebend, mit ber Löwen, haut befleibet, bie Keule in ber hand, wie man fie auch auf andern Gemmen fieht. herr Fontenu will, daß diese Fisgur Thalia, die Muse des Luftspiels, vorftelle, der Reule zufolge, welche biese auf einigen Marmorn trägt. 3)

1802. Untite Dafte. Cbenjo.

1803. Glaspafte, wovon das Original im Rabinete iu Florens. 4) herfules fizend, die natte Jole, die vor ihm fieht, umarmend, mit dem Namen des Kunftlers: TET-KPOT.

1804. Glaspafte. Cbenfo.

1805. Antife Pafte. hertules mit weiblichem Kopf. puz und Jole mit ber Löwenhaut über bem Kopf, beibe lies genb. Gin abnlicher Stein ift im Rabinete zu Wien.

\* 1806. Carnevi. Covie ber vorigen Pafte.

1807. Glaspafte. Ungefähr ebenfo.

- 1) Pausan. l. 2. [c. 31.]
- 2) Stosch pl. 22.
- 3) Mém. de l'Acad. des Inscript. t.7. p.61.
- 4) Mus. Florent. t. 2. tab. 5. Stosch pl. 68.

# Siebenzehnte Abtheilung.

# Die untern Götter, religiofe Gebranche und Opfer.

\* 1808. Agathonny. Bruftbild ber Nemefis mit Glügeln; mit einer hand halt fie ben Schleier über ben Bufen und heftet ihre Bile babin.

1809. Untife Pafte. Gbenfo, aber ohne Slugel.

\* 1810. Sarbonny. Remefis ftehend, mit großen Slügeln, enthuilt mit ber Rechten, wie auf Mungen, ben Sals etwas, und balt in ber Linken einen Zweig. 1)

\* 1811. Smaragdvrafma Ebenfo, aber ein Rad ju ben Füßen und in der Linken einen Jügel flatt des Zweigs. 1812. Smaragdvrafma. Ebenfo, nur in der Linken noch ben Zweig und ju den Füßen nebft bem Rade die

Spindel der Parcen.

1813. Untife Pafte, den Sardonur nachahmend. Reme eits ftehend, mit der Linken den Solieier gehoben, die rechte hand auf ein Rad über einer Saule vor ihr gelegt. Um Juße der Saule ein Amor, der ein Seil, das um das Rad gebt, zieht, wovon Neme fie ohne Zweifel das andere Ende hält: ein Bild, das vielleicht anzeigt, Neme fis habe Macht über den Amor und züchtige seinen Stolz; oder vielleicht enthält die Vorftellung eine Anspielung auf die Gebete, welche die Alten an Neme fis richteten, wen Personen ihrer Liebe nicht entsprachen. Sie drehten ein Rad, und baten die Göttin, den Liebhaber vor ihrer Thüre fallen zu lagfen, und daß er sich wälze wie das Rad. Die Zauberin bei Theofrit wünschet so:

1) [Was der Autor hier fonft noch über bie Remefis beis bringt, fehe man beffer in den Denemalen Rum. 25-]

Χ' ως δινειθ' ίδε ρομβις ο χαλκεις εξ Αφριδιτας, 'Ως εκεινις δινιιτο πιθ' άμετερησι θιρησιν. 1)

nemefis, die Tochter ber Gerechtigfeit, ftrafte alle Intreue, und die Liebenden ichwuren bei Remefis. 2) Gine Breile des Propertius und eines andern Dichters paffen 10ch beffer hieher:

Staminea rhombi ducitur ille rota:

Traxerunt torti magica vertigine fili. 3)

Man tonte auf unferer Paffe auch ein Bilb bes hora; anben:

Ingratam Veneri pone superbiam,

Ne currente retro finis eat rota.

Much wird Umor einem Rabe verglichen:

Omnia vertuntur, certe vertuntur amores:

Vinceris, aut vincis, hac in amore rota est. 4)

1814. Rother Jafpis. Zwei Nemefis, wovon bie eine, mit bem Rabe gu ihren Sufen, einen Stab in ber Rechten und einen Dolch in ber Linken hat; bie andere, genant Abrafte a, ichleudert ben Blig. 5)

1815. Carneol. Zwei Memefis; über der einen Kortung, über der andern Bictoria.

1816. Carneol. Fortuna fizend, das Ruber in der Rechten, ein Hulborn in der Linken. Als man den Apelles fragte, warum er die Fortuna fizend male, fagte er: Quia nunquam stetit.

1817. Gelber Jafpis. Fortuna ftebend, ben Schefe

fel auf bem Ropfe, jur Seite halbmond und Stern.

1818. Carneol. Fortuna fiebend, mit großen Glib

geln und einem helm auf dem Ropfe.

1819. Rother Jafpis. Gefügelte Fortuna, genant Panthea, mit den Abzeichen der Ceres, Minerva und Mercurs, das Rad zu ihren Füßen. Rad und Flügel zeigen an, daß Fortuna und Nemefis eins waren.

1820. Untife Dafte, betrurifde Gravure verrathenb.

<sup>1)</sup> Idyll. II. v. 30.

<sup>2)</sup> Lucian. dial. meretric. 6.

<sup>3)</sup> L. 1. eleg. 6. v. 26.

<sup>4)</sup> Propert. l. 1. eleg. 8. v. 7.

<sup>5)</sup> Conf. Buonarrot. osserv. sopra medagl. p. 123...

Fortuna behelmt, ben Caduceus in ber hand, auf einer Augel, die fie nur mit den äusserften Zehen berührt: suspensis pedibus; sie hat Sometterlingsflügel, und mit der Rechten halt sie den Schleier wie Nem esis. Röfite man die Gravüre für hetrurisch erklären, so wüßte man, wie dieses Bolk die Fortuna vorftellte. 1)

1821. Dunkler Carneol. Fortuna, welcher zwei Bictorien Kranze barbieten. Alcibiabes wurde von Aglaophon auf eine ähnliche Art gemalt, wie ihn bie profonificirte Olympiabe und Pythiabe bekränzen. 2) Am Throne bek olympiaben Jupiters waren vier Bictorien. 3)

\* 1822. Carneol, hetrurifde Gravure. Gin natter Jungling flebend, blos rufwarts an ber Schulter befleibet, fpifit an einer Runtel, die vor ihm liegt. Weff diese Figur das mindefte Abzeichen des herfules hatte, fo fonte man fie bafür erflaren:

. . . . . Sidonia fecit servilia palla Officia, et Lydo pensa diurna colo.4)

Da aber fein Abzeichen vorhanden ift, so sehe ich hier einen Geniuk mit dem Spinrofen; den die hetrurire haben zuweilen Parcen und Genien, und daher ohne Zweifel auch beren Attribute verwechselt. Da der Geniuk der Geburt des Menschen auch über sein Leben wachte, was die Sache der Parcen war, so fonte man ihn ebenfalls mit dem Spinrofen vorstellen. Wen das, was Banier aus einem Berse Homer Stittet, 5) nämlich, daß jeder Mensch seine Parce habe, wirflich in diesem Dichter vorfame, 6) so würde meine Erflätung davurch begründet; allein mit Erlaubnis des herrn Gelehrten hat jener Bers homers einen ganz andern Sif.

Daf bie Romer bie Genien mit ben Manen vermifchten, 7) bat feine Richtigfeit, und biefer Bemertung nach fan man

- 1) Buonarrot. explic. ad Dempst. Etrur. Reg. p. 14.
- 2) Athen. l. 12. [c. 9. n. 47.]
- 3) Pausan. l. 5. [c. 11.]
- 4) Propert. l. 4. eleg. 10. v. 48.
- 5) IA, T. III. v. 101.
- 6) Mem. de l'Acad. des Inscript. t. 5. p. 19.
- 7) Fabretti. inscript. c. 2. p. 72.

fich jur hetrurifchen Mothologie und meiner Erflarung be-

1823. Glaspafte. Nurfia ober norcia, als ein Beib, bas ihr Rind fauget, vorgestellt. Die hetrurier verehrten diese Göttin besonders, 1) und bielten fie für Gortun and Nemefis; 2) allein die Grapure ift nicht hetruisch, und daher mag die Göttin wahrscheinlicher Rumilia fein, die gleich der Nurfia die fleinen Kinder im Schub hatte. 3)

1824. Carneol. Sylvanus ftebenb.

1825. Rother Jafpis. Splvanus ftehend in einer Laube von zwei Baumen, in ber Linten ein Schaf bei ben Fügen, in der Rechten ein Rebmeffer; unten ein Schefel mit zwei Ahren.

\*1326. Agathonnr. Der Gott Bonus Eventus mit Ahren in ber Sand; juweilen hat er noch baneben Mohntopfe und in ber anbern Sand eine Schale. Die Statue beffelben im Capitolio hatre biefe Abzeichen, 4) befigleichen die folgenden Steine.

1827. Agathonn r. Bonus Eventus, bas Gewand auf ber linken Schulter, in ber Rechten eine Traube, in ber Linken eine Platte voll Früchte.

\*1828. Agathonyr. Bonus Eventus, in ber Rechten Abren, in ber Linken die Platte voll Früchte; ju ben Gugen ein Abler und rukwärts die Buchftaben: cvr. Gin ähnlicher Stein im Rabinete in Paris. 5)

1829. Carneol. Derfelbe; in ber Rechten bie Platte, in ber Linfen bas Gulthorn.

1830. Untife Pafte, auf beiben Seiten grabirt. Cbenfo; ber Gott hat nur die Platte, und auf ber andern Seite die Platte mit zwei Abren.

\*1831. Carneol. Derfelbe, in ber Linken zwei Ub. ren, und mit der Rechten einen Becher auf einen Altar mit? Feuer ausgiegend.

- 1) Gori Mus. Etrusc. t. 1. tab. 4.
- 2) Martian. Capell. da nupt. l. 1. p. 177.
- 3) Maffei gemme t. 3. tav. 75.
- 4) Plin. l. 34 [sect. 19.]
- 5) Mariette t. 1. part. 1. pl. 58.

\*1832. Smaragbprasma. Die hofnung fte bend, vorwarts, in ber Rechten eine Blume, ihr gewöhnlie des Abzeiden. Auf andern Denfmalen half fie auch Abren und Mohntovfe. 1) Diefe Figur, fo wie drei folgenbe, find hetrurifd befleidet, obwohl bie Gravuren nicht im Gefchmate biefes Bolfes find. Bielleicht ift biefe Rleibung, beren Che rafter parallele Salten find , ber Sofn ung eigen gewefen; bef auf einer Munge bes Claubins und Philippus Arabi cus, fo wie an einer Statue in der Billa Ludovifi ift bie Rleibung ber Gottin ebenfo. Diefe Statue mar nicht als eine Sofnung befant, weil die Inidrift am Guge mit einer har ten Rrufte bebeft mar; fie lautet : Q. AQVILIVS. DIONYSIVS. # nonia. Favstina. spem. Restituerunt Bu Rom unterició man die alte und die neue hofnung; 2) man wird it daber auch verschieden gebildet haben. Die unfrige icheint bie alte zu fein.

1833. Agathonny. Gbenfo.

1834. Chalcebon. Ebenfo, von ben fieben Planeten untgejen.

1835. Glaspafte. Die hofnung, auf ber recten Sand die Figur des Bonus Eventus.

1836. Glaspafte. Der überfluß, in ber Signe eines bekleibeten und verschleierten Beibes, ftebend, in ber Rechten bas Gullhorn.

\*1837. Smaragbprasma. Die Gerechtigkeit, flebenb, in ber Figur eines befleibeten Beibes, bie Baage in ber Rechten, einen Palmaweig in ber Linken.

1838. Antife Pafte. Gine Göttin mit Bepter, ohne weiteres Ubzeichen. Die vier Göttinen bet Mars und Merecur auf bem dreifeitigen Altare in ber Billa Borg be fe, beffen ich in ber Borrebe erwähnt, haben ein friges Diabema, wie es ben Göttinen jufömt, famt ber hafta.

1839. Glaspafte, wovon das Original im Rabinete ju Paris. 3) Gine befleiebte und verschleierte Frau, figend, einen Fächer in ber hand, vor einer Säule, auf der eine Statue ift. Dieje Figur ichien eine Beftalin, und man hat über fie verschiebene Mutsmaßungen gewagt; ich will nichts entscheiben, nur glaube ich nicht, daß es Calpurnia feis

- 1) Gruter, inscript, p. 102.
- 2) Lamprid. in Heliogab. p. 194.
- 3) Mariette t. 2. part. 1. pl. 104.

weil fie nicht merkwürdig genug war, um auf Steinen erbalten ju werden.

Wen die Alten Berbruft hatten, ben fie nicht laut werben, ließen, fo vertrauten fie, ju einiger Erleichterung, bas Geheimnif einer Gaule ober Statue. 1) Ift hier nicht etwas abnliches vorgeftellt?

1840. Antife Pafie. Ein nakter hirt vor einer Grotte, mit einem Sufe knieend, ben Stab in ber Linken, und in der Richten etwas Rundes. Es ift ju febr gewagt, bier bas Orakel bes Trophonius zu finden; aber ich weiß keine schiftidere Erklärung. Man flieg in die Grotte beffelben, und opferte honigkuchen. 2)

\*1841. Sarbonnr, mahricheinlich hetrurifch. Gin Augur ftehend, ohne Bart, ben Lituus in ber Rechten, wie auf romifchen Münzen. 3) Diefe Gravure ift die altefte unter allen befaften beffelben Gegenftands; zugleich bemerke ich, daß auf allen Fingerringen ber ehernen Kaiserstatuen in hersculane ein Lituus ift.

\* 1842. Sarbonnr, hetrurich und fehr fein gearbeitet. Gin gur, in ber Rechten etwas Lierefiges mit einem Rogel barüber, in ber Linken einen Beutel. Diese Figur fonte die Etymologie des Feftus: Augur ab avibus gerendoque dictus, rechtfertigen.

\*1843. Carneol. Chenfo, und jur Seite bas Bort: ETPHNH. Diefer Stein ift ber Größe und Figur nach bergelbe, ben Gravelle bekaft machte. 4)

1844. Carneol. Setrurifder Sarufper, ein Opferthier, bas er mit beiben Sanben ausgefpafit halt, unterfuchenb.

1845. Carneol als Rafer, hetrurich. Gin Man mit einem Stabe und einer Art Sat, aus bem er etwas zu zies ben icheint. Bielleicht ein Magier, ber bas Loos zieht. Ich woiß wohl, daß die alten Römer ihr Loos aus einer Urne bogen; aber die hetrurier mögen von ihnen abgewichen (ein, befi fie bebienten fich bagu bisweilen auch ber Rorbe. 5)

<sup>1)</sup> Lucian. conviv. Lapith. S. 4.

<sup>2)</sup> Pausan. l. g. [c. 39.]

<sup>3)</sup> Vaillant. num. famil. Anton, n. 60, Cornut. n. r.

<sup>4)</sup> T. 2. pl. 96.

<sup>5)</sup> Vaillant. num. fam. Cass. n. 5.

1846. Carneol. Stebende Frau, in der Rechten eine Platte mit Früchten, in der Linfen Mohnföpfe; mahrichelm lich ein Arntcopfer, 'Ogaza genant.

1847. Garbonur. Gine Frau mit ber Platte in der Rechten, in ber Linken ein Gefag, um die Libation auf bem

Altare vor ihr ju verrichten.

1848. Smaragb prafma. Sizende Frau, in ber Linfen einen Palmzeig, in der Rechten eine Schale, um bie Libation zu verrichten.

1849. Carnest. Gine Frau fizend auf einem Stub le vor einem Altare mit Feuer; mit beiben Sanden halt fe eine Urt Buchfe.

1850. Untite Pafte. Gin Berichleierter bringt bie Libation auf einem Altar unter einem Baume.

1851. Carneol. Man und Beib, ju beiben Seiten eines großen Altars, bringen die Libation.

1852. Untife Daft e. Zwei natte junge Perionen gu ben Seiten eines vierefigen Altars fiebenb; binter biefen ebne bartige befleibete Figur.

1853. Untite Pafte, ben Carbonny nachahmend. Priesfter, ber einen Stier jum Opfer führt, und ein anderer Privfter, das Opfer (olachtenb.

\*1854. Carneol. Gine natte Figur, mit ber Rechten ben Ropf eines Both beim horne haltend, in ber Linken ein fichelartiges Meffer. Die Manier icheint betrurisch; babei bie Buchftaben: Rose hat fie vielleicht jemand, ber fich bes Steins jum Gigel bebiente, bingugefügt?

\*1855. Carneol. Opfer, bem Pan ober Priapus gebracht. Gin Jingling batt einen Bot ober eine Ziege, um fie auf bem Altare ju ichlachten; eine andere betleibete Figur ipielt auf zwei Rioten, und hinter biefer opfert ein Beib Früchte auf einer Pfatte. Das Opfer geschieht neben einer Saule, worauf die ædicula ift; jur Seite ein tintinnabulum, wie man es auf andern Denkmalen fieht, 1) an einem Baume aufgebängt. Bielleicht ift dieses Inftrument ein Beihgeschent, wie man bergleichen Täfelchen mit Bändern und Kränzen an Bäume bing:

<sup>3)</sup> Bellori admir. tab. 44. Sepulchr. fig. 13. Beger, thes. Brandeli t. 1. p. 224. Murat. inscript. p. 96.

Stabat in his ingens annoso robore quercus, Una nemus: vitto mediam memoresque tabellæ Sertaque cingebant, voti argumenta potentis. 1)

Alle Baume waren Göttern geweiht, und die Jungfrauen von Sparta widmeten einen der helena. 2) Die Flötenspieler bei ben Opfern hießen  $\beta \omega_{\mu\nu\lambda\lambda} \chi_{\mu i,j}$  3) und weil diese Leute oft Svahmacher waren, so bezeichnet das Wort auch einen Spahmacher.

\* 1856. Glaspafte, aus dem Rabinet von Paris ger gogen. 4) Sinweibung eines Lupercals.

1857. Carneol. Gine Priesterin berührt mit einem State ben Kopf eines Bibbers auf, einem Altare, und mit der andern hand icheint sie etwas dahin auszugießen. Das Nämisiche auf einem Carneol im französichen Kabinet; 5) aber was Mariette für eine Kakel gibt, ist hier ein bloger Stad. Bielleicht ist es ein Opfer an die Praxidike, eine der drei Köchter des Ognges und der Thebe, Tochter Jupiters. 6) Praxidike hieß auch noch Alalkomene, 7) well sie die Pallas erzogen hatte, und ihre Opfer bestanden in Thierekopien. 8)

1858. Chalcebon, Fragment. Gin Priefter mit bem Diabema, bas fich vorn zuspist, wie man es gewöhnlich nur an Göttinen und Königinen sieht. Ich fenne zu Rom nur ben bartigen Roof eines Königs, ein Marmor in ber Billa Albant, ber für einen Mafin iffa, gilt, mit einem ahn lichen Diabema. Der Priefter auf unserm Steine ift neben einem Stier vor einem Altare, hinter dem eine Saule steht; er halt in der Linten eine Platte voll Früchte, die er zu

- 1) Ovid. metam. L 8. v.743.
- 2) Theocrit. Idyll. XVII. v. 45.
- 3) Suid. v. βωμολοχος.
- 4) Mariette t. 2. pl. 64.
- 5) Ibid. pl. 39. Gravelle t. 1. pl. 83.
- 6) Suid. et Etym. M. v. Il pakidina.
- 7) Pausan. l. g. [c. 33.]
- Hesych. in eand. voc. Conf. Prideaux in Marm. Arund. p. 335.

opfern icheint. Bielleicht find hier bie Sanvora, 1) ober bat Beft, wo man bie Erftlingsfrüchte bem Batchus ober ber Ceres barbrachte, vorgestellt.

1859. Carneol. Ein Beib gießt mit ber Rechten etwas auf einen Altar, in der Linken balt fie erhoben eine Platte mit Früchten; jur andern Seite fpielt ein Mafi zwei Bibten. Es scheint hier die Sinweihung eines Altars vorge flellt, welche die Armen vornahmen, indem nur ein Beib um das Bild ober den Altar, so man cinweihte, ein Gefäf voll gekochter Früchte trug. 2)

Carneol. Chenio, ber Slotenivieler aber fit. 1861. Untife Dafte. 3mei Priefter des Ber fules trinfen aus hörnern, und haben in der Mitte bie Reule. Die fe Borftellung ift von jener auf zwei Lampen, 3) mo ami Siguren abnliche Borner auf einen Altar ausgieffen, verfchie ben. Bell ori erflarte die Cache für eine Libation, ben Da. nen bargebracht. 3wei andere ahnliche Figuren auf einem Altare mit der Inschrift: LARIB. AVGVST. 4) In ber Bille Borghefe fieht man folde zwei horner in Marmor, die in einen Stierfopf endigen und bei ber Mundung britthalb Dalm Durchmeffer haben; biefe Trinfhörner maren bei ben Grieden im neunten Sahrhunderte noch im Gebrauche. 5) Dafe fei, der feine Idee von Gullhörnern ohne Früchte bat, balt gwei folde, die auf ber berühmten Schale von Agath im Ro binet des Ronigs von Meapel vorfommen, für Stierhörner jum trinfen. 6) Er fante bie Marmorftatue bes Barpo Fra. tes im Capitolio nicht, die in Sadrians Billa bei Livoli gefunden worden, und ein Stierhorn von derfelben Große ob. ne Früchte, folglich ein Füllhorn als gewöhnliches Abzeichen biefes Gottes, trägt. 7) Das horn, welches eine fizende bartige Figur auf gedachter Schale halt, hat die Große ber

- 1) Eustath. in IA. I. p. 772.
  - 2) Aristoph. Plut. v. 1198. Schol. et Spanhem. ad h. l.
  - 3) Bellori Lucern. antiq. part. fig. 13 14.
  - 4) Cruter. Inscript. p. 106.
  - 5) Cuper. observ. l. 2. c. 8. p. 201.
  - 6) Osserv. lett. t. 2. p. 349.
  - 7) Mus. Capitol. t. 3. p. 74.

gewöhnlichen Füllhörner, nämlich die Länge der halben Figur. Auch ein bärtiger Geniuß auf einem Marmor hat ein ähnste des horn ohne Früchte; der Marmor war im Palaste Chissi, heut zu Lage Bracciano, und follte sich dem Bartseli zufolge im Palaste Maffim i befinden, 1) ift aber nicht daselbst; ich kaft indessen andern Geniuß der Art, deffen Koof dem Herkules gleichet, mit einem ähnlichen horn ohne Früchte im Palaste Mattei nachweisen.

1862. Glaspafte, von einem Sarbonny im Rabinet ju Joren gezogen. Zwei falifche Priefter mit Schil ben, bie ancilia hießen, und oben mit hetrurifchen Buchfaben. 1863. Glaspafte. Zwei Schilbe, ancilia genafit, mit

ber Inidrift; pav. ancilia.

1864. Glasvafte, wovon bas Driginal aus Carneol im Rabinete Stroggi. Gin Beib gießt Baffer auf bas Grab ihrer Bermandten. Das Grabmal ift hier auf einer hohen Bafis, wie auf einem Gardonny ju Florenz. 2) Die Weiber in biefer Berrichtung hießen εγχυτριαι, 3) oder εγχυτριστριαι, 4) von gurea, Gefäß; und bas ausgegoffene Baffet bief anoνομα, 5) χοα, 6) und χυτλα. 7) Auf Grabmalen der Jünglinge gofen Junglinge das Baffer aus, und Mabchen auf jenen ber Mabden; Rinber erhielten biefes Opfer nicht. Muf Grabbent. malen ber Mabchen fab man gewöhnlich ein Mabchen mit einem BBaffergefaß; 8) und eine fleine Rigur von Ergt, bie ein befleibetes Mabden mit einer Bafe vorftellt, ift mabriceinlich, was ich hier fage, und nicht wofür Spon fie halt. 9) Die Bafis ober ber Pfeiler, auf unferm Steine ein Grabmal, ift auf bem Garbonne bes Muntius Molinari ein Brunnen, wo bas Baffer aus einem Löwentopf lauft.

1) Admir. tab. 48.

- 2) Mus. Florent. t. 2. tab. 23. n. 3.
- 3) Schol. ad Aristoph. Vesp. v. 288.

4) Suid. v. εγχυτρ.

5) Athen. l. 9. [c. 18. n. 78.]

6) Id. [l. 12. c. 5. n. 23.]

7) Appollon. Argonaut. l. 1. v. 1075. l. 2. v. 928.

8) Athen. l. 13. [c. 6. n. 55. Borber las man in Diefet Stelle idgar, Bin del mafi ftellte bas richtige odgrav ber. Man febe im 7 Banbe S. 402.] Pollux l. 8. sect. 86.

9) Antiq. de Lyon. 1673.

Bindelmafi. 9.

1865. Earneol. Ropf einer Prafica oder eines Twerweibes.

1866. Glaspafte. Gin Bagen mit fechs Pferben mi barauf eine adicula. Diefe Bagen hieß man tensas, 1) mi man führte bie Figur bes Gottes barauf unter einem his mel. Diefer Gebrauch war bei mehreren Bölfern. 2)

1867. Carneol. Gine adicula, wo gwet Palmywis berausgeben, auf einem Bagen mit zwei Radern, von mit Siguren, die Jakeln tragen, gezogen. Bei den Griechen weben die Jakeln bei mehrern Beften gebraucht, bei den Pansthennaen, am Jefte der hekate, des Bulcansundit Prometheus. 3)

\* 1863. Chalcebon. Opfergerathe: Schale, Bab. Situus und Sprengwedel.

1869. Carneol. Stierfopf.

1870. Untife Pafte. - mit bem Opferbeil bin unter.

1871. Carn eo l. Cbenjo, nur ftatt bes Opferbeil nebengu ein Gefäß.

1872. Sardonnr. Bidberfopf, barüber ein Bogel, eine Fliege, und barunter ein Opfermeffer.

1873. Untile Pafte. Gin Altar mit Fener, gegiert mit zwei Bibberföpfen und ber Bolfin, die Romulus und Remus faugt.

1874. Carneol. Altar mit Feuer, barüber zwei Mohn topfe.

1875. Antite Pafte. Gine Abre über einem Altar, unten ju jeder Seite geht eine hand bervor, die einen Sweis mit einem Wogel barüber halt.

1876. Antife Pafte. Altar mit Feuer, und zwei Gulhörner barüber.

1877. Untite Pafte. Altar mit Feuer und ju jeder Scite ein Bidder auf ben hintern Suffen.

1878. Antife Pafte. Gin Altar geziert mit einer Biga, zwei Widderföpfen und zwei Sphinren oben; unten zu jeder Seite geht eine hand mit einem Feldzeichen bervor.

1879. Untile Dafte. Runber Tempel, worin ein Wiffar und gie Veffen Buf ein Delphin.

1111) Fest. W. tensa.

\* \$2 1 'A'

2) Cuper. Harpocrat. p. 166.

3) Spanhem. in Aristoph. Nub. v. 1113. in Ran. v. 1406.

## Dritte Klasse.

Sistorische Mythologie, die fabelhafte Beit und die Belagerung von Troja.

## Erste Abtheilung.

# Fabelhafte Zeit.

- \*1. Grauer Jaspis. Prometheus macht bas Gerive eines Menschen, wie auf einem andern Steine. 1) Er sit, ift nakt, und hat das Gewand über die Füße geworfen, wie er auf einer Urne im Capitolio vorgestell ist. 2) Auf ben sechs solgenden Numern ist er an den Füßen bloß, und das Gewand hängt ihm von der linken Schulter berab; auf drei Marmorn, die schwer zu erklären sind, wovon zwei im Palaste Mattei3) und der dritte in der Villa Medici, ist er wie barbarische Könige mit einem weiten Mantel bekleidet.
- \*2. Carneol. Prometheus formet einen Menschen nach seinen verschiebenen Theilen; er hat ihn bis zur Bruft und ben zwei Urmen vollendet; noch sehlen die untern Glieber, die zum Theil zu bessen Bugen liegen, d. i. die Huften, die Schenfel und Beine. Dieser Stein, bessen Gravüre die älteste Manier verräth, ift einem Agath bei Caplus 4) ahnlich, nur liegen dort Schenkel und Beine nicht.
  - 1) Causei Gemnie tab. 118.
  - 2) Bartoli admir. 66.
  - 3) Ibid. tab. 22. Conf. Spence's Polym. dial. 7. p. 78.
  - 4) Rec. d'Antiq. t. 1. pl. 28. n. 3.

- \*3. Sarbonnr. Prometheus hat bie namiiden Theile bes Leibs vor fich auf einem Gestell, die Sande empe gehoben, um fich die Bollendung der untern Theile zu erleich tern. Die Gravure ift eben fo alt.
- 4. Glaspafte, wovon das Original im Rabinete & raffa Noja in Neavel. Prometheus, fein nämild Bert auf zwei Gestellen haltend, gibt dem Menschen, nachta er den Kopf hinzugefügt, die Eigenschaften der Thiere, wie des durch einen Widder und ein Pferd zur Seite ausgebrit if.

Fertur Prometheus addere principi Limo coactus particulam undique Desectam, et insani leonis Vim stomacho apposuisse nostro. 1)

tim stomacno apposuisse nostro. 1)

- 5. Antife Pafte. Prometheus formt ben wa jufammengefesten Menfchen aus bem Gröbften.
- \*6. Carneol. Prometheus mist bie Berhaltnist feiner Figur mir einem Senkblet. Man muß baber, was Diobor fagt, nämlich, baß die ägyptischen Bilbbauer nur mit dem Maße in der hand, die griechischen aber mit dem Maße in den Augen arbeiten, nicht ganz buchgktelled nehmen. 2) Gine Besonderbeit bieses Steins ift es, daß Prometheus ein Beib bilbet. Der Vorwurf, den Lucian ihm von Jupiter machen läst, betrift gerade die Bilbung der Beiber. 3)
- 7. Antite Pafte. Prometheus legt an fein Bert bie lette Sanb. Auf einer Lampe 4) und auf ter Urne, bei Rum. 1 citirt, fteht Minerva ihm bei.
- \* 8. Carnevi. Prometheus aufrecht an. ben Gef. fen gefcmiebet.
- \* 9. Carneol. Prometheus figend an den Felfen geschmiedet, nebst dem Geier, der ihm die Leber frift, wie auf einer Lampe. 5) Auf einem Marmor in Billa Borgher fe ist er ebensp, aber liegend.
  - 2) Horat. l. 1. [od. 16.] v. 13.
  - 2) L. 1. [c. 98.]
  - 3) Dial. Prometh. et Jov.
  - 4) Bellori Lucern, part. 1. fig. 1.
  - 5) Ibid. tab. 3,

- 10. Antile Dafte. Chenfo.
- 11. - Bertules befreit ben Prometheus.
  - 12. - Cbenfo.
- \* 13. Somarger Jafpis. Sifnphus malt ben Relfen. Bortrefliche Grapure.
- \*14. Carneol. Epimetheus öfnet bie Buchfe ber Banbora, aus ber alle ibel hervorgegangen. Er ift natt bis auf ben Sürrel, behelmt; vor ihm ein Stof mit einem Frummen Eisen, wie die Sichel bes Saturnus. Die Sichel zeigt bes Spimetheus Abfunft an; ben weil er ein Sohn bes Japetus, und bieser ein Sohn bes Uranus und Bruder bes Saturnus war, so konte ihm der Künfler vohl das Ubzeichen Saturns geben. Auf einem Sardonnyr im Rabinete zu Florenz sieht man Pandora in der nämlichen Stellung mit der Sichel und die Buche ber Sichel
- 15. Untite Pafte. Cbenfo. Die Gravure bes Steins und biefer Pafte icheinen hetrurifc.
- \* 16. Sarbonnr. Giner von ben fünf Gefahrten bes. Rabmus, vom Drachen, ber jur Seite ift, getobet.
  - 17. Carncol. Etenfo.
- 18. Ebenfo, nur ift ber Daff noch nicht gan; tobt.
  - \* 19. Sarbonnr. Cbenfo.
- \*20. Carneol, von einem Rafer abgefägt. Rabmus, eine Bafe gwifden ben Fugen, als wolle er mit bem Drechen neben ber Quelle, bie aus einem Felfen fömt, fanupfen. Die Grabure ift uralt, aber mit großer Einsicht und Feinheit vollenbet.
- \*21. Carneol, von einem Rafer abgefägt. Radmustöbet ben Drachen, der die Quelle bewachte; ähnlich auf einem Marmor im Palafte Spada. Die Gravüre ist ebenfalls fehr alt, und in der Manier der beginnenden Künfte in Briechenland. Diefer Stein dient jur Bezeichnung des Zustandes der Bilbhauerei vor Phibias. Derfelbe Gegenstand auf einem Sardonyr des Senators Buonarroti. 2)
- \* 22. Garbonny. Radmus, bas rechte Anie auf einen Felfen geftutt, in ber Linten feinen Schilb, in ber Rech-
  - 1) Mus. Florent. t. 2. tab. 38. n. 5.
  - 2) Mus. Florent. t. 2. tab. 35. n. 4. Maffei Gemm. t. 4. n. 23. [Denfmale Num. 83.]

ten bas Schwert, will bie Schlange toben. Die Gravin gleichfalls in ber alten Manier.

- 23. Carneol. Gin bartiger Daff, auf bem Samt einen Rrang, in beiben Sanben eine Art, womit er einen Baum fallt. Die Sigur ift naft und heroifd und fceint mit defhalb fowohl, als weil fie oft wiederholt ift, einen gug and ber Sabel ju enthalten: vielleicht Grifichton, welcher d nen Balb ber Diana fällte. 1) 3ch berufe mich auf die En flarung, die Gronovius über eine abnliche Borftellum gibt. 2) Dem Gori jufolge ift es Enturgus, ber in The cien, wo er regirte, die Reben verheerte. 3) Es fonte auch be lirrhothios, ber Cohn Meptuns fein, ber fich, all a bie Ölbäume ber Minerva umhauen wollte, verwundete un farb. 4)
- 24. Glaspafte, wovon bas Drigingl im Rabinete # Sloreng. 5) Cbenfo.
- Untife Pafte. Cbenfo ; nur bat bie Sigur anf 25. biefer Dafte meber Bart noch Krang.
- 26. Untife Pafte. Öbipus tobet feinen Rater Lajus, hinter bem eine Gaule mit bem Sphing barauf.
- \* 27. Spacinth. Gin Sphing. Diefer Begenftanb ift oft auf Steinen wiederholt , worüber man fich nicht ju wunbern bat, ba Muguftus ein foldes Gigel führte. Dan weifi, wie bie Sphinre ber Agnptier und ber Griechen gebib bet waren; ich bemerte hier nur, was noch nicht bemertt ift, und daß es einen Sphing gibt, beffen hintere Guge und bet Schwang von einem Pferbe finb; biefe Gufe find pormarts ausgeftreft, wie bei einem Pferde im Galop. Diefer feltene Sphing giert ben helm einer Minerva auf einer Gilbermunge von Belia in Lucanien. Goltzius, ber fie beibringt, 6) hat biefe Befonderheit nicht bemerft. Bielleicht ift biefes ei. ne hetrurifche 3bee, ba biefes Bolf auch ben Saunen Pferd füße und lange Schweife gab, wie man an mehrern fleinen Saunen von Erst im Collegio St. Ignatii ju Rom fieht. Gori hat folde Saunen nirgends begegnet. 7)
  - 1) Ovid. metam. l. 8. fab. 11.
  - 2) Gorlæi Dactyl. t. 2. n. 174.
  - 3) Mus. Florent. tab. 92. n. 9. 4) Schol. Aristoph. Nub. v. 1001.
  - 5) Mus. Florent., l. c.

  - 6) Magna Græc. tab. 22. n. 7.
  - 7) Mus. Etrusc. p. 153.

- 28. Sarbonnr. Gbenfo.
- 29 30. Carneol. -
- 31. Umethyft.
- 32. Glaspafte. Gin Sphing, der fich mit der Lege hinten am Ropfe tragt. Jur Seite der Name des Steinschneibers: OAMTPOT. 1) Das Original im Rabinete ju Wien.

33. Glaspafte. Gin Sphing mit einer Schlange

por ibm.

- 34. Carnest. Sphinr mit bem Scheffel auf bem Ropfe und bem Caduceus vor ihm. 2) Auf Mingen ber Infel Chios find Sphinre mit bem Schiffcnabel, 3) mit ber Lever 2c. 4)
- 35. Glaspafte. Ein Sphing mit der vordern Tage auf einem Todtenkopf. Das Driginal dieser Pafte im Robinete Riccardi zu Isorenz. Ein großer Sphing von Marmor in der Willa Regroni zu Rom hält die rechte Tage auf einen Stierkopf.
  - 36. Untife Pafte. Gin Sphing wirft einen Maff.

nieber, ber bas Rathfel nicht gelöfet.

- 37. Glaspafte. Ein Sphinr balt zwifden feinen Cagen einen Man, als wolle er ihn zerreiffen. Die Gravure ift einem Steine bei Gorlaus abnito. 5) Dem Afchylus zufolge war biefes auch auf dem Schilb bes Parthenopaus borgefeut. 6)
- \* 38. Agathonpr. Öbipus mit bem Spiege im Arm vor einem Sphing flebend, ber auf einem Kelfen ift.
  - 39. Antite Dafte. Cbenfo, und am Sug des Sel

fen fcheint ein Tobtentopf ju liegen.

- 40. Sarbonyr. Soivus mit bem Schwert an ber Seite vor bem Sphing auf einem Felfen. Die Gravure ift uralt.
  - 41. Untite Dafte. Chenfo.
  - 42. Spipus erwürgt ben Sphing.
  - 1) Stosch pl. 96.
  - 2) Mus. Florent. t. 2, tab. n. 6.
  - 3) Goltz. Greec. Ins. tab. 16.
  - 4) Beger. thes. Brandeb. t. 1. p. 419.
  - 5) Dactyl. t. 2. n. 527.
  - 6) Sept. Theb. [v. 503]

Drpbeus figenb unter einen +43. Mgathonnr. Baume frielt die Leper und ein Bogel vor ihm borcht in.

44. Carneol. Ebenfo, aber nebft dem Bogel un ein Birich.

45. Smaragbyrafma. Cbenfo.

46 u. 48. Glaspafte.

\* 47. Carneol.

49 - 50. Untite Dafte. - mit vielen Thieren. \* 51. Carneol. - vierzehen Thiere mit

ein fleiner Baum.

\* 52. Topas. Gin Beib mit fliegenbem Schleier un bas Saupte, am Ufer bes Meers, beffen Bogen man fiebt, m ben einer Priapusherme, wirft einen mit Lorbeer to franten Dlanstopf in's Baffer: offenbar bas Saupt bes Do pheus, welchen bie thracifchen Beiber wegen feiner Abm gung gegen ibr Gefdlecht gerriffen, und bas haupt murbe & das Geftade von Lemnos gespuhlt, wo es Drafel gab. 1)

53. Untife Dafte. Mgave in Buth, balt ibres

Sohns Dentheus Saupt in ber Sand :

Avulsamque caput digitis complexa cruentis Clamat: Io, comites, opus hoc victoria nostra est. 2)

54. Untife Dafte. Bethus und Umphion bim ben ihre Mutter Dirce an die horner eines wilben Stiert, wie in bem berühmten Gruvo bes farnefifchen Stieri, und auf einem Steine bei Gravelle. 3)

Dam und von Gori befafit gemacht ift. 4) Chenfo.

11 57. Antife Dafte. Seile fest auf einem Bibber über bie Meerenge, die von ihrem Unglut den namen hellefpont fübrt.

Glaspafte. Ebenfo, und ein fleiner Umor bin. ter ihr. Gin fehr fconer Cameo im Rabinet Sarnefe ju Meapel ift unferer Pafte gang abnlic.

\* 59. Agathonnr. Argus, Sohn Seftors, arbei

2) Ovid. metam. l. 3. v. 727.

3) T. 2. pl. 52.

4) Columbar. Liv. Aug. p. 35.

<sup>1)</sup> Philostrat. heroic. c. 7. \$.7. Ej. vit. Appollon. l. 4. C. 14.

bet an dem Schiffe der Argonauten. Andere legen die Erbauung beffelben dem Glankus bei. 1) Die Gravüre des Steins ift aus der Zeit beginnender Kunst. Ein Man, der auf dem Gradmal eines faber navalis arbeitet, 2) und auf einer Münze von Nisomedia 3) ift vielleicht eine Anspielung auf diesen Argus. Man kan weitigftens unsere Figur eber für den Argus, der in der Fabel wegen der Schiffunft so berühmt ift, nehmen, als für den Danaus. Bi an diniglaubt auf einer Münze des Kablinets Obescalch biesen in Gesellschaft der Min erva an einem Schiffe arbeiten zu sehen, aus dem Grunde, weil derselbe aus Agypten zuerft über das Meer gesommen sei. 4)

60. Agathonyr. Argus arbeitet am Steuerruber beffelben Schiff. Die Fabel fagt, bag ber Schnabel ober bas Steuerruber bes Schifs von einem Baum aus dem Balbe ju Dobona gemacht war und Orafel ertheilte.

\*61. Carneol. Jason sucht ben Drachen, ben Bachter bes goldnen Bließes, welcher um eine Saule, an berm Jug ein Widder und auf dem Kapitäl der Bogel Jung, gewunden ist, einzuschlieften. Jung tit die vornehmste Ingredienz dien liebestrant, den Benus dem Jason gegeben hatte, um der Medea angenehm zu werden. 5) Gori sagt in seiner Extlarung nichts von dem Bogel. 6) Jung war nach der Jabel zuerst eine Lochter Pans und der Pitho oder Scho, wurde aber von Juno in den Rogel verwandelt, weil sie dem Jupiter Liebe zur Jo eingestöft hatte; sie da aber in der Folge ein Liebling der Benus wurde, so behielt sie ther ersten Liebreize bei, und bahnte beständig den Beg zur Liebe. Banter hätte ihrer in seiner Mytholgie erwähnen sollen. Die Umschrift auf unserm Steine ist: portri.

62. Untife Dafte. Cbenfo; auf bem Steine, we

<sup>1)</sup> Athen. l. 7. [c. 12. n. 47.]

<sup>2)</sup> Murator. t. 1. p. 535.

<sup>3)</sup> Frælich. tentam. num. p. 225.

<sup>4)</sup> Ist. univ. p. 316. [Man febe Rum, 1 ber Bignetten bei ben Dentmalen.]

<sup>5)</sup> Pindar. Pyth. IV. 380. [et Schol.]

<sup>6)</sup> Mus. Florent. t. 2. tab. 39. n. 4.

Beger ein Drafel des Mars vorgestellt glaubte, 1) fehlte bet Wibber. Diefer Gelehrte hat ohne Zweifel die Schlange um die Säule her für ein Blumengewind angefeben, und die Säule für eine gewundene gehalten, dergleichen aber mach bet afons Zeit sicher nicht bekalt war, dest fe kömt erft nach der Zeit blübender Kunft vor. Indessen ist Begers Ertibrung ohne Unstand von einem englischen Gelehrten angenommen. 2)

63. Untife Dafte. Cbenfo.

\* 64. Carneol. Jason vor einem runden Altare und einem Baum ftehend, wo das goldene Bließ aufgehangt, und die Schlange um den Stam gewunden ift.

65. Antife Pafte, gleich bem Agathonyr. Gbenfe,

nur auf bem Altare noch ein Bibbertopf.
66. Untife Pafte. Gbenfo.

- \* 67. Carneol. heroiide Figur, gehend, mit helm und Schild bewafnet; zu ben Gugen der Rumpf eines menich lichen Körperd und zur Seite das Wort: avri. Es fan Jafon fein, welcher dem Abiprtus, der Medea Bruder, alle Glieder abbieb.
- 68. Untife Pafie, Fragment. Gin Sohn bes Boreas, mit großen Flügeln, 3) die harpyen, welche bes Königs Phineus Mahl besubelten, burch Pfeile verjagent. Die Gravure ift uralt. huginus sagt, die Göhne des Boreas hätten an Kopf und Füßen Flügel, 4) und man glaubt einen geflügelten Kopf bes Kalais auf einer Münge zu se ben. 5)
- 69. Glasvafte. Ropf bes The feus mit der Bowenhaut. Befiger bes Steins ift ber hollander Reindorn, und Bracci wird davon in feinem Werke von geschnittenen Steinen ein Aupfer liefern. Man lieft barauf TNAIOT; allein ben ein gemeift von Pichler, einem geschiften Steinschneiber aus Tivol, darauf geset, und die Arbeit der Figur entspricht ben achten Gravuren bieses Gnajus nicht.
  - 70. Glaspafte. Gbenfo.
  - 1) Thes. Palat. p. 14.
  - 2) Wise num. Bodlej. p. 121.
  - 3) Apollon. Argonaut. l. 1. v. 219.
  - 4) Fab. 14. p. 48.
  - 5) Wilde num. tab. 7. n. 1.

- \*71. Carneol. Thefeus, ben rechten Suf auf eis nem Schilde, bebt ben großen Stein auf, unter welchem fein Water Schwert und Schuhe verborgen hatte; bas Schwert ift ohne Bebang. Thefeus war damal fechiehn Jahre alt, und fo jung ift er auf diefer schönen alten Gravüre vorgestellt. Der Stein wurde von Venuti bekant gemacht. 1) Derfeibe Gegenstand auf einem Carneol im Kabinet bes heer jogs von Orleans, 2) und von Beger schon bekant gemacht. 3)
  - 72. Untife Pafte, gleich bem Sarbonyr. Ebenso. 73. Theseus fampft mit Rertyon,
- bem Arkabier. 4)
  74. Siaspafte, wovon bas Original mit bem Namen bes Rünftiers: DIAHMONOC, im Rabinete au Wien ift. 5)
  Thefeus mit bem erlegten Minoraurus vor fich, am Singang bes Laburintiss.
- \*75. Umethyft. Ropf bes Minotaurus, foon gravirt.
- \*76. Sowarzer Jafpis. Minotaurus mit ebner Bictoria, die über ihm fliegt, wie auf Münzen von Neavel. 6)
- 77. Glasvafte. Das Labyrinth, wie auf Müngen von Gnoffus. 7)
- 78. Glaspafte, beren Original im Rabinet Bertort ju Rom. 8) Rampf bes Thefeus mit bem Centauren, befen Borberfuße menichliche find. Der helm unter bem Centauren und ber Schilb zu ben Fügen bes Thefeus bienen jur Erklärung.
  - 79. Carneo l. Rampf bes Thefeus mit dem Cemtauren. Diefer ift mit einem langen Spiefe, Thefeus mit Schilb, helm und Schwert bewafnet. Der Centaur hat hier,
    - 1) Collect. antiq. Rom. tab. 55.
    - 2) Gedoyn not. sur Pausan. l. 1. p. 87.
    - 3) Thes. Palat. p. 60.
    - 4) Plutarch. in Thes. [c. 11.]
    - 5) Stosch pl. 51.
    - 6) Goltz. Magn. Græc. tab. 15.
    - 7) Beger. thes. Brandeb. t. 1. p. 401.
    - 8) Mus. Florent. t. 2. pl. 39. n. 1.

wie auf ben acht folgenden numern lauter Pferbfüße. Unf ben Raften des Appfelos hatten die Centauren vorn mensch liche Füße. 1) Deffen ohngeachtet scheint diese Idee nicht der als die den Centauren mit vier Pferbefüßen, wie Fre ret meint; 2) des wir seben einen Centauren, ber einen Pfeil abschießt, nebst einer Centaurin auf einem ägyptischen Denkmale zu Rom, wo beide lauter Pferdfüße haben. 3) Die sed Denkmal ist vielleicht eben so alt wie Homer und he fed Denkmal ist vielleicht eben so alt wie Homer und her Dichter sein. — Es ist bier zu bemerken, daß es que Pferd mit einer Art menschlicher Jüße gab, wie Julius Cafar ein solches hatte, besten Statue er vor den Tempel der Be nus Genitrix sezen ließ; 4) auch Gorbianus Pius scheier mit einer minige von Ricaa mutbmaken dars. 5)

- 80. Dunfler Carneol. Gin Centaur bie Doud. fiote fpielenb.
- 81. Dunfler Carneol. Gin Centaur mit einem Rweige in ber Linfen.
- 82. Carneol. Gin Centaur macht fich aus einem Mit eine Reule.
- 83. Carneol. Gin Centaur im Galop und einen Pfeil abichiegenb; vor ihm ein Maft in phrygischer Muge auf ben Boben gestreft.
- \*84. Carneol. Rampf eines Centauren mit einem Stier.
- \*85. Agathonpr. Rampfeines Centauren mit ebnem Bowen. Der Centaur führt die Reule.
- \* 86. Chalcedon. Thefeus fniend balt vor fich ben Leichnom ber Jaja ober Laja, eines Beibes von Aromyon, die er mit feiner Reule getodet hat. 6) Diefe einzige Borftellung unterscheibet fich wohl von Thefeus mit der
  - 1) Pausan. l. 5. [c. 19.]
  - 2) Mém. de l'Acad. des Inscript. t.7. p. 317 319.
  - 3) [Denfmale num. 79.]
  - 4) Suet. in Iul. c. 61. Plin. l. 8. [c. 42. sect. 64.]
  - 5) Spanhem. de præst. num. t. 1. p. 288. Harduin. num. antiq. p. 352.
  - 6) Plutarch. in Thes. [c. 9.]

getobeten Amajane in feinen Armen; ben hier ift feine Dogetart, tein Schilb und helm. Ich erinnere bier, bag berje, nige, ben man für Thefeus mit der getödeten Amajone hält, 1) vielmehr Thermodon ju fein (deint, jufolge einer Inschrift an einer Statue, die daffelbe vorftellt. Der alte Geschichtschreiber Duris, ben Plutarch im Leben des Bemofthenes anführt, 2) erwähnt das Ereigniß, und Markland hat aus Bersehen dafür das Leben des Thefeus zitert.

87. Untife Pafte. Thefeus und Pirithous rauben die helena.

\*88. Smaragbpra(ma. Ampfus, ein Gaft bei ber hochseit bes Pirithous mit ber hip po ba mia, ichlägt bem Kapithen Kelabon bei bem entikandenen Streite iwi. ichen ben Centauren und Lavithen ein Auge mit dem Leuch-ter aus. 4) Der Lavithe liegt auf einer großen Taffe ausgestreft und Ampfus hat eine ähnliche neben seinen Füßen; ben in dieser Unordnung wurde alles umgestürzt und es flogen die Trinschalen von ungeheurer Größe. 5) Gin Krater war eine große Base, um bei Lische Wein und Wasser zu mischen, woraus man sodan die Becher füllte. Die zwei um gestürzten Basen auf unserem Steine sind xganges. Martial redet ebenfalls von einem Krater in diesem Rampfe:

Hoc cratere ferox commisit prælia Rhætus Cum Lapithis. 6)

Auf bem Schild bes Amp fu & ift erhoben ein Meerfrebs, das Zeichen ber Augheit und bas Symbol mehrerer Städte von Griechenland. 7) Go dient ein Arebs der Amphitrite auf Münjen ber Bruttier, 8) wie Gronovius

- 1) Beger. Lucern. part. 3. n. 7.
- 2) [C. 19.] Conf. Petit. dissert. de Amazon.
- 3) Lection. Lysiac. p. 686. [Man fehe bie Abbitbung eb nes noch fconern Steins mit biefer Borftellung in ben Dentmalen Rum. 97.]
- 4) Conf. Ovid. metam. XII. fab. 4.
- 5) Ovid, l. c.
- 6) L. 8. epigr. 6.
- 7) Aldrovand. crustac. et testac. l. 2. p. 168.
- 8) Goltz. Magn. Greec. tab. 25. n. 3. Beger. thea. Brandeb. t. t. p. 340.

meint, 1) junt Kopfpus; ber Krebs fceint auch ein Miscion bes Mars zu fein, ben auf einer Gemme fteht er mit ben Sufe baranf. 2)

- Untife Dafte. Bruftbilb einer Im agenein 89. Profil, die Bruft aber vorwarts. Die haare find gufamme gefaft und auf bem Scheitel in einen Anoten gefdlungen, wie bei ben Amazonen gewöhnlich. Die Befonderheit biefe Dafte befteht barin, bag man nur bie linte Bruft fiebt, & gleich die rechte Geite fich völlig zeigt. Die Gage, baf Me Umagonen bie rechte Bruft abbrafften, ift befafit; 3) und bir pofrates ermahnt juerft, dag bie Dladden ber Sarometn bie eine Bruft fo vertilgten, 4) was nachfolgende Schriftfielle fobañ von den Amazonen fagen. Baillant behauptet # fes an einer Amazone, bie er ohne Grund auf einer Die Raifers Galienus annimt, bemertt ju haben. 5) men und Marmorn fieht man fie beftanbig mit beiben Bi ften, und Maffei, ber bie Statue einer Amagone aus bet Billa Mattei als nur mit einer Bruft anführt, hat Unrecht. 6)
- 90. Glaspafte. Bruftbilb einer Amazone, die De pelart (bipennis) auf der Schulter. Das Sigill Ratfers Er mobus enthielt eine Amazone. 7)
- 91. Carneol. Fragment. Gine Amagone, als wollt fie mit der Dopelart kampfen. In der bipennis ift eine Berichiedenheit: die vorige gleicht auf beiden Seiten einem fammer; diese einerseits einem Beil, und anderseits läuft fie fibigig au; die folgende aber ift ein Dopelbeil, und es gibt noch eine vierte Urt, die ebenfalls zweischneibig ift, aber die Schneibe bildet die Figur, als weft man zwei Amagonenschild de verbande. Barnes hat in seinen Noten zum Euripis des eine schöne Beschreibung bavon geliefert. 8)
  - 1) Præf. t. 6. thes. Antiq. Græc. p. 11.
  - 2) Causei Gemme tav. 159. Natter. pl. 20.
  - 3) Strab. l. 11. [c. 5. §. 2.] Eustath. in Οδυσσ. A. p. 1428.
  - 4) De aere et locis [c. 10.] Conf. Mém. de l'Acad. des Inscript. t. 21. p. 109.
  - 5) Num. Mus. de Camps. p. 114.
  - 6) Sposizion. alle Stat. antich. tab. 119. p. 102.
  - 7) Capitolin. vit. Claud. Albin. p. 143.
  - 8) Electra v. 164.

- 92. Untife Bafte. Gine Amajone, von einem Gund begleitet, gehend, ben Rocher auf bem Ruten, in ben Sanden die Dovelart.
- 93. Antife Pafte. Thefeus, bie Amazone Antiope verfolgend, 1) ober nach Andern Sippolyte, bie fich zu Pferd vertheibigt und deren Schild auf dem Bo. den liegt. 'Thefeus vermählte fich nacher mit ihr, und Einige wollen, daß er fie mit Pirithous geraubt habe. 2) Man fieht Thefeus und die Amazone auch auf einem andern Denkmal. 3)
  - \* 94. Carneol. Copie ter vorigen Dafte.
- 95. Thefeus und Antiope; beibe tragen bie Lange; er bebt ben Schilb gegen ben Boben, und biefe icheint ibm die Dopelart jum Zeichen bes Friedens und der Unterwerfung hinguftrefen. Diefe Dopelart ift von der vierten oben angezeigten Art. Unten ein Palmgweig.
- 96. Carne ol. Gin Amazonenfcbild und barunter zwei Pfeile freuzweiß.
- \* 97. Agathonny. Dabalus fizend und einen Glus gel für feinen Sohn Ifarus machend, wie auf einer Gemente im Mufeo ju Florens. 4)
  - 98. Schwarzer Jafpis. Ebenfo.
  - 99. Agathonnr.
  - 100. Carneol.
- 101. Glaspafte. Dabalus arbeitet am zweiten Bligel für Zfarus, ber mit bem erften icon befeftigten vor ibm ftebt, wie auf einem Steine bei Gravelle. 5) In unferm Rabinet war ein rother Marmor, wo Dabalus ben erften Flügel geendigt hat und am zweiten, ben Ifarus mit ber Linfen balt, arbeitet; hinter biesem ift ber vollendete Flügel, und über seine Bruft geben die Bander, welche die Blügel hinten besestigen sollen, geren ber Marmor ift durch ben leiten Willen bes seitgen Baron Stofch an ben Carbinal
  - 1) Diod. Sic. l. 4. c. 28. Plutarch. in Thes. [c. 26.]
  - 2) Pausan. l. 1. [c. 2.]
  - 3) Bellori sepulcr. ant. fig. 97.
  - 4) T. 2. tab. 39. n. 2.
  - 5) T. 2. pl. 54.

Albani übergangen, der einen andern Marmor ähnliche Borftellung an's Licht gezogen hat. 1)

- 102. Glaspafte. Itarus ftebend, bem fein Bater, auf einem Rnice, bie Mugel mit Banbern befestigt.
- 103. Somarger Jafpis. Itarus ftebend, bie Slugel befeftigt.
- \* 104. Sarbonnr. Dabalus, auf ben Anieen ber feinem Sohne, beschwört ihn, ben Jug nicht to hoch zu nehmen; gleich einem Steine im Rabinet Betteri zu Rom. 2)
- 105. Glaspafte. Ifarus über bem Meere fliegent, wie auf einem Agath. 3)
- 106. Untite Dafte. Itarus in's Meer fallend, an beffen Ufer fein Bater weinend bie hande gen himmel bebt.
- \* 107. Carneol. Bruftbild Leanbers, im Bafe bis an die Soultern, wie öfter, weil ihn die alten Sein foneider fo gern mablten, daß wir ihn noch mehr als wa Dio me des finden. In unferm Rabinete find mehr als fech sig Sowefelabgiffe besteben.
  - 108 109. Untife Pafte. Gbenfo.
  - 110 111. Slaspafte.
- 112. Bruftbild Leanbers und hinter ihm ein halbmond, um anzudeuten, daß er bei nacht gur hero ichwam.
- 113. Untile Pafte. hero auf einem Thurme, mit einer Lamve in ber hand, um bem Leander, ber mit wei Delphinen vor ihm über ben hellespont schwimt, zu lenchten. Die Gravure im alten Styl.
  - \* 114. Carneol. Covie der vorigen Baffe.
- \* 115. Agathonyr. Meleager febend bor einem Selfen, auf ben er fich mit ber Linten frützigur Seiten zwei Burffpiefe, ju ben Sugen ein hund, ber ju faufen icheint.
- 116. Untite Pafte. Deleager ben falpdonifchen Gber tobenb.
- 117. Carneol. Meleager ftehend, zwei Burfiviege in ber Sand; auf einer Saule ber Spertopf, den fein hund anbellt. Umber: EL. Avg.
- \* 118. Agathonnr. Meleager in berfetben Steb lung vor einem Felfen, worauf der Cbertopf.
  - 1) [Denemale num. 95.]
    - a) Mus. Florent. t. 2. tab 39. n. 3.
    - 3 Maffei Cemme t. 4, tav. 32.

119. Smaragbprafma. Meleager fichend vor einer Diana Lucifera auf einem Felfen.

\*120. Sarbonnr. Meleager, zwei Burffviege in ber hand, ftebt por einer Diana Lucifera, die auf einem Juge rubt, der mit Jagbftifen geziert ift; unten zwei hunde, wovon einer ihn anblift. Diefes ift ber befante und von Renoren fo bewunderte Meleager, weshalb ich nichts weiter bavon fage.

121. Agathonyr. Atalante auf ber Jagd bes ta-Indouischen Ebers, aus allen Rräften laufend. Um ihre Anftrengung zu bemerken, ließ fie ber Künftler den Leib da halten, wo die Milz liegt. Bor ihr eine Bafe mit dem Palmzweig.

- \* 122. Amethyft. Atalante laufend, das Gesicht jurutgewandt, mit beiden Sanden ihr Gewand (peplum) hale tend, das im Winde flattert und jerreift: eine ber boll. tommenften Gravuren, wo man die Schnelligfeit bes Laufs, indem fie kaum bie Erde berührt, auf's Befte ausgedrüft fieht. Es ift Jung bei homer, die ichneller geht als die Gedans fen. 1) Die Beidnung bes Maften, bas man burd bie leich. te, bunne Rleibung binburd fiebt, ift in ber Reinheit ber flies Benben Umriffe groß; es ift bis auf bie Sande, bie jene ben Alten mehr als ben neuen befante Form haben, nichts vernachläßigt. Der Sals fonte unferen Runftlern, wie jener ber Lais ben großen Deiftern bes Altertums, jum Borbilde bie-Die Schönheit bes Maften gieht einen Theil ber Muf. merffamteit auf fich, die bas Bewand verdient, welches ber Runftler, um fein großes Talent ju zeigen, gewählt hat: es ift leichter als Atalante felbft. Die Falten wogen gleich ben Wellen des Meers und verlieren fich in einander wie biefe, find aber boch ju gleicher Zeit in unmerflicher Abftufung verfdieden, um bas Bange in eine liebliche harmonie ju bringen.
- 123. Antife Pafte. Atalante laufend, mit beiben Sanden die Empfindung einer Person, die etwas ungern zurüffict, ausbruffend: fie will fich gleichsam hiten, ben goldenen Apfel auf ihrem Wege zu nehmen, weil fie vielleicht eine hinterlift fürchtet. hinter ihr eine Saule mit einer Figur barauf.
- 124. Glabyafte, von einem Sarbonne im Rabinete in Floreng gezogen. 2) Rarciffus fpiegelt fic im Baffer. 3)

4

<sup>1)</sup> IA. O. XV. v. 80.

<sup>2)</sup> Goltz. Græc. tab. 7. n. 5 -- 6.

<sup>3) [</sup>Man febe num. 24 ber Dentmale.]

\*125. Sarbonnr. Ropf bes Perfeus, beffel mit einem Greif geziert, und mit der harpe Mercurs, er das haupt der Medu sa abschlug. Ich weiß nicht, wauf einigen macedonischen Münzen den ähnlichen Rox für Perfeus erkant hat. han m verliert sich dark nichtige Muthmaßungen. 1)

126. Untife Pafie. Abnlicher Ropf. Bet Bilbhauer in Rom ift ein folder Ropf in Marmor heim, mit zwei Flügeln, nach des Antinous Bild macht: vielleicht Untinous felbft als Perfeus por

127. Untite Pafte von brei Farben. De

ftebend, bie Barpe in ber Rechten.

- 128. Glaspafte. Perfeus, ben Schild zu bigen, in ber Rechten bie harpe, in ber Linken bas Thaupt; jur Seiten: AIOC, was man für ben abge Mamen Dioskoribes, wie es Zanetti 2) mit v Grund gethan hat, nehmen köfite. In ben brei Buch AIO, auf einem Steine, ber einen Titan vorstellt, fieht Mamen bieses berühmten Steinschneibers; allein bie Gift von jener bes Runfters unter Augustus sehr verse
- 129. Glaspafte. Derfeus in ber nämlichen lung.
- \* 130. Smaragbprafma. Perfeus ftebenb wärts, in der Rechten das Medufahaupt, in der Link harpe erhoben.
- 131. Untife Dafte. Perfeus ftebend, bas ! fabaupt mit ber Rechten über fich haltend, in der Linke harpe; neben ihm auf einer Saule Minerva, bie il ber Unternehmung beiftanb.
- 132. Glaspafte, von einem Chalcebon im Ra ju Florenz. Perfeus neben einer Saule, worauf M va ift, ftehend. Er bebt das Medusahaupt über sich, t trachtet es in seinem Schilbe, wo es sich abspiegelt.
- 133. Antite Dafte. Derfeus neben einer i worauf eine Rugel ift, ftebend; in ber Rechten bas D haupt auf ben Schild gehalten.
  - 134. Slaspafte. Derfeus neben bem Le
  - 1) Tesor. Britan. t. 2. p. 9 et 15. Conf. Ganini Ic tav. 84.
  - 2) Dactyl. Zanett. tav. 33.

Mebufa, deren Rovf er in ber Rechten halt, und ber fich im Schilbe fichtbar abfriegelt.

135. Untite Pafte. Perfeus fiebend, in der Rechten die harpe, in der Linken den Spieg, vor einer Trophee, die aus einem helm und Schild, auf welchem bas Medufabaupt, jufammengefest ift.

136. Glaspafte, wovon bas Driginal im Rabinet Farnese zu Reapel. Perseus, in ber Rechten feinen Schild auf feine Ruftung geftüst, in ber Linken bas Schwert, ein Berk bes Diostoribes. 1)

137. Carneol. Perfeus flehend, in ber Linfen ben Spieft, in ber Rechten ben Schild auf eine Rünung geftüst, woran bas Schwett bangt.

\* 138. Carneol. Mebufahaupt, vorwärts.

139 u. 142. - Cbenfo.

140. Duntler Garbonny, Gbenfo.

141. Untife Pafte.

\* 143. Carneol. Medufahaupt in Profil.

144. Untife Pafte. Gbenfo.

145. Glaspafte. Das berühmte Medufahauv't im Rabinete Stroggi ju Rom, mit dem namen bes Steinschneis bers: COADNOC. 2)

146. Glaspafte, wovon das Original aus dem Rabinet Ottoboni an ben Graven Carlisle nach England ging. 3) Medu fahaupt mit dem Namen des Rinftlers: CoCOCAE. Das Rappa ift nicht in griechtscher Form barauf, wie Canin i (don gegen Stofd erinnert hat. 4) Die Form der übrigen Buchstaben verräth die Zeit der Raifer. 5)

147. Glaspafte, von einem Steine im Rabinet Strop it ju Rom. 6) Debufahaupt.

148. Glaspafte. Medufahaupt famt ber harpe. 149. Glaspafte. Bruftblib ber Mebufa mit harnifc.

- 1) Stosch pl. 3o.
- a) Ibid. pl. 63. Mus. Florent. t. 2, tab. 7. n. 1.
- 3) Stosch pl. 65.
- 4) Iconogr. tab. 96.
- 5) Man febe Rum. 1517 ber 2 Rl.
- 6) Mus. Florent. t. 2. tab. 100. n. 3.

150. Antile Pafte, gleich bem Sarbonnyr. Perfeut Die Andromeda befreiend.

151. Glaspafte. Perfeus ftehend, Die Sarpe waben Sugen, mit der Rechten bas Medulahaupt auf ben Abfen haltend, mit der Linken die Andromeda vom Felfen libfend.

\* 152. Rother Jafpis. Perfeus befreit Anbre meda; bas erlegte Ungeheuer ju feinen Sugen.

153. Glaspafte. Perfeus ber Unbromeba ge genüber ftebenb.

154. Untife Dafte. Gbenfo.

\*155. Carneol. Perfeus ftehend, das Schwert's ber Rechten, ber fizenden Andromeda das Medusahamin feinem Schilde, den fie mit einer hand auf ihren Anteen bilt wie im Spiegel zeigend. Andromeda gleicht hier jum auf einem Carneol im Kabinete zu Paris, 1) wo Nuchftaben find, die keinem Bezug auf das Bild haben, und nicht genat eopiet worden; der Stein ift als ein Talisman beschrieden. Die Gravitre unseres Steins gleicht in der Ibee dem Fragment einer Base, 2) wo Perseus das Medusahaupt hinter sich hält, um Andromeda nicht der Gesahr seines Nobilis aushusezen.

156. Glaspafte. Pegafus in ber Luft, und Beb ler ophon, ben Spieß in ber hand, balt ibn beim Bugel, ben ibm Minerva verlieben. Man köfte bas Driginal bie fer Pafte als nach ber alteften Sage von Pegafus gemacht anseben; beft he efiodus fpricht von Bellerophons Rampfe mit ber Chimära nicht fo, als west vau bem Pegafus geffen; 3) Pinbar läft ibn guerft bas Peerb besteigen. 4)

Die Chronologie bes heroiichen Zeitalters ift febr unficher: ich habe ben Bellerophon, Sohn bes Glaufus und Gnfel bes Gifvphus, nach dem Perfeus gefest, weil bie Fabel ben Pegafus aus dem Blut der Medufa entifeten läft. 5)

1) Mariette t. 2. part. 1. pl. 67.

<sup>2)</sup> Mém. de l'Acad. des Inscript. t. 23. p. 366.

<sup>3)</sup> Theogon. v. 325.

<sup>4) [</sup>Olymp. XIII. 91.]

<sup>5)</sup> Heriod, l. c. v. 281.

- +157. Sarbonng. Bellerophon auf bem Degafus ohne Spief, wie auf einer Munge. 1)
- \* 158. Carneol. Bellerophon auf bem Degafuß in ber Luft, bie Chimara befämpfend, beren Schwang bier in eine Schlauge endiat.
  - 159. Untife Dafte, gleich bem Agathonyr. Cbenfo.
  - 160. Glaspafte. Cbenfo.
- 161. Somarier Jafvis. Ropf bes Degafus mit Slügeln swiften ben Ohren.
  - 162. Agathonpr. Pegafus, Salbfigur.
  - 163. Mmethnft. Degafus.

  - 164. als Rafer. Cbenfo. 165. Carnest. Degafus gegaumt.
  - 166. neben einem Selfen, wo-

#### rauf eine edicula.

- \* 167. Carnest. 3mei Degafus.
- 168 170. als Rafer, hetrurifd. Die Chimara. 171. Glas pafte. Cbenfo.
- 1) Vaillant. num. fam. Cossut. n. 3.

## 3 weite Abtheilung.

### Bug ber sieben Belden wider Theben.

\* 172. Carneol, von einem Rafer abgefagt. [ grefete von diefem mertwürdigen Steine die Abbildung und ich fere Erflärung in ben Dentmalen Rum. 105.]

\* 173. Carneol. Die erhobene Seite bes vorigen

Scarabeo, eben fo vortreflich gearbeitet.

\* 174. Carneol. [Huch von biefem Steine bie Mb bilbung und reifere Erflarung bei Rum. 106 ber Dentmale.]

175. Untife Pafte. Rapaneus, einer von ben Sieben wiber Theben, im Begriffe, bie Mauern gu erfteigen:

. . . . κλιμακός προςαμβασεις

Exar exages. 1)

\*176. Sarbonne. Sbenfo, aber burch ben Binftratt ber wiber Rayane us fomt, noch mehr bezeichnet. Der helb wendet fein haupt ohne Furcht und beweifet einem Muth, der Jupiters Jorn verachtet und beffen Blize nur wie die Schwühle des Mittags betrachtet. 2)

. . . . και τισονδ' εκομπασεν Μηδ' αν το σεμνον πυη νιν ειργαθειν Διος Το μη ε κατ' ακρων περγαμων έλειν πελιτ.3)

Rapaneus, ber hier bem Blize trozt, ift auf einer ale ten Pafte Chriftian Dehns zu Rom von bemfelben zepicmettert; ber Donnerfeil, nachdem er die Leiter zersplittert, brang in seine Bruft. Das Symbol auf dem Schild bes Etoelies, eines ber Sieben, war nach bem Afchylus ein die Stadtmauern erfteigender Mafi. 4)

- 1) Eurip. Phœniss. v. 1180.
- 2) Æschyl. Sept. Theb. [v. 407.]
- 3) Eurip. l. c. v. 1181. 4) Rachyl. l. c. [v. 394.]

#### Rrieg ber Arimafpen und Bygmaen.

- \*177. Carneol. Gin Arimafpe, den Greif betams pfend, der die Golbgruben Stothiens bewachte. Die Arimafpen waren der Jabel jufolge Mäuner, die nur ein Auge hatten; 1) allein diefer bier hat beide Augen, und sein Schild gleichet ienem der Amajonen. Die Gravure ist vom erften Styl der Aunft.
- \* 178. Carnesi. Gin Greif tobet einen Siric.
- \*179. Untite Dafte. Gin Ongmas reitend auf einem hahn. Der Fabel gufolge ritten bie Pogmaen, um bie Rranice gu belampfen, auf Feldhühnern. 2)
- 180. Untife Dafte. Gin Dog mae auf einer Gans reitenb.
  - 181. Grauer Jafpis. Gbenfo.
- 182. Sarbonnr. Gin Pngmae, mit allen Stufen bewafnet, flieht vor einem Kraniche. 3)
- 183. Carneol. Gin Ong ma e, ebenfo bewafnet, tampft mit einem Rraniche.
- 184. Carneol. Zwei Pngmäen wider zwei Kranis de tampfend; ein britter Kranich liegt von einem Burffpieg burchbohrt.
- 185. Antife Dafte. Gin Dng mae trägt einen tobten Rranic auf ben Schultern.
- 186. Carneol. Gin Pogmae trägt eine heuschrefe auf bem Rufen und geht an einem Stofe, gleichsam unter feiner Laft erliegenb.
- 187. Carneol. Gin Pngmae in einer Mufchel fis fot mit ber Schnur.
- 188. Carneol. Gin Pugmäe fpielt auf zwei Floten. Mile blefe Pygmäen, jene mit ben helmen, und ber mit bem tobten Kranich ausgenommen, haben jugefpiste Mujen, gleich Auferhuten.
- 189. Untite Pafte. heroische Figur mit bem Diasbema, auf einem Delphin reitenb, und mit betrurischen Buchstaben: 0302. Diese Figur tan ben Melitertes ober Pas
  - 1) Pausan. l. 1. [c. 24.]
  - 2) Athen. l. 9. [c. 10. n. 43.] Eustath. ad IA. T. p. 377.
  - 3) Conf. Ia. r. v. 6.

lamon, ber von einem Delphin gerettet worden, als fic mit ihm feine Mutter Ino in's Meer geftürzt hatte, um ber But ihres Mannes Ath a mas, ber feinen altern Sohn Leav dus geröbet, in entflieben. Ich will bier nicht wiedethe len, daß die hetrurier die merkwirdigen Begebenheiten Griedenlands gefafit und zu Segenftänden ihrer Gravüre gemackt haben. Diefer Stein würde ohne die hetrurifchen Buchkaben für griechtich gelten; dell die Arbeit nähert sich der Manin unseres Tyde us, und ift baber ein ebenfo koftbares Denkmal betrurifcher Kunft.

190. Glaspafte, wobon bas Driginal im Rabinete p Paris. 1) Roof des Bujas, Gründer von Bujang. Im Bernenung gründet fich auf die Abnitoffeit mit Müngen wefer Stadt, welche die Inschrift baben: BTZAC. 2) Dien Bujas war ein Cohn Neptuns, und gehört folglich in die Jabelgeschichte.

- 1) Mariette t. 2. part. 2. n. 86.
- 2) Goltz. Grec. tab. 27. n. 3. Haym tes. Brit. t. 2. p. 70.

## Dritte Abtheilung.

### Trojanischer Rrieg.

191. Glaspafte, von einem Sarbonyr gezogen, ber aus bem Rabinete Maffon an ben herzog Devonshire gekommen ift. Kopf bes Königs Pria mus, mit bem Ramen bes Künftlers: AETIONOC. Der Baron Stofch wufte, als er fein Wert schrieb, nicht, wo das driginal fei, befi er spricht nur von seiner Pafte. 1) Indem man diesen Kopf für Priamus ansieht, bemerkt man, daß ihm der Steinschneiber zufolge dem hom er langes haar gegeben hat; 2) die andern Dichter laffen in ihren Tragödien ihn mit geschornem haupte auftreten. 3)

192. Untite Pafte. Rouf bes Paris mit phrygiicher Muse; gleich der iconen Statue bes Paris im Palafte Altemps ju Rom. 4)

193. Antite Pafe. Gbenfo. Auf einem Steine Chriftian Dehns find die zwei Ropfe bes Paris und ber Belena febr fcon gearbeitet.

194. Glaspafte. Cbenfe.

195. Glasyafte. Urtheil bes paris. Die brei Göttinen find iffct gang naft: ber Benus gehtbas Gewand über ben Rufen und zwifchen ben Schenkeln burch; Minerva wendet ben Rufen, als wolle fie mit bem Sewande fich bebefen. Paris, ohne die phrygische Müze, fist unter einem Raume.

106. Antife Dafte. Mercur feut bem Paris,

- 1) Pierr. gravées pl. 3.
- 2) Ιλ. Ω. v. 359.

ı

- 3) Suid. et Hesych. v. Il grape Invas. Eustath. in In. A. p. 1844.
- 4) Maffei raccolt. tav. 124.

ber unter einem Baume fist, die drei befleibeten Gfttinen w. Minerva trägt den Beim.

197. Untife Pafte. Cbento, wie gleichfaus'ein amb

198. Antike Pafte. Paris bekleibet und mit einer Mantel, wie in der angesüberen Statue; er ftigt die Recht auf einen Altar, deffen kleine Bilbfäule er betrachtet. Dicht kan und an die Bemerkung des Paufanias erinnern, bi Paris der Venus Conjugalis an dem Orte, wo er zum erfto mal sich der helena erfreute, einen Tempel bauen lief.! Seine Stellung ist viel zu nachläsig für ein Opfer, und bis leicht soll sie ihm den weichlichen weibischen Ebarakter geben; bi man sindet die über einander geschlagenen Hüge, wie er sie be nur bei Bakons, und felten bei Apollo oder den Han

Chriftian Dehn befist eine autife Pafte, mo Duit in berfelben Stellung vor einer fleinen Sigur feht; fein wand legt fic fina an, und ift auf ber Bruft gefchnurt.

Se ift nicht auffer bem Wege, hier bie allgemein Bemerkung zu machen, daß zuweilen das Geftell eine Bildfaule kein Altar, sondern eine bloge Basis ift, und dehr viele Tufigestelle für Altare gebalten werden, die es nick find. Das Wort Bopco, Altar, wird auch für jede mit Unterlage angewendet, wie Euftathius leher. 3)

199. Antife Pafte, gleich bem Sarbonnr. Manb bet helena. Paris natt, ben Schild am linten Arm, troft helena in feinem rechten Arme; biefe wendet ihm ben Ribfen, um ihre Furcht, ertapt zu werben, anzudenten, fieht ihn aber bennoch an; ben uach bem Steficorus: Harra exe-ange. 4)

Martorelli, zu Reapel am Collegio ber Kathebralfirdie Professor ber griechischen Sprache, redet in seinem Berke, das zwar gedruft, aber noch nicht bekant gemacht ift, 5) von einem antiken Gemälde im Herculano, wo er den Raub der Helen zu sehen behauptet; ich erinnere mich nicht, es dasellen zu sehen behauptet; ich erinnere mich nicht, es dasellsst bemerkt zu haben. Das Werk, von dem ich rede, ist zu

- 1) Mus. Florent. t. 2. tab. 24. n. i.
- 2) Pausan, l. 3. [c. 22.] Conf. l. 2. [c. 32.]
- 3) IA. O. V. 421.
- 4) Fulv. Ursin. carm. g. fem. et lyr. p. 79.
- 5) De regia theca calamaria l. 2. c. 5. p. 471.

Meapel [1756 in Quarto mit Rupfern] gebruft auf Roften bes Autors, und hat ohne die Ginleitung 734 Seiten. Matter liefert einen Stein unter Benennung, Raub ber helena; i) allein feine Grelarung fcheint nicht genugfam begrundet , und ber Stein ift nicht, wie er angibt, in unferm Rabinet.

\*200. Sardonny. In higenia ftehend vor einem Altare; ihr jur Geite eine Sindin. Chenfo nebft Diana auf einem Carneole Chriftian Debns.

201. Untife Pafte. Gbenfo.

Chalced on. 202.

203. Untife Pafte, gleich bem Sarbonny. Dreftes und Pplades gebunden vor einem Altare, um von 3phie genia, bie vor ihnen fieht, ber Diana Taurica geopfert ju werben. Daffelbe auf einem Gemalbe im herculano 2) und auf einem Garfophag im Palafte Accoramboni gu Rom, wo jugleich bie Ginichiffung ber 3phigenia vorge. fteut ift. 3)

204. Glaspafte. Laofoon und feine zwei Gohne, genau wie die berühmte Grupe- ju Rom, [nun in Florenz.]

\* 205. Carneol. Ropf bes Achilles mit bem Sel. me und ber Spige feiner Lange bor bem Sals, und barüber die Buchftaben: I. s. Richt ber Spief allein, fonbern auch die Gefichtsjuge darafterifiren ibn; beff biefe fommen bem Ideal einer Göttin nicht gleich, wovon übrigens ber Ropf bie gange Schönheit hat. Achilles war ber iconfte aller Grie. den vor Troja; aber er hatte jugleich ein trojiges Aussehen:

Ου γαρ τι γλυκυθυμικ ανηρ ην, εδ' αγανοφρων, Αλλα μαλ' εμμεμαως. 4)

Much hat er auf biefem Stein eine gerungelte Stirn und in feiner Rafe fieht man, was Theofrit befdreibt:

Kai oi asi брімсіа хода жоті рігі кадитаі. 5) 206 - 207. Glaspafte. Bruftbild bes Achilles. 208. Antite Dafte. Thetis, Deleus, Achil.

les als Rind und feine Umme, in ber handlung ber Taufe,

Ħ

3

+1

ø

Ŧ

<sup>1)</sup> Pl. 5.

<sup>2)</sup> Pitture d'Ercol. t. 1. tav. 12.

<sup>3) [</sup>Diefer Marmor ift erflart und abgebilbet unter Rum. 149 ber Denkmale.]

<sup>4)</sup> IA. T. V. 467.

<sup>5)</sup> Idyll. I. v. 18.

welche Thetis mit ihrem Cohne im Styr vornahm, un alles Sterbliche, bas er von feinem Bater hatte, ju vertilgen Die Göttin fist und balt in ber Sand einen Reffel mit fe benbem Baffer; Deleus, ber berbeigefommen und es verbis bern will , fniet jur Geite bes Reffels gebeugt, eine große Taffe in ber Sand; ihm gegenüber ift bie Umme, in bern Urme fich das Rind Achilles wirft, und ju ber Deleni redet, was die Thetis verwirrt macht. 1) Gin runder Lin von Marmor, ehemals in der Rirche Araceli ju Rom, mi nun im Capitolio, enthält am Rande die Befdichte bes adil les, und barin auch ungefähr biefen Gegenftand. 2) Thetif fit bafelbft auf bem Bette, und bie Umme bringt bas gin in ein Gefäß, um es zu mafchen. Es ift mabr, baf et toren gibt, welche fagen, daß The tis ben Uchilles, it bes Untertauchens, in bas Gener gebracht und mit Brinda jugebeft habe; 3) allein unfer Runftler ift ber iberlieferik vom fiebenden Waffer gefolgt. Der nämliche Inhalt auf d nem Marmor in bem Beinberg bes Carbinals 21 16 ani, the mals im Balafte Daffimi.

209. Untife Pafte. Der Centaur Chiron, auf bem Rreuze ben jungen Achilles tragend, ber fich mit me Linken an bessen halfe halt, und mit ber Rechten erwas werfen scheint. Chiron führte Uchilles zur Jagb an, 4) und bie Borftellung unserer Pafte ift ohne Zweifel bie gibuns im Bergen ber Lanze. Sbenso auf andern Steinen. 5)

210. Sarbonyr. Chiron lehrt bem Achilles bat Leverspiel, ahnlich einem Sarbonny zu Floreng, 6) und der berühmten Materei im herculano. 7) Auf unferem Steine trägt Chiron bie Löwenhaut, wovon ihm eine Brazie über ben Bauch hängt. Die Griechen lehrten ihre Kinder daß Leycripiel, sobald sie lesen konten. 8)

- 1) Conf. Schol. Appollon. Rhod. l. 4.
- 2) Fabretti. ad Tab. Iliac. p. 355.
- 3) Schol. ad. Iλ. Π.

Ì.

- 4) Statii Achill. 1. 4. v. 404. Philostrat. Imag. 1. 2. 2.
- 5) Gorlei Dactyl. part. 2. n. 516.
- 6) Mus. Florent. t. 2. tab. 25. n, 2.
- 7) Pitture d'Ercol. tav. 8.
- 8) Spanhem. ad Aristoph. Nub. v. 969 et 1360.

- 211. Antife Pafte. Cbenfo, nur noch eine herme babei.
- \* 212. Agathonyr. Cbenfo, und an ber herme ein Spiefi.
  - 213. Untife Pafte. [Abgebildet und erflart unter Rum. 121 ber Denfmale.]
  - \*214. Sarbonyr. Achiles, betrübt über ben Berluft ber Brifeis, fiset, auf ben rechten Ellenbogen und bie linke hand auf ben Schild geftüt, worauf erhoben ein Meervserdy welches beffen Abkunft anzelgt. Nahe bei ihm et ne Saile, woran feine Waffen hangen. Es ift ichwer, ohne ben Stein selbst eine richtige Ibee von ber Kunft und bem Geschmat der Gravüre zu geben. Achilles ist, wie ihn uns hom er vorftellt: 1) er vergiest Koranen, schaut gen himmel und bringt seine bittern Klagen vor Thetis. Seiner Stellung nach geht ber rechte Juft aus dem Grund des Steines bervor.
  - 215. Untile Pafte. Thetis, nachdem fie bie Riagen ihres Sohns vernommen, fam aus dem Meere, um ihn ju troften, und fist neben ibm:

. . . TE SE ENDUE TOTHE MATHY,

Και ρα παριιθ' αυτιιο καθεζετο δακρχειντος. 2)

Adilles gibt hier mit Lebhaftigfeit bie urfache feines Schmerzes an, was auf unferer Pafte durch ben einen erhobennen, und ben anbern auf die Sufte gelegten Arm wohl ausgebruft ift. Bergleicht man homer mit biefen zwei Stufen, fo glaubt man Augenzeuge von bem Borfalle ju fein.

216. Glaspafte, mit bem namen bes Runftlers: NAMDIAOT, aus bem Rabinet ju Paris. 3) Adilles, bie

Lener fpielend, wie er oft wieterholt ift.

217.. Untife Paffe. Diomebes bom Apotlo gebindert, ben Aneas, ber fich im Thore von Troja rettet, weiter zu verfolgen. Upotlo fit hinter Aneas, bem Diomebes im Angescht; er balt feinen Bogen in ber Linken und begleitet die Worte, welche homer ihn fagen läßt, mit einer Bewegung ber rechten hand: "Geh' in dich felbit, "Sohn des Tybeus! Weiche zuruk und laffe ben Unfic, Göt-

<sup>1)</sup> IA. A. v. 357.

<sup>2)</sup> Ibid. et 36o.

<sup>3)</sup> Stosch n. 47. Mariette n. 92.

" tern gleich ju fein. Gs ift ein unendlicher Abftand zwifden "bem emigen Befen ber Bewohner bes himmels, und awifden " bem menidlichen Nichts, bas auf ber Erbe friecht. " 1) Dis med wendet voll Unwillen bas Geficht ab, bas Schwert noch über dem haupte gefdwungen. Bon Uneas fieht man nur ben linten guf jum gehen gehoben; fein Schild und ber ih rige Leib find icon vom Thore, wo er fic rettet, bebeft. 3f es nicht eine Befonberheit, bes Uneas Schild ohne ein Bab geichen gu feben? Gewöhnlich maren Schilde von ber Grofe bas etwas barauf tonte vorgestellt werben, mit einem erhole nen ober eingegrabenen Bilbe geziert. Bollte vielleicht ba Steinschneiber anzeigen, baf Uneas, wie Somer unb Bir gil ihn ichitbern, tapfer gemefen ohne Prablerei. Co batte Umphiaraus, einer von ben Gieben wider Theben, eine Schild ohne irgend ein Enmbol, weil er, wie Afchyluim Guripides fagen, tugendhaft und muthig mar, obm p prablen. 2)

Natter hat diese Vorstellung auf einem Beryll, der eb was größer als unsere Paste und oval ist, in Rupfer gelle sert; 3) die Paste hingegen ist rund und viel vollkomment, als der Stein nach dem Rupfer zu sein scheint. Er thut einer schändlichen Auslegung italianischer Antiquare Meldung; allein es ist anständig, die Personen nicht zu nennen, und seine eigne Auslegung ift sehr seicht.

\* 218. Carneol. Copie ber vorigen Pafte.

219. Untite Dafte. Abraftus faut bem Ment laus ju Gufen und bittet, ihm bas Leben ju retten. 4)

220. Glaspafte. Stenfo, mo aber Agamemnon bergutömt, bem Menelaus fein Mitleid vorwirft und den Abraftus töbet.

221. Sarbonnr. Diomebes, als er bem Dolon, ben er mit Ulvifes aufgesucht, bas Saupt abgeschlagen, halt in ber Rechten feinen helm, ben er betrachtet, ben rechten Glenbogen auf fein Anie gestüst, und ben Fuß auf Dolons Leichnam. homer fagt, Ulvifes habe bie Waffen Dolons

<sup>1)</sup> IA.E. V. 440.

<sup>2)</sup> Æschyl. Sept. Theb. v. 598. Conf. Stanlej. not. ad h. l.

<sup>3)</sup> Pierres gravées n. 34-

<sup>4)</sup> IA. Z. v. 37.

gen himmel gehalten, und der Minerva für den Erfolg dieser Unternehmung gedankt, 1) Die Gravüre scheint vom erften Stole der Kunft.

\* 222. Carneol. Sbenfo, nur betrachtet hier Diomebes ben Ropf Dofons. Diefe Abweichung ift vielleicht eine Sigenheit bes Künflers; homer fagt nichts hievon. Es ift zu bemerfen, daß Ugamemnen auchdem hippolochus das haupt abichug. 2)

223. Mgathonnr. Chenfo.

•

t

ŧ

H

ċ

1

\* 224. Sarbonnr. Diomebes ftebenb, ben Schilb gu ben Sugen, bas Schwert neben fich, in ber Rechten Dolons Ropf, in ber Linken, bie in Gewand eingebult ift, einen Burffpieg; er betrachtet ruhig ben abgehaue. nen Ropf. Die Gravure ift vom erften Style und mit ber gröften Seinheit vollendet. In Erflärung biefes und ber zwei vorigen Steine fomantte ich swifden Tybeus und Diome. be 8, weil ich meinte, bag es auch ber erftere fein fonte, wel der voll Blutburft feines tobten Seinbes Gehirn frag; allein bas ruhige und bedachtfame Aussehen der Figuren gab den Ausichlag, bier ben Diomebes mit Dolons Ropf anzuneh. Diefelbe Borftellung wird für Dollabella, ber bem Trebonius, einem Berfdwornen wiber Cafar, bas Saupt abichlagen lief, erflart; 3) allein ber Autor will freug und quer überall romifche Begebenheiten finben, und man weiß ja, baf Dolabella feinen Bart trug.

225. Carneol. hier icheint berfelbe Gegenstand vorgestellt ju fein; aber weil die Figur mit dem Ropfe in der hand weber helm noch Schilb hat, so möchte es bielleicht Trophonius mit dem abgehauenen Ropfe seines Bruders Ugamedes seine. Beide waren Söhne des Erginus, Königs der Orchomenier, und zeichneten sich in der Baukunk aus. hyrieus brauchte sie zum Bau eines Palastes, wo sie einen Stein anbrachten, den man wegleben konte und wo sie des Rachts hineingingen, um die Schäze zu rauben. Der Jürst bemerkte es, ließ ihnen Jalftrifte legen und Ugamedes wurde darin gesangen. Trophonius hieb ihm den Kopf ab, aus Jurcht, daß er ihn auf der Folter angeden möchte. 4)

<sup>1)</sup> IA. K. v. 460.

<sup>2)</sup> IA. A. v. 146.

<sup>3)</sup> Scarfò sopra varj Monum. pl. 60.

<sup>4)</sup> Pausan. l.g. [c. 37.]

226. Antite Pafte. Kopf bes Ajar mit einem hie me von zwei Febern geziert. Der Baron Stofch hat ihn so genant und jubrt eine alte Base im Hause Albergotti au Florenz babei an, wo man unter andern Figusen auch den Ajar mit zwei Febern auf dem helme sah. Die Basis nicht mehr daselbst, und ich weiß nicht, ob die Namen de geschrieben waren. Sonst hatten die Samniter Helme mit Febern, 1) und so sieht man eine bewasnete Figur auf eine antiken Lampe. 2) Die Känzer in öffentlichen Spielen p Rom, 3) so wie die Läuser, trugen Febern am Kopfe; 4) und ein Priester bei einer Procession auf einem Marmor im Paleske Mattei hat eine auf seiner Müse. 5)

Die helme mit Febern hatten auf jeder Seite eine Rifte, um fie hinein ju ftelen, wie man auf einem großen erhoben helme unter den Zeichnungen des herrn Cardinals Alffani fiebt.

- \*227. Agathonnr. Ajar beket mit feinem Solld ben Ulnffes, und schleubert jugleich einen Stein gegen die Trojaner. homer spricht bei biesem Anlag von keinen Steinen; 6) aber Ajar warf einen Stein gegen hektor, und warf beren auch in andern Kämpfen. 7) Offendar hat der Künftler, um den Ajar kefidar ju machen, und ihm eine er bitterte haltung ju geben, was sein Charafter war, bier fic eine Freiheit herausgenommen. Ulpsfes ift an feiner juge spisten Müse, wie man sie dem Aulcan gab, kefidar.
- \*228. Duntler Carneol. Ajar mit feinem Schilb gebett, wirft einen Stein, offenbar gegen hettor.
- \* 229. Agathonyr. Ajar flieht, von Jupiter ge- foreft. 8)
  - 1) Liv. l.g. c. 40.
  - 2) Bellori Lucern. n. 20.
  - 3) Dionys. Halic. antiq. Rom. 1. 7. p. 458.
  - 4) Du Cange Glossar. v. Veredar.
  - 5) Bartoli admir. tab. 16.
  - 6) Iλ. Λ. v. 485.
  - 7) IA. Z. v. 410. A. v. 441. M. v. 380.
  - 8) IA. A. v. 543.

- \* 230. Sardonnr. Ajar geht in ben Kampf guruf, ben Schild von Pfeilen gerriffen. 1)
- \* 231. Sarbonyr. Gin Greis mit Bart, bewasnet mit Spieß, Schwert und rundem Schild, redet zu einem Jünge ling, der eben so bewasnet ift. Es könte Reft or sein, web der ben Patroklus ermuntert, in ben Kampf zurüfzukehren. 2) Die Gravüre ift vom ersten Style der Kunft.
- \*232. Sarbonnr. Ebenso. \* 233. Eurppulus, Cohn Guamons, von Varis am rechten Schenfel permundet und auf ein Rnie gefunten; unten bie Buchftaben: Kon. Man fieht bier ben Theil bes Ruraf, welcher ben Rufen bebeft. Diefer Gurp pylus ift im trojanifden Rriege weniger berühmt als der am bere, ein Sohn des Telephus, welcher mit ben Trojanern verbunden mar, und ale ber iconfte Dan nach . Demnon galt; 3) bie neuern Mythologen thun feiner feine Ermahnung. Somer fpricht indeffen zweimal von ihm: bei ber Aufgablung jener, bie fich gegen Troja einschiften, 4) und wo er beffen Bermundung gebenft; 5)- er nent gwar nur feinen Bater, und fagt nicht, an welchem Schenfel er verwundet worden; aber Strabo lehrt uns, bag es beffen Grofvater gemefen und bringt fonft noch einiges von der Abfunft bei. 6) Diefer Eurppylus murbe nach bem Tobe berühmter, als ber anbere; ju Patras in Achaja beging man ihm alle Jahre ein Seft, welches Paufanias beidreibt. 7) Das Undenfen bes Gurppylus, Cohn bes Telephus, ift auch auf einer Mun-
- 234. Antite Pafte. Gin Krieger, auf bas Knie gelaffen, wie im vorigen Steine, die linke Seite von einem großen runden Schilde und den Rüken vom Küraß bedekt.
  - 1) IA. A. v. 55g.
  - 2) Ιλ. Λ. ν 654.
  - 3) OSugg. A. v. 521.

je von Vergamus erhalten. 8)

- 4) IA. B. v. 736.
- 5) IA. A. v. 808.
- 6) L. g. [c. 5. §. 18.]
- 7) L. 7. [c. 19.]
- 8) Spanhem. de præst. num. t. 1. p. 505.

Man fieht ben Pfeil im Schenkel nicht; weil aber die Pafte verborben ift, kan er boch ba gewesen sein. Er rührt mit der Rechten an seinen Schenkel und der gangen Haltung nach ift es die nämliche Norftellung, wie auf dem vorigen Steine.

235. Antife Pafte. [Abbilbung und Erffarung unter Rum. 122 ber Denfmale.]

236. Sarbonnr. Mjar vertheibigt einen Rrieger, ber vermunbet vor ibm figt. Es gibt swar noch anbert Belben, die verwundete Rrieger bei Troja vertheidigten; aba meine Bermuthung, bag es Ujar fei, grundet fich auf bi überlieferung bes Altertums, nach welcher Ajar ber größt Man auffer dem Achilles war; 1) und wirflich ift er im Ber baltnif ju bem fizenben Rrieger ungewöhnlich groff, wie Somer ihn ichilbert: Aias mexague, 2) welches auf feine Statur geht, und ben nämlichen Begrif erweft, als bat wo fprüngliche mexae, beffen ber Dichter fich bedient, ifm bie um geheure Größe Bulcans anzuzeigen, wo er fich von feinem Ambos erhebt, um Thetis ju empfangen. 3) Der Muth bes Mjar, fein Charafter in ber 3lias, ift bier mit großer Runft und Seinheit ausgebruft. Der Bermundete tonte Mno fheus ober Unchialus fein.

237. Untife Pafte. Cbenfo.

\*238. Carneol. Diomedes an der Soble det rechten Jufes verwundet, zieht den Pfeil heraus und ift von Utlusses und just andern Rriegern, deren einer gleich dem Utlusses und zwei andern Rriegern, deren einer gleich dem Berwundeten fnieet, vertheidigt. Der Kopf einer flechenden Sigur mangelt, weil ein Stüfchen abgesprungen. Bei hom er vertheidigt Ulusses allein den Diomedes, und der Kopf auf unserm Steine bezeichnet diesen helben, weit man die haare auf seiner Stirne fieht, wie sie ihm zweilen unter der Müge hervorgingen. Daß der Berwundete Diomedes sei, läßt die Wunde am Jug nicht bezweifeln.

\* 239. Agathonnr. Diomebes, ftebend auf bem einen Sufie, giebt ben Pfeil aus bem anbern.

240. Untife Dafte. Cbenfo.

<sup>1)</sup> I. B. v. 768. Pausan. l. 1. [c. 35.] Plutarch. Sympos. l. 9. quæst. 5.

<sup>2)</sup> IA. P. v. 360.

<sup>3)</sup> IA. E. v. 410. Conf. Sophoel. Ajax.

- 241. Untite Pafte. Ajar und ein anderer Rrieger laden ben verwundeten Diomedes auf einen Wagen von zwei Pferden gezogen, um ihn in's Lager der Griechen' ju bringen.
- \*242. Antife Pafte. Ajar und Teufer, bie fich auf ben Schiffen wiber bie Trojaner vertheibigen, 1) wie auf einem Stein im Rabinete zu Floreng. 2) Teufer ift an feinem Bogen, ber ein Geschenf Apollos war, 3) und womit ihn homer flets erscheinen läßt, kenbar. 4) Er fämpfte gewöhnlich in Begleitung seines Brubers Ajar. hier kniect er mit einem Fuße, wie die Bogenschügen auf Müngen; 5) diese Lage und die Kleinheit der Figur lassen Ajar noch größer erscheinen, wodurch die Bemerkung bei Num. 236 ber kräftigt wird.
- 243. Glaspafte. Cbenfo, und bie Buchftaben: war.
- 244. Glaspafte. Ajar beidutt ben Leuter, ber vermundet ift und hintet.
- 245. Antike Pafte. Achilles auf feinem Wagen, von den Roffen Xanthos und Balios gezogen, stehend. Vollendete Gravüre. West man mich fragt, woran ich den Achilles erkenne, so antworte ich: Die alten Künstler nahmen ihre Lieblingsgegenstände aus homer, und west eine dunkle Vorfellung zu erklären ist, muß man vor allem ihn zu Rathe ziehen. Ein junger held ganz bewasnet auf einem Wagen muß daber ohne andere Abzeichen eher ein Achilles als ein anderer Rrieger sein, und aus diesem Grunde glaubt man, auf einem Stenen im Rabinet Vettori den Ucilles mit Autome don zu sehen. 6) Ich weiß zwar, daß die römt, siche Colonie zu Troja den hektor darstellte auf einer Münze des Marcus Aurelius; 7) aber man hätte ihn durch

<sup>1)</sup> Ιλ. O. v. 442.

<sup>2)</sup> T. 2. tab. 27. n. 5.

<sup>3)</sup> IA. O. v. 441.

<sup>4)</sup> Iλ. Θ. v. 366. M. v. 350.

<sup>5)</sup> Goltz. Græc. tab. 19. n. 8.

<sup>6)</sup> T. 2. tab. 36. n. 1.

<sup>7)</sup> Tristan. t. 2. p. 92. Patin. thes. num. p. 170.

vier Pferbe auszeichnen follen, defi hektor allein hatte in bie fem Rriege ein Biergespafi. 1)

\*246. Carneol, von Barnabeo dem Florentiner ge fcinitten. [Das Original, ein Bruchftut, belak die Gravin Cheroffini ju Rom. Die Abbilbung und Erklärung febe man unter Num. 129 der Denkmale.]

247. Sarbonnr. Nakter Krieger mit helm und Spieg bewasnet, der bin gu finten icheint, indem er eine Saule anblift, worauf das Denkmal eines Berfiorbenen. Solche Denkmale waren bei ben Alten Pfeiler ober Saulen. 2)

Im alten Katalog unseres Rabinets finde ich biesen und bie brei folgenden Steine bei der Geschichte des Achilles, homer aber läft Achilles nicht beim Grabmal seines Freundes Patroflus erscheinen, und ich weiß keine andere Erflärung als die obige.

\*243. Sardonny. Gin mit helm und Spief ber maineter helb, feinen Schild ju den Bufen, neben einer Saule, worauf eine Bafe.

\* 249. Carbonyr. Gbenfo, ben Rufen gegen bie Saule gefehrt, und nur mit bem Schwert bewafnet, bas aus ber Scheibe, woran bas Behang, gezogen ift.

250. Untife Pafte, gleich dem Gardonge. Chenfe,

aber ohne Waffen, und in ber tiefften Betrübnig.

251. Untile Pafte. Bulcan fcmiebet bie Bafen bes Achilles auf Bitten ber Thetis; er verferigt ben Schilb, ba er den helm vollendet hat.

\* 252. Smaragbpraima. Bulcan femtebet ben Schitb bes Achtles in Gegenwart ber Thetis; ber helm liegt vollendet hinter ihm auf einer Caule. Auf ber Labula Bliaca ichmieben die Cyflopen ben Schith, welchen Bulean batt. 3)

\*253. Carneol, Fragment. Thetis bringt bem Ichiles die von Bulcan geschniedeten Baffen; jur Seiten eine Gaule, woran Baffen hanaen. Thetis scheint bas Schwert, wovon man nur bas runde Eud' ber Scheibe fieht, ju tragen; ju ihren Jugen ber Schilb mit einem Mebuse

<sup>1)</sup> Philostrat. heroic. p. 682.

<sup>2)</sup> Lycophron. v. 557. Theocrit. Idyll. XXII. part. 2. v. 71.

<sup>3)</sup> N. 45,

haupt in der Mitte, und am Rand umher Triton und Rereide auf einem Seepferd. Auf dem Schild hom ers ift keine diefer Bergierungen; der Steinschneider wollte bahrscheinlich die The tis hiedurch charafteristren

254. Untife Pafte. Thetis, ein Schwert in ber hanb, reicht bem Adilles die Baffen, ber (don ben Schilb empfangen hat, und ihn mit ber Linten auf ben Boben geftüst hatt.

255. Untite Pafte. Uchilles ftebend, mit bem Spiefe in ber Linken, jur Seite eines Fuggeftells, hinter wels dem feine Waffen find; ber helm liegt auf bem Schilbe, wels des eine Urt Trophee an einen Baum gelehnt bilbet.

256. Glaspafte, von einem Carneol hetrurischer Gravüre im Kabinet des Graven Caplus. 1) Adiles, den
Schild am linken Arme, legt die Beinschienen an; auf der
einen Seite sein Name hetrurisch: ANVA, auf der andern sein Schwert mit dem Gehänge. Diese von Gori mitgetheilte Figur 2) ift von einer Zeichnung genommen, wie er angibt; 3) aber der Zeichner hat das Schwertgehäng, das dreimal um die Scheibe geht, für eine Berzierung angesehen. Auch ohne den Namen mifte die nämliche Erklärung bleiben, da man fauf einen Marmor von schieden, Figuren in der Villa Borghese berusen könte, 4) wo Uchilles die Beinschienen von einem Staven, der vor ihm kniet, anlegen läst.

257. Untite Pafte. Udilles legt bie Beinicoie, nen an, vor einer bekleibeten flebenden Frau, die ihm Spieß und Schwert barreicht. Man toffte fie für Theris helten; aber biefe Göttin gab bem Udilles ben Spieß nicht, fonbern er nahm ihn von feinem Bater Peleus, welcher ihn von Chiron hatte: 5)

Εκ δ' αρα συρεγγος πατρούον εσπασατ' εγχος. 6)

- a) Recneil d'antiq. t. a. pl. 30. n. 3.
- 2) Mus. Etrusc. t. 1. tab. 189. n. 4. Conf. Gori storia ant. Etr. p. 15s.
  - 3) Mus. Etrusc. t. 2. p. 436.
  - 4) [Denfmale num. 132.]
- 5) Ιλ. Τ. v. 390. Quint. Smyrn. l. t. v. 5916
  - 6) IA. T. v, 381.

Botte der Künftler ben Adilles vorstellen, fo ift nicht bem homer gefolgt. Auf ber Tab ula Ilaca ift The tis gleichfalls jugegen, wo Achilles die Beinschienen ab legt; 1) bei homer aber ift sie um diese Zeit nicht met jugegen.

\*258. Agathonnr. Achilles legt bie Beinichienen an, einer Gaule gegenüber, an ber fein Schild und gue Spiefe; barüber eine Bafe. Um fich ju ruften, fing man bei ber Bilfen an, wie auch Agamemnon that. 2) Beinichienen fiebt man auf mehrern Denfmalen, aber nur eine Statut alfo bewafner in ber Billa Borghefe.

259. Smaragbprafma. Ebenfo.

260. Agathonne. Achilles fist und bewafnet id 261. Antife Pafte. Achilles fänueft mit 316 tion und hippodamos. 3) hier find nur vier Figuraauf der Tabula Iliaca aber fünf. 4)

262. Antife Pafte, gleich bem Sarbonnr. Andre mache fucht ben heftor ju bereben, nicht in ben Kampf in gehen; fie beidwört ihn bei ber Liebe ju feinem Sohn Afte anar, ben sie ihm vorzeigt. Dieses Ereignif geht mehrem auf frühern Steinen vor; aber ich wollte bes Achilles Geschichte nicht unterbrechen.

\* 263. Carbonnr. Ebenfo; fehr alte Gravare. Der Runfiler zeigt uns ben Afnanar erschrofen über ben hembusch heftore; bas Kind schmiegt sich bei homer an ben Bufen feiner Umme. 5)

\*264. Carneol. heftor geht aus Troja, wovon ein Thor und brei Thurme ju feben find; unter bem Thore balt un bromache ben Afthanar in ihren Urmen, het tor wendet ben Ropf gegen fie und läuft in großen Schritten. Bei ben Mauern ber Stadt fieht man erhoben Uchtlies, ber heftore Leichnam an feinen Wagen befestigt schleift.

\* 265. Rother Jafpis. heftor von Mchilles vom Wagen gefürzt; Unbromache und Priamus feben

<sup>1)</sup> N. 45.

<sup>2)</sup> IA. A. V. 17. H. V. 131.

<sup>3)</sup> Ta. T. v. 882.

<sup>4)</sup> Beger. bell. Troj. n. 35.

<sup>5)</sup> IA. Z. v. 466.

bem Kampse von den Maueen herab zu; jene ftrekt die hande gen himmel, und dieser dem hekter entgegen. Der Genius von Troja ift als Eybele vorgestellt, sist unten, das Haupt auf die hand gelehnt, und deweint den nahen Untergang der Stadt. Der Wagenlenker des Adilles ift Automedon. Dieselbe Vorstellung auf einem andern Steine. 1)

\* 266. Chalcedon. Udilles ichleift an feinem Bagen hettors Leichnam. Dieses Schleifen war in Theffalien, bes Udilles heimat, üblich. 2)

\*267. Sarbonng. Sbenfo, und umher bie Buchftaben: Zeam.

268. Carneol. Chenfo, ben Wagen von Mubome. Don gelenkt. homer fagt indeffen nicht, daß biefer dazumal bei Achilles gewefen. 3)

269. Untife Wafte, gleich einem Steine im Mufeo Storentino. 4) Uchilles ichleift hektors Leichnam um Troja.

270. Untife Dafte. Cbenfo.

\*271. — Priamus fömt ju Adilles, und bittet ihn auf den Knien, um hektors Leichnam. Priamus ift an der phrygischen Müge, und Achilles durch Automedon und Alfimos kendar. 5) Dieses war ein Lieblingsgegenstand der alten Bildhauer, den man sieht ihn öfter wiederholt: Auf einem Marmor in der Villa Borg ghefe, 6) auf der Tabula Jisaca und auf einer Graburne des Alexander Severus im Capitolio. 7)

272. Untife Pafte. Penthesitea, Rönigin ber Umajonen, von Achilles gehalten, ber fie toben will; fie ift auf den Knieen und Achilles greift ihr unter bie Arme.

- 1) Causei gemme tav. 119.
- 2) Conf. Potteri Comment. in Lycophr. v. 267.
- 3) IA. X. v. 399.
- 4) T. 2. tab. 25. n. 1.
- 5) Ιλ. Ω. ν. 474-
- 6) [Denfmale num.-134.]
- 7) Bellori. Sepolchr. ant. tav. 82.

Ebenfo auf imei Steinen im Mufeo Florentino, 1) und in einem Gemaibe, womit Dananus, Bruber bes Phidias, eine Art Porticus im Tempel Jupiters ju Gitt ausgeschmuft hatte. 2)

273. Untife Dafte. Gbenfo.

274. aber in ber Saltung et. mas verichieben. Sier und auf ber folgenben Pafte hat Achilles die Venthefilea icon aufgehoben, fein rechter Urm folingt fich um ihren Sals und mit ber Linken legt er bie nämliche Sand ber Königin auf feine Uchfel. Ihre Soil be ju ben gufen auf bem Boben. Denthefilea vom Wierb gefturat und von Achilles gehalten ift auf einem iconen Cameo bes Englanders Diering, ber unter andern Steinen, bie er in Stalien gefammelt, auch einen alten fterbenden frie ger befit, mit dem Namen des Künftlers: AA+HOC, d. i. AA-OHOC. Auf einem Marmor in der Billa Borgbefe font Peuthefilea mit ihren Amajonen dem Priam us, ber fie am Thore empfangt, ju Bulfe. 3)

275. Untife Dafte. Cbenfo.

276. Carneol. Achilles verwundet finet auf ein Rnie und balt fich an ber Lange.

\*277. Sarbonnr. Achilles, auf beiben Knieen, sieht ben Pfeil aus der Ferse bes rechten Jufes, wo er aftein ber wundbar war. Ebenso auf einem Agath zu Florens. 4)

278. Glaspafte. Adilles, auf einem Rnie, tiebt ben Pfeil aus ber Ferfe. Umber bie Buchftaben: AB. L. S.

279. Untite Pafte. Cbenfo; aber Achilles ift bier gan; bewafnet, und auf ben frubern Gravuren bat er nur helm und Schilb.

\* 280. Carneol. Adilles gieht ben Pfeil aus ber Ferfe, und finkt vor dem Thore Staia. 5) Die Zeichnung und Gravure diefes Steins find gleich wunderbar.

<sup>1)</sup> T. 2. tab. 33. n. 2 - 3.

<sup>2)</sup> Pausan. l. 5. [c. 11.]

<sup>3) [</sup>Dentmale num. 137.]

<sup>4)</sup> Mus. Florent. t. 2. tab. 26. n. 2.

<sup>5)</sup> IA. X. v. 360. Quint. Smyrn. l. 3. v. 61.

Gravelle ließ ihn zeichnen, 1) aber fo ungenau, bag bem helben wiber alle überlieferung ein Strom Bluts aus einer Bunbe auf ber linken Seite fließt, ba es boch bas Schwert in ber Scheibe ift, bas fentecht herabhängt.

\*281. Carneol. Der verwundete Achilles, von Mjar und Ulnfies vertheidigt. Gbenfo auf der Labula Bliaca, 2) wo beide helben, ibre Namen gur Geite, über bem Achilles tämpfen, und Quintus von Smprna ift biefer überlieferung gefolgt. 3)

282. Sarbonyr. Ebenfo. Die Steinschneiber ber gegenwärtigen und folgenden Rumer haben ble Schilbe fehr bervorspringend gemacht. Natter liefert einen ähnlichen Stein, nent ihn Carneol, sagt aber nicht, woher berfelbe fei; 4) ber unfrige ift etwas größer und ein wenig oval.

283. Untife Pafte. Cbenfo.

\*284. Chalceban. Ajag hebt ben Leichnam bes Achilies meg. Die Gravure ift vom erften Style ber Kunft und mit großer Feinheit vollendet; fie kafi dazu bienen, ben Begrif von ber Zeichnung, wie fie vor bem hohen Flor ber Kunft mar, ju beftimmen.

285. Gladvafte, von einem Stein im Rabinete gu Paris, ben Mariette unter dem Namen Pietas militaris, beidrieben bat. 5) Gin Cameo, ber nicht viel verschieden ift, ging vor turger Zeit aus dem Rabinete Riccardi an Caskaff Roja in Neapel über.

286. Antife Pafte. Ebenso, gleich einem Grupo an einem Enbe ber alten Brufe ju Floreng. 6) Das Gruvo ift nicht gang so, wie es Maffei angibt, befi nur ber Tronc zweier Figuren ift wirklich alt.

\* 287. Smaragbyrafma. Chenfo, hinter bem Grupo eine Saule mit ber Urne und Baffen baran.

288 - 289. Untife Dafte. Cbenfo.

290. - - Miar, auf einem Anie,

- 1) T. 2. pl. 65.
- 2) N. 86 87. Conf. Fabretti. explic. p. 354.
- 3) L. 3. v. 216 et 295.
- 4) N. 10.

ł

- 5) Pl. 114.
- 6) Massei raccolta di Stat. tav. 42;

bebt ben Leichnam bes Acilles, ber mit einem helm be bett ift, auf die Schultern. Die Verwundeten auf teinn Bahre und nicht auf dem Schilde, wie gewöhnlich geschah, aus dem Gesechte zu tragen, hieß popaden πεμπειτ. 1) Batines hat einen Vers des Euripides unrichtig übersett? 2) Abrastus begehrt von Theseus nicht, die Leichname der helben wegtragen, sondern sie beerdigen zu duren; best romioai heißt nicht recuperare, es heißt efferre, mandare terra.

\* 291. Carneol. Ajar trägt ben Achilles auf ben Schultern, beffen Ferfe vom Pfeil durchbohrt ift. Gori thut eines ähnlichen Steins im Kabinete Wettori Erwähnung. 3)

292. Untife Pafte. Gbenfo.

293. — Alfar in Buth, ben Juf auf einen Stierkopf geset, und in der Meinung, er habe Mgamemnon, Ulysies und andere heerssührer, die ihm in dem berühmten Streite über des Achilles Baffen zuwider waren, getödet; aber statt ihrer hatte er nur Stiere und Widder, die er sur eine Widersacher hielt, niedergemacht, verblendet von Minerva. Er halt hier das Schwert in der hand, ift aber schon in einer rubigern Fassung.

\* 294. Sarbonnr. Ebenfo; Ajar fizend, bas Schwert in ber Rechten, die Spize gegen ben Boben, zu feinen Füßen ben Ropf eines Stiers und Wibbers. Die Stellung ift, wie

Sophofles fie befdreibt:

'Hso πλειςον αφτογγος χρονον, 4) und Quintus von Smyrna:

. . επι χθονι δε ομματα πηξας Ες'η ακινητο εναλιγκιος.

Diefe Borftellung ift mohl von einer anbern, bie ihr in etwas gleicht, ju unterscheiben, wo vielleicht ein Opfernber, wie man es erklärt bat, vorgestellt ift. 5)

\* 295. Carneol. Chenjo; aber Ajar ift nicht auf

- 1) Eurip. Rhes. v. 888.
- 2) Supplic. v. 126.
- 3) Mus. Florent. t. 2. p. 112.
- 4) Ajax. v. 313.
- 5) Agostini gemme part. 1. tav. 139. Mus. Florent. t. 1. tab. 94. n. 5.

bem Schauplag ber niebergemachten Thiere; fo ift er auch auf ber Labula Sliaca mit ber Infchrift: AIAE MANIΩAIE.
\*296. Carneol. Sbenfo, wo auf bem Schilbe ein

Mebufabaupt. Die Gravure ift febr fcon.

297. Untite Pafte. Gin natter Krieger, behelmt, ben Schild am linken Urm, bas rechte Rnie auf einem Altar, im Begriffe, sich das Schwert in die Seite zu floßen. Quer am Altar eine brennende Fakel. Gronovius hat siber einem ähnlichen Gegenstand verschiedene Muthmaßungen gemacht, 1) und geschlossen, daß es Ajar sei; ber Altar mit der brennenden Fakel bedeute, daß er sich ver Aratt getöbet. Sier flößt er sich das Schwert mit der Sand in Leib, und Sophofies lägt ihn in daselbe oder in den Spieß, auf die Erde gestützt, sallen; 2) best in Ansehung des Todes von Ajar hat man gestritten, ob 1920s Schwert oder Spieß bedeute. 3)

Diefelbe Borftellung in gleicher Größe im Rabinet bes berühmten Stefanoni; fie ift vergrößert gestochen und als Decius Mus bekant gemacht; allein biefer opferte fich ju

Pferb in einem Gefechte auf.

298. Untife Pafte. Sbenfo; nur töbet er fich auf einem Altare, wo Feuer brent. Gine andere Schwierigkeit beiber Paften ift, daß Ujar nie jung, sondern ftets mit dem Barte vorgestellt worden. Es gab zwar vor Alters eine Statue des jungen und unbartigen Ajar; aber man bemerkt und, daß er vor dem Zuge wiber Troja dargestellt fei. 4) Gronovius köfte und bei feiner Erkfärung fagen:

. . . . Si quid novisti rectius istis,

Candidus imperti, si non, his utere mecum.

\*299. Cardonne. [Die Abbildung und Erffärung unter num. 118 ber Denfmale.]

\* 300. Carneol. [Gbenbafelbft num. 119.]

301. Carneol. Philottet fizend auf einem Felfen, bas haupt auf die rechte hand gestütt; in der Linken Röcher und Bogen des herkules; den Fuß mit Binden umwunden.

302. Untife Dafte. [Abbilbung und Erflarung umter Mum. 153 ber Denfmale.]

- 1) Gorlei Dactyl. t. 2. n. 503.
- 2) Ajax v. 831.

3) Conf. l'hist. de l'Acad. des Inscript. t. 7. p. 194 et 201.

4) [Anthol. Grec. t. 3. p. 168. edit Jacobs. Analect t. 2. p. 464.]

303. Glaspafte. Diomedes vor einem Mar, tet bie Mauer anzeigen fafi, 1) auf die er flieg, um bas Balle bin m ju rauben, bas man auf einer Erhöhung in einer adcula fieht. Sein Schilb ift immer rund, weil er Rönig von Argos war, und die Argiver fich baburch unterschieben.

304. Untite Pafte. Diomedes vor dem Palla bium, das auf einer Saule fteft, und das er aufmertfam betrachtet. Hier und auf der vorigen Pafte führt Diomedes einen Spieß. Der Ropf des Diomedes ift febr fcon und das ganze Wert verrath die Bluthe der Kunft.

305. Glaspafte. Diomebes mit bem Schwert in ber hand vor bem Palladium, in der Faffung, jeden anzugreifen und ju töben, wer ihn erblifte.

306. Gladyafte. Diomedes fast bas Palladium, bas mit erhobenen Figuren geziert auf einem runden Altare fieht, in feinen rechten Arm, um es weggutragen.

307. Untife Pafte. Diomebes fast bas Palle

bium ebenfo.

308. Glaspafte. Diomebes fast mit ber Rechten bas Pallabium, bas noch auf seiner Bafis zu fieben scheint, obgleich der Helb schon gebt. Die Statue weigt das haupt, gleichsam in die Wegführung einzuwilligen. Diese Respuns war bei den Alten als Zeichen göttlicher Gutbeiffung angeloben; Juviter, als er der The tis ihre Vitte verwilligte, sagt: "Ich werde mit dem haupt ein Zeichen geben, um " bich davon zu versichern." 2) Diomedes fast die Gotbeit bei den Knieen, den diese war eine Bezeugung der Demuth. 3) — Christian Dehn besit einen Diomedes, der ein Knie am Boden hat, und die Kniee des Palladtums berührt.

Die Gravure bes Steins, wovon bie Pafte gezogen ift, verrath die Manier bes Elabas ober Agelabas. Meifter bes Phibias und Polognotus. Der Beffer bes Originals bat barin eines ber toftbarften Bentmale ber Runft.

309. Untife Pafte. Diomebes im Begriffe von bem Orte, wo er bas Palladium nintt, weggugeben.

310. Garbonny. Etenfo, nur herabfteigenb.

<sup>1)</sup> Conon. narrat. 34. ap. Phot. p. 442.

<sup>2)</sup> IA. A. v. 14. O. v. 75.

<sup>3)</sup> IA. A. v. 500. Plin. l. 11. [c. 45. sect. 103.]

- \*311. Sarbonnr. Cbenfo, bas Pallabium aufber linten Schufter, ein Anie am Boben, bas Schwert in ber Rechten.
  - 312. Glaspafte. Gbenfp.
  - \* 313. Sarbonnr. mit den Buchftaben: w. z. r. Er ift behelmt, und auf ben vorigen Stuten am Ropefe blog.
  - 314. Glasvafte, wovon bas Original im Rabinete ju Florens. 1) Dio medes auf einem Altare fizend, halt das Palladium; ihm gegenüber zeigt ihm Unffes einen ber Hitter des Palladiums ausgestreft zu feinen Füßen. In der Mitte eine fleine Figur auf einer Saule. Der Sardonper, im Besiz der Milady Betty. Germain, mit derfelben Vorstellung und dem griechischen Kamen Ralpurnius Severus, ist größer als unsere Paste. 2) Die Familie Anöbel, Erbe des Viscoft von Eichstädt, besizt einen ähnlichen Carneol, wo der tobte Wächter sichtbar ein junges Mädchen ist.
  - 315. Glaspafte. Ulpffes allein, und in berfetben Stellung wie auf ber vorigen Pafte, aber ohne ben Wächter, Ulpffes auf einem Sarbonne im Rufeo Florentin o gleichet biefem. 3) Agoftini hat diese Figur für einen Priefter Bellona genommen, und läft sie Waffer aus der Sand gieffen, um die Luftration, die er sich einbildet, darkin gu finden. 4)
  - 316. Glaspafte, aus bem Rabinet des herzogs Des vonshire gezogen, mit dem Namen: AIOCKOTPIAOT. 5) Diomedes auf dem Altare fizend, das Pallabium in der hand, die getödete hüterin zu seinen Hüfen. Vor ihm auf einer Säule Minerva, den Rüfen gewandt, um nicht, wie einer Saule Minerva, den Rüfen gewandt, um nicht, wie Glatue der Juno zu Spharis das Gesicht abgewandt. als die Sphariten das Boch der Lyrannei des Celys abschütteb
    - 1) Mus. Florent. t. 2. tab. 25. m. 1.
    - 2) Stosch pl. 35.
    - 3) T. 2. tab. 27. n. 3.
    - 4) Part. 1. n. 171.
    - 5) Stosch. pl. 29. [Unter ben Abbilbungen Mum. 90.]
    - 6) Strab. l. 6. p. 264. [Edit. Almelov. c. 1. 5, 14]

ten, und sogar am Jug ber Altare seine Anhänger töbeten. 1) Pouffin hat eine ahnliche Freiheit in einer Zeichnung bet Kabinets Albani, wo Mebea ihre zwei Söhne tödet, ge wagt: Die Statue der Minerva bedekt ihr Gesicht mit dem Schilde, um ben Greuel nicht zu sehen. — Der größte und schönfte Diomedes in derselben Stellung war ehemals im großherzoglichen Kabinet zu Florenz, mit den Buchftakm: LAVA. MED. [LOVENZO MEDICI], ift aber nicht mehr dallus. Es war ein Chalcedon, zwei Zoll und zwei Linien des römischen Jalms hoch, und einen halben Zoll zwei Linien freit.

\* 317. Carneol. Cbenfo.

318. Glaspafte. — mit bem Namen bes Rund ferf: INAIOT. Wo bas Driginal fei, wiffen wir nicht.

\* 319. Carneol. Derfelbe Gegenstand, mit einer Biffenschaft und Kunft im Einzelnen und Ganzen der Theile des menschlichen Körpers, daß man es in so hoher Wollfommenhictt felbst in der Arbeit des Diosforides und Gnajosnicht findet.

320. Untife Dafte. Gbenfo.

321. Glaspafte, beren Original ehemals der beruhm te Abate Andreini befag, mit dem Namen des Steinschneiders: HOATKAEITOT. 2) hier ift die getödete hüterin of fenbar ein Mädden.

322. Glasvafte, wovon bas Driginal im Rabinete Stroggi, mit bem Namen bes Runftlere; COAON. Enoi-El. 3) Diom eb es vom Altare herabgefliegen, bas Pallabium in ber hand, in ber Stellung, als wolle er mit bem Schwerte fich vertheibigen; zu seinen Jugen bie getöbete huterin.

323. Untife Dafte. Cbenfo, aber ohne Altar.

324. Agathonyr. Diomedes das Palladium ber vontragenb.

\* 325. Sarbonng. Gbenfo.

326. Carneol.

\* 327. Mgathonny. - mit Ulpffes.

328. Sarbon pr. Ebenfo, Gravure bes erften Styls.

\* 329. Rother Jafpis. Eroja, burd einen Saufen

1) Athen. l. 12. [c. 4. n. 21.] Plutarch. in Camill. [c. 6.]

2) Stosch pl. 54.

3) Ibid. pl. 61.

hober Thurme vorgestellt. Die häufer frühester Jahrhunderte glichen gewöhnlich Thurmen. 1)

330. Untife Dafte. Cbenfo.

\* 331. Carneol. Troja und bas hölzerne Pferd bavor.2)

332. Untite Pafte. Das hölzerne Pferd in Troja, und die Trojaner, Befte feiernd, was durch eine große Bafe, um welche fie tangen, vorgestellt icheint. Derfelbe Gegenstand auf einem Steine 3) und auf einem alten Gemalbe. 4)

333. Untite Pafte. Raffandra fist auf Minervas Altar und halt beren Statue umfast. Die Statue icheint fich von ihrem Buße zu löfen, und gegen Raffandra zu neigen, wie Polygnot diefen Gegenstand gemalt hatte. 5) Im Rabinet Bettort ein ähnlicher Stein. 6)

334 - 335. Untife Pafte. Ajar reift Raffan. bra vom Altar ber Minerva, beren Statue fie umfaft balt.

336. Carneol. Miar, bie Raffanbra an ben Saaren foleifenb:

Ecce trahebatur passis Priameia virgo

Crinibus a templo Cassandra adytisque Mineroa.7)

337. Glaspaffe, wovon das Original im Rabinet Farnefe ju Meavel. Ujag' trägt in feinen Armen bie weisnende Raffandra; in der Ferne eine Statue der Minerva.

\* 338. Carneo I. Rorobus, ber Beliebte Raffambras, von Menelaus getöbet:

. . . . . . . Coræbus

Penelei dextra .

Procumbit. 8)

Derfelbe Gegenstand, nebft einer Figur, bie fich bas Schwert in die Seite fogt, auf einem Steine des Marchefe Lucatellt ju Rom.

339 - 340. Untife Pafte. Undromache, ihren Sohn Aftnanar umarmend. Polygnot hatte in feinen

- 1) Dionys. Halic, antiq. Rom. l. 1. p. 24.
- 2) [Denfmale num. 140.]
- 3) Gorlæi Dactyl. part. 2. p. 523.
- 4) Bellori Sepolc. tab. 16.
- 5) Pausan, l. 10. [c. 16.]
- 6) Mus. Florent. t. 2. tab. 31. n. 3.
- 7) Virg. Æn. l. 2. v. 403.
- 8) Ibid. l. 2. v. 424.

Semalben bes trojanischen Kriegs ju Delphi ben Aftyanaf als ein saugendes Kind, bas man vom Busen ber Mutturiff, vorgestellt. Auf bieser und folgender Pafte aber ift fit an ar ichon im Knabenalter und wirft sich in den School der betrübten Mutter: ein schoneres und rührenderes Bild. Sin Stein bei Gravelle gleichet unserer Pafte. 1) Auf einem Marmor, der ehmals zu Rom war, wo Niobe mit ihren von Apollo und Plana getödeten Kindern vorgestellt ist, sieht man die Mutter mit einem ihrer Sohne in der nämlichen Stellung. Die Zeichnung besselben im Kabinete Albani.

\* 341. Chalcedon. Porrhus, Sohn bes Acib les, wirft ben Afnanar von Trojas Mauern herab.

342. Sarbonyr. Polyrena von Dyrrhul am Grabe feines Naters Achilles geopfert; fie ift auf ben Knien:

und Porrhus vor ihr flebend, im Begriffe, ihr das Somert in den Sals ju floffen :

Tenves ordnen avenuares diafficas. 3)

343. Carneol. Gbenfo.

\* 344. — Polyrena, bas verschleierte Saunt auf ihre banbe gelegt, auf einem Altir figend neben einer Saule, worauf eine Aldenurne, bie des Achilles Grabmal anzeigt; vor ihr fieht Porrhus im Begriffe, fie zu opfern. Die Gravier ift vom alten Stofe.

\* 345. Sardonnr. [Die Abbildung und Erffärung bei Rum. 144 der Den fmale.]

346. Untife Dafte. [Cbenbaf, Rum, 142.].

- 1) Pl. 89.
- 2) Eurip. Hecub. v. 561.
- 3) Ibid. v. 567.

## Bierte Abtheilung.

#### Rüffebr des Ulnifes.

347. Clasyafte. Bruftbild bes Ulyffes, teffbar an feiner Dute. Gin gewiffer Rallifrates führte in feinem Sigel bas Bilb bes Ulyffes. 1)

348. Glaspafte. Gebenfo, aber mit Schilb und Lange, Ber Kunfter hatte Uluffes burd einen Delphin auf bem Schilbe fefitlicher machen fonnen; ben biefes ift ein Abzeichen in bem bunflen Bilbe, bas und Lpfoppron von diefem helben gibt. 2)

349. Antile Pafte. Ulpffes auf einem Stuhle fizend, das haupt auf die hand gestügt, und Ralppis ner ben ibm ftebenb.

\*350. Sarbonne. Uinffes fiend auf einem Felfen, bas haubt auf die rechte hand gestütt. Ich glaube ibn hier am ufer bes Meers zu ieben, nach der Rüftehr in feine heie mat feufend, wie ibn Kalupfo fand, als fie ibn entlaffen mußte. 3) Zur Seite der Figur ein a

\*351. Carneol. Uluffes baut auf ber Infel der Ralypfo fein Schif jur Abfahrt; fein Bug auf ben Schnabet gefeit, in ber Rechten einen hammer, in der Linken ein

applustre.

352. Untile Bafte. Gin von Jahren gebeugter Greis mit langem Barte, bie Leper fpielend. 3ch glaube hier Dem obotos, ben Sanger bes Königs Allin ou 6, ju finden, unter beffen Bilbe fich hom er felbft malt. 4) Den obotos, bieburch fo berühmt, war ohne Zweifel ein Lieblings, gegenftand ber alten Kinftler.

- 1) Athen. l. 6. [c. 13. n. 59.]
- 2) Cassandra v. 658.
- 3) Oδυσσ. E. v. 251.
- 4) Oduer. O. v. 63 64.

353. Carneol. Gin figender Greis, die Lever frielenb; eine Frau lebut fic auf den Raten feines Stubis, um ihn ju boren. Meine Muthmaßung über die vortige Pafter führt mid bier auf diefelbe Geklärung; befi affes vereinigt fic mit den Worten homers: "Die Mufe liebte den De modo to 8.

Tor περε Mus' sommes, dide d'apader τε, κακον τε. 1)

354. Sarbonyr. Ulyffes trägt den Schlauch, we ein ibm Kolus die verichloffenen Winde gegeben. 2)

355. Carneol. Cbenfo.

\* 356. Sarbonny. [Die Abbilbung und Erffarung bei 97um. 158 ber Denem ale.]

\*357. Carneol. Uloffes anden Daft feines Schiff gebunden, um ben Gefang der Sirenen zu hören , ohne in ibre Schiffigen zu faken. 3) Diese Vier, der Schwegen: Len kofia, Ligeia und Parthenope fiehen gur Killede Schiffig die eine fvielt zwei Fillen, die andere die Bebet, und die dritte in der Mitte finget, zusolge der überlieferung. 4) Bieselbe Borfteftung auf einer antiken Urne-5) und Lampe. 6) Man findet fie auch auf einer Gradurne im Beinberg Alban in, und Annibale arracci hat das nämiliche im Paluk Farnese zu Kom gemalt. Der Schiffinabel fareine Berifferung in Jorn eines Gänses oder Schwanenhalfes, zweizes genaft. 7) Im Schiffe fieht man sech Aubertnechte. Der gelehrte Theatiner Pacianbi zu Rom ließ biesen Stein für den zweiten Theil seiner Monumenta Peloponnesia in Moher ferben.

\*358. Smaragbprafma. Gine geflügelte Sirene mit Bogelfufen, wie die Girenen auf dem vorigen Steine; fie fpielt mit der linten hand die Dopelfibte, gleich auf einer

<sup>1)</sup> Ibid.

<sup>2)</sup> Ibid. K. v. 19.

<sup>3)</sup> OSvoo. N. v. 178.

<sup>4)</sup> Serv. ad Æn. l. 4. v. 864,

<sup>5)</sup> Gori Mus. Etrusc. t. 1. tab. 147. u. 1.

<sup>6)</sup> Bellori Lucern. part 3. fig. 2.

<sup>7)</sup> Lucian. navig. c. 5.

unbern Gemme. 1) Bur Seite bie Buchftuben: Lini. Muf el. nigen Müngen bat die Sirene nur eine Ribte. 2)

\* 359. Sarbonyr. Ulnffes auf Ithala gurufgefebet. Bur Geite: M. vol. Gr macht mit ber Rechten ein Beitben bes Erftaunens und icheint betroffen, als ibm Dinerva, nachbem er bitter geflagt , baf er von ben Phaafiern in ein unbefantes Land gefest worden, ericbien und thu belehrte, biefes Pand, bag er nicht ertenne, fei fein liebes 3thata. 3)

\* 360. Carneol. Zwei Greife, Die auf ihre Stabe gelehnt mit einanber fprechen; ber eine hat auf ber Schultet einen hirtenftab, und ift baher ein Bachter ber herben; bet andere, größer als gewöhnlich, ift mabriceinlich Ulnifes, ber mit bem Gauhirt Gum aus fich in ein Befprach eintaft. 4) Da Ulyffes aber nur die Diuje und fonft tein Abzeichen bat, fo ift bie Erflarung etwas zweifelhaft. Die Gravfire ift vom altern Style.

\* 361. Sarbonny. Ulnffes, auf Ithata angefangt, wird von feinem hund erfant ; 5) ebenfo auf einer Diffitje. 6) Der Stein in Rupfer geftochen im zweiten Theile ber Monu-

menta Peloponnesia bes Paciaudi.

362. Untife Pafte. Ulnifes an ber Munbe feines Sufes von Gurnflea, feiner alten Umme, bie ibm die Bus Be wafcht, erfafit. 7) Ulpffes gibt ihr ein Reichen mit ber Sand, ifin nicht ju berrathen 8)

- 363. @ maragboraima. Ulvifes bot einer Bab. wanne, bie jum Sugmafchen beftiffit ift, figenb; eine fnienbe Brau bilft ihm bie Soube ausziehen; binter ihr fieht eine andere Frau. Ulpffes gibt bier fein Zeichen mit ber Sand:
  - 1) Causei gemme tav. 128.
  - 2) Vaillant. num. fam. Petron. n. 8. Spanhem. de præst. num. t. 1. p. 251.
  - 3) Osuge. N. v. 250.
  - ∡) Ibid. Z. v. 37.
  - 5) Ibid. P. v. 301,
  - 6) Vaillant, num. fam. Manil. n. 4.
  - 7) Odvor, T. v. 392 et 480.
  - 8) [Man febe eine erhobene Arbeit mit biefer Borftellung unter Rum. 161 ber Dentmale.]

353. Carneol. Gin figenber Greis, die Lever friefenb; eine Frau fehnt fic anf den Raten feines Gtubis, um ihn ju hören. Meine Muthmaßung über die votige Pafte führt mid bier auf biefelbe Geklärung; best alles vereinigt fich mit den Worten hom ers: "Die Mufe liebte ben Dem odo fos."

Tor nege Mus' comuse, die d'apager ve, nanor ve. i)

354. Sarbonnr. Ulnffes trägt ben Schlauch, woein ihm Kolus die verichloffenen Winde gegeben. 2)

355. Carneol. Cbenfo.

\*356. Sarbon pr. (Die Höbildung und Erflarung bei Rum, 158 ber Den't ma'le.]

\* 357. Carneol. Ulpffes an ben Maft feines Saifs gebinden, um ben Gelang der Siren en gu foren o ofne in ihre Schlingen ju faken. 3) Defe Fire, ber Schweften: Lenkoften, bie geta und Partheinope fiehen gur Stite des Schlich die eine fvielt zwei Fleten, die andere die Beite, und die dritte in der Mitte finget, zufolge der überlidgerung. 4) Bieselbe Borffenung auf einer antiken Anne. 5) und Lanne. 6. Man findet fie auch auf einer Graourne im Beinberg Alban i, und Annibale Carracci hat das nämtliche im Palast Farnese zu Kom gemalt. Der Gehrschwiche im Palast Farnese zu Kom gemalt. Der Gehrschwiche hat-eine Gerzielung in Jorn eines Gänse oder Schwanenhalfes, zwieder genaft. 7) Im Schiffe sieht mun sechs Ruderknehre. Der gelehrte Theutiner Paciandi zu Rom ließ diesen Stell fier Thonumenta Peloponnesia MIN ffer frehen.

\*358. Smaragbprafma. Gine geflügelte Strene mit Bogelfüffen, wie die Sirenen auf dem vorigen Steine; fie fpielt mit der linten hand die Dopelfiote, gleich auf einer

<sup>1)</sup> Ibid.

<sup>2)</sup> Ibid. K. v. 19.

<sup>3)</sup> Odos. N. v. 178.

<sup>4)</sup> Serv. ad Æn. l. 4. v. 864,

<sup>5)</sup> Gori Mus. Etrusc. t. t. tab. 147. u. t.

<sup>6)</sup> Bellori Lucern. part 3. fig. 2.

<sup>7)</sup> Lucian. navig. . 5.

andern Gemme. 1) Bur Seite bie Buchftuben: Lini. Muf ei. nigen Müngen bat bie Strene nur eine Abte. 2)

- \*359. Sarbonyr. Ulnifes auf Ithata gurutgefehrt. Bur Seite: m. vol. Er macht mit ber Rechten ein Beiten bes Erfaunens und icheint betroffen, als ihm Minerba, nachbem er bitter getlagt, baf er von den Phaafiern in ein unbefaftes Land gefest worden, erichien und in betehrte, biefes Land, daß er nicht erfenne, fei fein liebes Ithata. 3)
- \* 360. Carneol. Zwei Greife, die auf ihre State gelehnt mit einander fprechen; der eine hat auf der Schulter einen hirtemfab, und ift daher ein Wächter ber herden; der andere, größer als gewöhnlich, ift wahrscheinlich Ulysces, der mit dem Sauhirt Eumaus ich in ein Gespräch einläft. 4) Da Ulysces aber nur die Mise und fonft kein Abzeichen hat, so ist die Ertfärung etwas zweiselhaft. Die Gravitre ift vom ältern Style.
- \* 361. Sarbonne. Ulnffes, auf Ithata angefangt, wird von feinem hund erfant; 5) ebenfo auf einer Munge. 6) Der Stein in Aupfer gestochen im zweiten Theile ber Monumenta Peloponnesia des Paciaubi.
- 362. Antite Pafte. Ulnffes an ber Bunbe feines Bufes von Eurytlea, feiner alten Amme, bie ihm bie Bilbe mafcht, erfant. 7) Ulnffes gibt ihr ein Zeichen mit ber Sand, ihn nicht zu verrathen, 8)
- 363. Smarag byrafma. Ulyffes bor einer Bab. wanne, die jum Bugwaichen bestist ift, figend; eine kniends Brau hilft ihm die Schube ausziehen; binter ibr fiebt eine andere Frau. Ulyffes gibt bier kein Zeichen mit ber hand:
  - 1) Causei gemme tay. 128.
  - 2) Vaillant. num. fam. Petron. n. 8. Spanhem. de præst. num. t. 1. p. 251.
  - 3) Ofuss. N. v. 250.
  - 4) Ibid. E. v. 37.
  - 5) Ibid. P. v. 301.
  - 6) Vaillant. num. fam. Manil. n. 4.
  - 7) Odver, T. v. 392 et 480.
  - 8) [Man febe eine erhobene Arbeit mit biefer Borftellung unter Rum. 161 ber Denfmale.]

ein Umftand, der die Borftellung etwas zweiselhaft macht; best wir wissen, daß ihm auch helena, da er als Bettler verkleidet, alten, nur ihr nicht, unbekaft nach Teoja kant, die Jühe wusch. 1) Dieses Ereignist ift ebenso werkwürdig als das vorige, und konte gleichfalls die Ausmerksamkeit der Aufliter ansprechen; auch scheinen mir die wei Weiber ein eisteres Gesticht zu haben, als Mägde. Es war in jenen Zeiten nicht seltsam, daß Fürstinen einem Manne die Jüße wuschen, dieses war immer die Schuldigkeit der Weiber gegen Frendlinge: Polykake, Westor's Tochter, wusch dem Telemach die Jüße. 2) übrigens ist es doch sonderbar, einen Bettler, wossur man Ulysses hielt, mir solcher Ausseichnung behau delt zu seben.

364. Antife Pafte. Ulyffes, Bogen und Schwert in ber Sand, übt Rache wiber die Freier ber Penelope; einer fäut zu feinen Füßen, und Ulyffes wendet den Ronf, um gegen andere auf der hut zu fein. Die Gravure ift vom altern Stufe.

Die Mythologie ber Alten fangt bei der Bereinigung bes Aranos mit ber Terra an, und endigt bei der Rich keft bes Ulvifes auf Ithaka, wie und der Philopfoph Pro- los lehrt. 3) Diefer ganze Zeitraum hies der mythische Ruflos; und so umfaßt ihn unfer Andinet von Umfang bis zu Ende: den, wie man gesehen hat, gingen wir wor Saturn u. 8, dem Sohn des Uranos aus, und wir schliefen mun mit den lezten Ereigniffen des helden von Ithaka.

- 1) Ibid. A. v. 252.
  - 2) Ibid. T. v. 464.
  - 3) Phot. p. 982. [cod. 236. p. 521. edit. Hoschel. Διαλαμβαικι δι και περι τα λεγομενον επικα κυαλα, οξ αρχεται εκ τις κρανα και γκς μυθολογομενος μιξεος, εξ ες αυτο μει τρικ παιδας γενουστι έκατονταχειρας, και τρικ έτερος αποτικτισι κυκλοπας. Διεξερχεται δι περι θτων, τα τε αλλα τοις Εκλησι μυθολογομενα, και ει πα τε και προς έτοριαν εξαληθίζεται, και παιραπεται ο επικος κυκλος συμπληγομενος εκ διαφορών ποιιτών μέχρι τις εκ 1θαιμά αποβασεος τα Οθυστως.

## Vierte Klaffe.

#### Alte Geschichte.

# Erfte Abtheilung.

### Berfifde und griechtiche Gefcichte.

- \*1. Chalcebon. Gin alter hirt, gegen ben ein Rind unter einem Baume figend die hande auskreft. Die Ausfezung und Srziehung bes Eprus fonte hier die Borftete lung fein. 1)
  - 2. Antife Dafte. Cbenfo.
- \*3. Carneol. Darius war durch die Lift, feiw Pferd wiebern ju machen, Rönig der Perfer geworden. 2) hier find brei Figuren ju Pferd, jede mit dem heim, und das Pferd von einem berfelben hebt den Ropf und wiehert. Die Grabure ift febr icon. Das Ereignif war auf dem Sigel der perfischen Könige eingegraben. 3)
- 4. Antite Pafte. Chenfo; aber mit fünf Figuren gut Pferb, um fatt ber helme fache hute, wie jene ber Macebonier, genafit zavoiai. Diefelbe Borftellung auf mehrern Absguffen unferes Rabinets.
- 5 7. Glaspafte. Bildnig eines unbefaften partificen Ronigs, mit einer Infchrift um ben Ropf.
- \*8. Chalcebon. Othrnades von Sparta mit ebnem andern verwundeten Rrieger; er gieht ben Pfeil aus ber Bruft und fcbreibt jugleich mit feinem Blute auf einen Schilb bas Bort: nikal, bem Siege. Diefes Bort ift borifchen
  - 1) Herodet. l. 1. c. 11.
  - 2) Ibid. 1. 3. e. 85.
  - 3) Schol. Thucyd. l. 1. e. 129. n. 57.

Dialetts, welchen die Spartaner fracen, und im Dativo. Ein Strich am n fehit; ber pelb fangt mit einem Stabchen ober etwas berlei das u, bas aber nicht mehr da ift, ju zeichnen an, ber Raum aber zwischen bem erften z und bem a zeigt beutlich, daß es da fein follte. Man lieft alfo: 1AIIN. Die Schrift geht nach dem alteften Gebrauche von der Rechten zur Linken.

In bem Rriege, welchen bie Ginnahme ber Stabt Ib tea, beren die Spartaner fich wider die Argolier bemächtigten. entstanden mar, famen beibe Bolfer überein, baf unter jebet Bartei breibundert Krieger, um mit einander ju fampfen, und ben Zwift ju enticheiben, follten ausgewählt merben. Diefen fechsbundert Kriegenn maren von den Argoliern nut noch zwei, und von den Spartanern allein noch Othry & Des übrig, welcher, obwohl töblich vermunbet, feine legten Rrufte aufbot, um fic aufgurichten, die Argolier ihrer Baf. fen ju berauben und ein Giegesmal baraus aufzuftellen. Diefer Rrieg fallt in die Beit bes Arofus. Die Autoren, worum ter Berobot ber erfte ift, ber von biefer Begebenbeit fpricht, 1) Rimmen nicht überein. Bucian und andere fagen nur, bal Othryabes auf feinen Schild gefdrieben, 2) und Olm Lar d erwähnt, bag er bie zwei Worte: All TPOMAIOT-MOI. Bu viter bem Siegreichen, welcher lupiter Fere trius bei ben Romern ift, gefdrieben babe. 3) Dem Strabe jufolge führte Dt bryades bas beer ber Spartaner an. 4) Will man fich an bas halten, mas Plutarch fagt, fo ift ibm ber Runfler nicht angftlich gefolgt; er begnügte fich, ein einziges Wort zu feten, bas aber bie namliche Bereichnung gibt, und bie Borftellung unzweifelhaft macht: ben tein anberer Seld bat fein Beben auf abnliche Art gelaffen. Diefer Stein ftellt alfo gang gewiß ben Othrnabes vor, und fas unfere Begriffe über ben erften Bufanb ber Runft bes Miter

<sup>`1)</sup> L. 1. c. 82.

Lucian. contemplant. c. 24. rhetor. procept. c. 18. Val. Max. l. 3. c. 2 et 4.

<sup>3)</sup> Plutarch. parallel. [sub Afyssov. t. 7. p. 219. edit. Reisk.]

<sup>4)</sup> L. 8. [c. 6. §. 17. Strabo fagt nur, bag othernabes ben Sieg burch Lift errungen; Plutarch aber nefis ihn ben Unführer ber Spartaner.]

tums erweitern. Die Arbeit ift nicht fehr fleistig vollendet, aber der Ausdruk mangelt nicht, und man erkent ein besteres Berbältnis als auf hetrurischen Arbeiten. Man fiebt, daß der Künftler es nicht bester machen konte; aber west er au seiner Beit auch nur mittelmäßig war, so erkent man immer, sells auch in mindern Berten, das Wesentliche der Zeichnung und die allgemeinen Grundsäse einer bestimten Periode. Die Zeich, nung hat den Charakter des boben Altertums und ist der hertrussischen Manier sehr ähnlich: sie ist flach, trosen, die Umrisse gerade und fteis die Hattung der Figuren miblam und sonne Neis; aber die Idee des Kopfs von Orbruades ist schöner als jene an den fünf Geiden wider Lieben. 1)

Dibruabes mar ein Zeitgenog bes Rrofus und En. rus, und fallt alfo swifden bie 50 und 60 Olympiade; Phie bias aber blübte erft in ber 83; Othrnabes lebte baber beiläufig ein Jahrhunbert fruber, als ber Runftler, welcher bie Bilbnerei jur Groke und Erhabenbeit brachte. Gegen wir auch, baf ber Belbentob bes Dthrnabes nicht fogleich ein: Begenftand jur Darftellung für Runftler murde, fo ift es boch gewiß, bag einige Zeit nach Erofus bie Zeichnung noch febr unvollfommen mar. Rehmen wir an, bag bie Fortidrifte bes Runft in Griechenland jenen bei ben Betruriern vorangegam den feien, fo mare ber Inbeus unferes Sabinets, ber in Beich. nung und Wiffenichaft ben Othrnabes übertrift, von fo terer Beit. Es ift aber mahricheinlich, bag Enbeus nur furge Beit vor Phibias, ober vielleicht nach ibm, gefchnitten worden; beff nichts von heirurifder Arbeit faft ihm verglichen werben, und ich glaube, bag er jur Beit, mo bie Runft bei biefem Bolfe auf ben bochften Grad geftiegen mar, verfertigt Die Buchfaben feines Ramens maren alfo nicht pon ben alteften.

Per Styl an unserm Othenabes gehört in die Tage Unafreons, Zeitgenofen bes Krösus. Die Bilbhauerei ging aber nicht gleichen Schrittes mit der Poefie; und der Maler, dem Anafreon die Züge zum Bildnis seines Batbnf. lus angab, wird den Ideen des Dichters nicht entsprocen haben. hieraus solgt, daß man sich die Kunst zur Zeit homers, der zwei Jahrhunderte vor Anafreon lebre, noch unvollfomner vorstellen muß, und des Dichters Phantalie malt uns auf den Schild tes Achilles, was möglich, aber nicht wirklich sein konte.

<sup>1) [</sup>Denfmale Rum, 105]

Inbeffen gibt es viele griechifde Steine in unferm La-Sinet, die man nur allaemein als Werte bes erften Stuls angeben faff, und bie nichts befto meniger in Reichnung und Musführung weit volltomner find, als othe pabes; aber aud blefe haben fteife Umriffe, ftart ausgebrutte Theile, wie fie bem Beitalter bes Dhibias nicht mehr zutommen; es wer ben baber Werte aus ber Beit fein, wo die Runft fic auf fowang, b. i. aus ben Tagen fury vor Obidias. Ru Me fer Epoche hat bie Runft in Griechenland ben Schritt in ele nem Jahrhundert gethan, welchen die Tragodie auf einmal Des Afdylus Stute find unregelmäßig und machte. Die Ausbrufe ichwülftig: Cophofles aber brachte bie Tra godie noch beim Leben bes Afchylus auf ben bochken Gi pfel. Die Fortidritte ber Bilbnerei maren nicht fo fones; fie gingen im Jahrhunderte vor Phibias burch alle Stufen, bis fie jur Erhabenheit gelangte. 1)

- \*9. Carneol. Sbenfo; aber bie Gravure ift vielleicht um vierhundert Jahre fpater: ben Othruabes fdreibt auf feinen Schild latein: vian. Die Arbeit ift mittelmäßig und aus der Zeit fallender Runft. Auf einem Steine im Mufes Klorentino berfelbe Gegenstand, und auf dem Schilde bas Bort: vicron. 2)
- 10. Glabyafte, aus bem Kabinet des Prinzen von Oranien gezogen. Sbenfo. Natter hat ben Stein bekaft gemach, 3) aber nicht genau: die Scienkel find zu hängend, mud auf bem Original liegen fie fast borizontal auf dem Schibde, wan nichts weiter zu fagen.
  - 11. Carneol. Cbenfo.
  - 12. Antife Pafte. Gbenfo.
  - \* 13. Sartonnr. Gravure bes erften Stylf.
  - 14. Untife Dafte. Cbenfo.
  - 15. Carneol. -
- \*16. Othryades errichtet bas Siegesmal. Auch biefer Stein ift von Ratter befant gemacht. 4)
- \* 17. Untife Dafte. Ricobis und Biton führen auf einem Bagen ihre Mutter, Die vor Alter nicht mehr ge.
  - 1) [Man febe S. b. R. 8 98. 1 R. 11 6.]
  - a) T. 2. tab. 61. n. 4.
  - 3) Pl. 11.
  - 4) Pl. 12.

hen toffte, in den Tempel der Juno. 1) Diefelbe Borfieb lung ift im Beger. 2) Ihre Statuen von Marmot waren an Negol. 3)

- Smaragbyrasma. Eine beroifde Sigur tragt **\* 18.** auf ben Schultern eine befleibete Frau; jur Seite bas Symbol Giciliens. Ich batte bies für ben Raub ber Drofervin a erfiart. weil er in Sicilien vorging und auf einer hetrurifchen Schale ebenfo vorgestellt ift; 4) allein Münzen von Catanea 5) und eine von MR. herennius, 6) unferm Steine gang ahnlich, geben mit eine mahricheinlichere Erflärung. Es ift meiner Deinung nach oiner von den zwei Brudern, welche Bater und Mutter auf ibren Schultern bei einem Musbruch bes Arna: mitten burch bas Bewühl brugen. Diefes Beifpiel finblicher Liebe war im Altertume berühmt, 7) und ba bie Catanier es auf ibren Dub gen verewigten, ift es ein Segenftand für Runftler geworben; and Unnibale Carracci fellte et im Palaft Sarnefe bar.
- 19. Antile Pafte. Zwei Röpfe in einander gefcoben, mit langen Barten, in uralter Manier. Ihre hute find fach und haben in der Mitte eine Gupfe, wie fie in Theffalien und Macedonien üblich waren und zaustau biefen. 8)
  Mit einem solchen hute war Neftor in einem Gemälbe und belvhi von Polygnotus vorgestellt. 9) Diese hute sieht man auch auf Mingen beiber Boller. 10) Man bat also vielleicht hier zwei theffalische helben, Antiphus und Philips
  - 1) Herodot. l. 1. c. 31. Cic. Tusc. l. 1. c. 47.
  - 2) Spicil. antiq. p. 146.
  - 3) Pausan. L 1. [c. 20.]
  - 4) Dempster. Etrur. tab. 91.
  - 5) Paruta Sicil. Catan. n. 10. 12. 16. 43. 44. Beger. thes. Brandeb. t. 1. p. 390.
  - 6) Du Choul, discorso delle reliq. de' Rom. p. 136.
  - 7) Peusan. l. 10. [c. 28.]
  - 8) Pollut 1. 10. segm. 162.
  - 9) Pausan. l. 10. [c. 25.]
  - 10) Beger. thes. Brandeb. t. 1. p. 464. Haym tes. Britan. t. 2. p. 122 et 172.

ynd, Entel bed Theffalus, welche bem kanba bem Ramon von ihrem Grofvater gaben, vorgestellt; ober of find vielleicht bie Gründer bes macebonischen Reichs, Sohne ben Lemy nu L. 1)

29. Antife Safe. Zwei andere herrifche Röpfe mie Bärten und helmen.

21. Staspafte. Gin Ropf, abnitic bem bes Siere

Don Sprafus 2) bei Sulvin Orfini. 3)

- \* 22. Carneel. Sine natte Figur ju Pferb, vermus bet; bas Pferb, in die Bruft ebenfalls verwundet, fällt auf die hintern Fufe. Die Figur it bartig, hat den Schild am ilm fin firm, und zieht einen Ofeil aus der rechten Geite. Ste heift im afterr Kataing meferes Kabinets Evaminandat, beiferigroße Mad befehligte die Reiterei feines Baterlands; 4) et ift duher angunehmen, daß er in der Schlacht bei Manth nea zu Iferd verwundet worden.
- \*23. Carneol. Gin Ropf, ber Aleranber bem Großen gleicht, mit Diabema und Ammonsbornern.
  - \* 24. Carbonys. Uhulicher Kopf.
- 25. Gladyafte. Evenfo, und jur Seite bie Buchfie ben : roo.
- 26. Gladvafte. Amei Röpfe in einanter geschoben, bie vom Baron Stofc genant find Rierander, Rinig von Epirus, 5) und Rieopatra.
- 27. Glabyafte. Gin Rovf, jenem gang almild, ben Gulvio Orfini für ben Ropf bes Perfeus, legten Rönigs von Macebonien, 6) ausgab. 7)
- 28. Glaspafte, wovon bas Original im Mufes Siorentino. 8) Gin bartiger Ropf, vormarte, mit gelm
  - 1) Appollod. 1.3. c. 7. \$. 5.
  - 2) [Muf imei Münien bei Bifconti Iconogr. pl. 38. n. 4-5.]
  - Imag. n. 69.
  - 4) Pausan. l. 1. [c. 3.]
  - 6) [Alexander II. von Spirus bei Bifeonts f. c .- pl. 61, n. 3.]
    - 6) [L. c. pl. 40. n. 11.]
- 2) Imag. n. 102.
  - 8) T. 3. tab. 25. n. 4.

und einem Meinen Theil des Schilbes, auf bem ein Aferd ift. Man nähme diesen Kopf leicht für Mark; aber Gori, der sich auf einen Kopf bei Fulbio Orlini beruft, bessen Benene nung nicht minder willfürlich ift, glaubt darauf den Lönig Porshus zu finden. Er dachte offenbar nicht an die Statte im Capitolio, der man den Namen Porrhus gibt; 1) den sonst würde er bemerkt haben, daß ibr Ropf dem auf unserer Pafte mehr gleichet. Fulbie Orlini.

. . . . . quem tota armenta sequentur,

führt umsonk Nümen bieses Künigs an: ber Kopf bars auf ift ein Jupiter voll Maieftät; ber bärtige Kopf aber mit bem helme auf andern Müngen defelben Königs ist wahrscheinklich Mars, und man sindet biesen Gott in Marmor öft ter obne Bart. — Porrhus müste obne Bart vorgestellt fein, 2) wie alle griechischen Löuige seiner Zeit, und so ist er auf einigen Münzen, 3) wie schon Pign auf us bemerkt hat. 4) Se ist übrigens wahr, das Porrhus auf einer Goldmünze einen kutzen Bart bat; 5) indessen singen die griechischen Könige schon zur Zeit Alexan bers des Großen, au sich zu habebieren. 6)

Wer juerft ber angeführten Statue im Capitolio ben Ramen Porrhus gegeben bat, icheint fich von den Elevhautenten, die auf dem Hanger find, haben verleiten ju laffen. Porrhus war ber erfte; der Elevhanten nach Italien fühm te, 7) und auf feinem Grabmal zu Argos waren Glephanten vorgestellt. 8)

29. Untife Pafte. Ropf bes thracifden Ronigs Epfimadus. 9)

- 1) [G. b. R. 5 B. 1 R. 18 S.]
- 2) [Go bei Bifconti l. c. pl. 41. n. 21.]
- 3) Cuper. de elephant. exercit. II. c. 1. p. 110.
- 4) Symbol. Epist. p. 33 34.
- 5) Mus. Florent. t. 2. tab. 2.
- 6) Athen. l. 13. [c. 2. n. 18.]
- 7) Varro de ling. lat. l. 6 c. 3. Conf. Cuper. l. c.
- 8) Pausan. l. 2. [c. 21.]
- 9) [Gin vortreflicher Camco, orientalischer Sarbonur, mit bem Bitbnif bes Lufima dus ift im Rabinete zu Paris und bei Bifconti l. c. pl. 41. n. 9.]

- 30. Glaspafie, woven bas Original im Rabinet m Floreng. Ropf bes Ptolemans Coter, Königs von figue ten. 1)
- 31. Glaspafte, wovon bas Driginal im Rabinet me Paris. 2) Borgeblicher Ropf bes Ptolemans Philopatot, mit bem Namen bes Steinschneiders: ATAOT. Die med bingugeschieten Figuren find aus ber Zeit ber Unwiffenheite. Man findet zuweilen auf bem nämlichen Steine Geaviren ver schiebener Jahrhunderte. Der Carbinal Albani bestät eine schönen Camen mit zwei Röpfen, auf bessen Rüsseite eine Buttel von Abraras ift, und bas Rämliche ist umserer schönen Its Rum. 50 ber erfen Rlasse geschehen; best die Poramibe mit Bucktaben auf ber Rüsseite ift gleichfalls and ber Zeit ber Basilibianer.
- 32. Glasvafte. Berühmter Ropf unter bem Mamen Stolemans Auletes, Bater ber Rleopatra, befaft. 3)
- \*33. Sarbonny. Befleibete Frau, fiehend, wed Schlangen haltend, wovon fie eine in den Bufen läßt. Man Wifte hier Kleopatra vermuthen. 4)
- 34. Glaspafte. Kouf Antie dus II. Konigs von Sprien. 5)
  - 35. Glaspafte. Ropf Antiodus IV. 6)
- 36. Ropf Alexanders I. Königs von Sprien. 7)
- 37. Ropf Demetrins II. Königs von Sprien. 8)
  - 1) [guf zwei Münzen bei Bifconti l. c. pl. 54. n. 15 16.]
  - 2) Stosch pl 19. Mariette t. 2. part. 2. n. 87.
  - 3) [Man sehe über diese irrige Benennung die G. 8. 8. 5 B. 5 R. 10 S. 7 B. 1 R. 41 S. u. 7 Bb. S. 153 154.]
  - 4) [Babrideinlid Sygieia.]
  - 5) Conf. Vaillant. hist. reg. Sye. p. 50.
  - 6) Ibid p. 195.
  - 9) Ibid. p. 156. Vifconti weiß von all diefen Röpfen nichts.
  - 8) [Gin vortreflicher Cames, orientalijder Sarbonnr, mit

- "38. Carneol. Roof bes Mithribates, Königs bon Bontus, dem auf Münzen gang ahnlich. [?] 1)
  - 39. Gladyafte. Chenfe.
- 40. woven das Original im Mufee Florentino. 2) Borgeblicher Ropf des Mafiniffa. 3)
- 41. Carnes l. Fragment eines Rovis, bem vorigen abnich, aber in ber Gravure weit vorzüglicher.
- 42. Glaspafte. Borgeblicher Ropf hamilfars mit Buchftaben. Man hat ihm diese Benennung aus teinem ambern Grunde ertheilt, als weil man bisber nur zwei Röpfe mit punischer Schrift gesunden hat, und weil der eine ben Namen han ibal trägt, so hat man fich eingebilbet, daß bieser bier als ber zweite den hamilfar vorftelle, die berühmtefte Person zu Karthago nach hannibal.
- 43. Glaspafte. Barniger Ropf, vorwarts, behelmt, und febr icone Gravure. Jur Seite puniiche Buchftaben, wie bergleichen bei einem Ropfe im Profil, ben Fulvio Orfini für hannibal nicht. 4) Gin ähnlicher Ropf auf einer Münge des Graven Pembro te hat magefähr biefelbe Schrift. Es ift baber vielleicht das Bildnift bes berühnten hannibals, weil unsere Pafte einem Steine im Muse Florenrino gleicht, wo man ben Namen hannibal eine gegraben glaubt. 5) Auch Caplus besitt einen ähnlichen Stein. 6)

ben Röpfen des Demetrius Soter und seiner Semahlin Laodite, in einander geschoben, war ehemals im Hause Srimani zu Benedig und später ein Sigentum der französischen Kaiserin. Viscont. L. c. pl. 46. n. 27.]

- 1) [Visc. l. c. pl. 42. n. 2.]
- 2) T. 2. tab. 25. n. 1.
- 3) [Das Bilbnif bes Mafiniffa, ber Sophonifbe, fo wie bes altern Scipio, fefit man nun aus einem fobuen Gemalbe in herculane, bas war gelitten hat, und woton in Bifcontit Ifonographic auf der 56 Tafel eine Abbilbung.]
  - 4) Imag. a. 63.
  - 5) T. 3. tab. 12. n. z.
  - 6) Rec. d'antiq. t. 2. p 46. u. 2. Die Schrift auf diesem Steine ift punish ober sama-

- 444. Mgathonyr. Ropf Somers, bermarts.
- \* 45. Carneel. Cbenfo.
- 46. Antite Dafte. Der Pfloford Ariftom ach us,i) bie Patur ber Bienen berenchtend, wie auch auf andern Stinen. 2) Man weiß die Zeit nicht, wo er lebte; 3) da aber Bie Naturphilofophie älter ift, als die der Moral, fo feze ich ibn bier.

ritanisch. Der erfte Buchfab, ber einem umgekehrtm arabischen Lam gleichet, ift nicht so häusig als die übrigen; man findet ihn auf einer phönieischen Münge. (Haym tes. Brit. t. 2. p. 106.) Ift es ein Lam, so macht es das Präfirum des Dativs aus. (Swinton. dissent. de num. Samarit. p. 52.) Die vier andern Buchfaben bilden den Ramen Badmod oder Bedmod, eine unbefafte Verson. Binchelmaß.

[Die erwähnten Mingen find alter als haentlfar und bannibal; die Schrift ift auch, wie Bellerin (Recueil III. p. 59. pl. 122. n. 7 - 8.) und Echel (III. p. 412.) erwiefen baben, weber punifd, noch baw mi bals name. Gine Bufte von Ergt, im horoulane, und ein Carnest, 1805 in Calabrien gefunden, machter ein Gigentum ber frangofifchen Raiferin, find nach Bif contis Bermuthung Bildniffe des großen Karthaginen fers; ben beide gleichen einander, haben eine frenge Dine, afritanische Auge, und in dem nämlichen Berculane ift eine eherne Bufte von Scipio, Sannibals Geg ner, eben fo vortreflich und in berfelben Große gearbeitet, entbefr worden. Visconti l. c. pl. 55. n. 6 - 8. übrigens hat Win delmanis geubtes Auge, bevor man die vorigen zwei Bildniffe fante, einen Ropf in Marmor, der jenem von Erite febr abutich ift, für fannibal erflärt, was Bifennti aus Cavacappts Mund er fahren hatte. Abgebilbet in des lettern Racgolta di statue etc. t. s. tav. 25.]

- 1) Plin. l. 11. [c. g. sect. 9.]
- Agostini gemme part. 2. tab. 28. Gorlei Dactyl. part.
   n. 235. [Visconti Iconograph. pl. 21. n. 3.]
- 3) [Bifconti feit ihn nach ben Philosophen Strate und Enfon in Athen, 230 v. Ch.]

47. Glaspalte. Ropf ber Capphb. Ich habe teimen andern Grund dieser Benennung ats die Muthmaßung '
des Ugofini, 1) und jener, die ihm folgen, da fie einen Chilichen Ropf defdrieben. 2) Der Ropf auf Münnen von Le fo d., den man für Sappho hält, but die nezistemige ham be nicht, wie auf Steinen. 3) — Die Nezhaube (la rete) ift noch heute in Italien gebräuchlich; vor Alters hirh sie nexpopadoc, was durch reticulum du übersezon ist. Kangopadase bebeutet auch den Sat ober das Ende dieser Nezhaube, 4) worin die haure auf dem Sated Ende dieser Weihaube, 4)
worin die haure auf dem Sated fende in einem Beutel zu fammelt sind. Ferner hies das Nez, worin man das Brod
trug, ebenfalls nurponadoc. 5)

\*48. Carneol. Ebenfo; und ber Ropfpus einem in herculanticon Gemälben und jenem der Mufe Rum. 1252

der 2 Kl unferes Rabinets ähntich.

+49. Carneol. Gbenio.

\*50. Agathonnr. Roof bes Aldulus, tabl, wie er war, und imit Weinland beträngt; befi ble Tragbbien gelangen ihm am beffen, weff er viel getrufen hatte, 6) und er fagte, dog er auf Antriete bes Ba bou i, ber ihm im Traubne erfchtenen, bin Didber geworben fel. 7)

- 51. Untite Paffe. (Die Mbbilbung unb Ertlärung

Dei Rum. 167 ber Dentmafe.]

- 52. Chalcebon. Gin Rouf, der fenem bes hinvotrates beim Juluio Orfini gleichet. 8) Er ift als Sigel gefaßt, und man lieft darauf die etwas gothische Schrift: 1. amourun. ninci. Bielleicht ber Name des ehematigen Beftiers.
  - \* 53. Carneol. Cbeufo.
  - \* 54. Glabpafte. -
  - \*55. Agathonyr. Ropfbel Sofratel. Sofra
  - 1) L. 10. part. 1. tab. 75.
  - a) Massei gemm. t. 1. tab. 70. Mus. Florent. t. 1. tab. 37. n. 8 9.
  - 3) Golts. inscript. tab. 14. [Viscont. l.c. pl. 3. 4. 4-5.]
  - 4) Pollux 1.5. segm. 31.
  - 5) Casaub. animadv. in Athen. p. 216.
  - 6) Plutarch. sympos. l. 1. quæst. 5.
  - 7) Pausan. l. 1. [c. 21.]
  - 8) [Imeg. n. 71. Viscont. l. c. pl. 32. n. 4 3.]

- \* 83. Sardonny. Gine Sigur, wie ein birt, ani einen Inotigen Stof gelehnt, einen Zwerchfaf auf bem Rufen und von einem Sunde, ber ibn anblift begleitet. 3m alten Ratalog beift er Diogenes, und ich glaube mit Rect: er ging beftandig mit bem 2merchfaf. 1) In ber Billa Albani if eine febenbe [febr fleine] Statue biefes Philosoppen; 2) und eine abuliche figende Rigur erhoben in ber Billa Debici. Die Bravine unferes Garbonge if febr fcon.
- \* 84. Röthlicher Agath, Diogenes in feiner Ur ne, die gewöhnlich Sag genant wird, wie auf einem aubern Steine. 3)
- 85. Matite Bafte. Diogenes in feiner Urne, ein Bud lefend. 4)

86. Glaspafte. Ebinie.

87. Untile Dafte. Diogenes in feiner Urne auf den Stab gelehnt, einem vor ihm fizenden Philosophen gegenüber, ein Duch lefenb.

- 88. Antile Dafte. Diogenes im Saffe, mit bem Stofe einen Menfchen, ber bor ibm figend ein Buch lieft, fortiagend, wie auf einem anbern Steine, mo noch ein bund unter bem gafe, 5) Diefes ift vielleicht ber Menich, welcher bem Diogenes ein febr elenbes Bert vorlas, und bem ber Philosoph, als es bald su Ende ging, surief: "Muth! ich febe Band. 4 6)
- 89. Gladyafte. Gin Ropf, welcher bem vorgeblichen Chrufinnus gleichet. 7)
- 90. Bladpafte. Ropf eines Philosophen, mit bem Namen bes Steinfcneibers: TAAOT. 8) Das Driginal im
  - 1) Diog. Laurt. l. 6. sect. 32.
  - 2) [Denfmate num. 172.]
  - 3) Agostini gemm. part. 2. n. 154. [liber bas Sas bes Diogenes febe man Rum. 174 ber Deuemale.]
  - 4) [Dentmale, ebenbaf.]
  - 5) Causei gemme tav. 127.
  - 6) Laërt. l. c. sect. 38.
  - 2) Beger. thes. Palat. p. 67. thes. Brandeb. t. 1. p. 110. 400
  - 8) Stock pl. 38.

Mufes Florentino, wo in ber Zeichnung bas Diabema unbemerft ift. 1)

- 91. Untife Pafte. Ropf eines Philosophen, eine Gule binter ber Schulter.
- 99. Carneol. \* 93. Agathonur. \* 94. Carneol, \*96. Smaragbyrafma. 95. Entile Baft. unbefaffer Philosophen.
  - 97. Glaspafte. Bruffbilb eines Philofophen.
  - 98. Carnent. Gin fiender Philosoph lieft ein Buch. 99. Garbonpr. Gbenfo, vor einer herme.

  - 100. Untife Dafte, in antifes Erst gefaft. Chenfo. 101. Carneol. Cbenfb.
  - \* 102. Carneol.
- Gin flenber Bbilofoph vor einer herme fdreibt in eine Roffe.
- \*103. Sarbonny. Ein ftebender Whitofoph mit ele nem Buche; vor ihm eine Berme batt in bie Erbe gefaffen. 2) 404. Antife Bafte. [Die Abbilbung und Erffarung

bei Rum. 170 ber Denemale.]

- 105. Glaspafte. Gin ftebenber Philoforb, gelehnt auf ben Stot, über ben Zob und bie Unfterblichfeir nachfunend, wie auf ber vorigen Bafte.
- 106. Agathonpr Ein fiehenber Philosoph, ben Stot in ber Sanb; ju feinen Sugen fcheint ein Ropf aus bem Boben ju fommen.
- \* 107. Carneol. Zwei Philosophen sprechen mit ein. anber und zeigen mit. ber band auf einen bartigen Ropf, welcher aus bem Boben ju fommen icheint.
- \* 108. Carneol. Gin Breis mit einem furgen Stabe, ben er auf einen Rouf balt, welcher aus bem Boben fant. Ihm gegenüber wei junge Perfonen, beren jungfte fich butt und ben Ropf aufmertfam betrachtet.
- 109. Antife Dafte: Gin Philosoph, der zwei Rim ber, bie vor ibm fteben, unterrichtet.
- \* 110. Carneof. Gin Philosoph, welcher fein Mahl auf einem heerte, bergleichen in Schiffen finb, juberei. tet : in einen barüber gehängten Leffel legt er Trauben ober

etwas abulides.

- 1) T. 3. tab. 2. n. 3.
- 2) [über bie Bucher und beren Sorm fehr man bei Autors Schriften Mer bie berenlanifchen Altertumer.]

- \* 111. Carneol. Gin Mathematifer mit bem Genb blei in ber Sand.
- 112. Carneol. Gin nakter bartiger Man, auf einem Berge figend, vor und hinter ihm ein Stern; auf einer Sauf ift eine Stange mit zwei Querhölgern, was ein Inftrument ift eine Stange mit die höbe ber Gestiene gemessen wurde. Id glaube, bag hier Utlas abgebildet fei, welcher als einer ber ersten, die sich in ber Uftronomie hervorthaten, 1) unter bem poetischen Bilde besienigen, der die zwei Saulen, auf welchen der himmel rubte, trägt, 2) ober der auf seinen Schultern ben himmel ruben hat. 3)
- 113. Carneol. Gin alter Bilbhauer, naft bis an ben Gurtel, arbeitet an einem Ropfe.
- 114. Untife Dafte. Gin junger natter Bilbhauer grbeitet eine herme.
- 115. Untite Pafte. Ein junger Menfc, gesengt, und vorne natt, zeichnet einen Ropf auf eine Lieine Tafel, die er mit ber anbern hand hält, ju feinen Füßen.
- 116. Antile Pafte. Gin fiender Maler vor einer Stafelei, bie ben unfrigen und einer aubern auf einem Marmor, 4) wo bie Malerei ben Barro angutreiben fceint, fein Wert ber berühmten Manner in vollenben.
- \* 117. Sarbonnyr. Gin Mall mit einem unbefaften Inftrumente in ber Sand.
  - 1) Euseb. prepar. Evang. l. 9. p. 245. Diod. Sic. l. 3. [c, 59.]
  - 2) ONOG. A. v. 53.
  - 3) Eutrip. Jon. v. 1.
  - 4) In front. vet. Sepulcr. Bellori.

#### 3 weite Abtheilung.

#### Römische Beschichte.

\*118. Carneol. Benus finber Andifes auf einem Belfen bes Berges 3ba unter einem Baume eingeschiafen. Undifes ift an ber phrygischen Mile und ben Stiefein, welche die griechischen Künftler den Phrygiern und Barbaren gaben, zu erfennen.

\*119. Carneol. Une as tragt feinen Bater Mudifes auf ben Schultern, und führt feinen Sohn Afcanius bei ber hand. Undifes trägt ein Rakden, worin bie De-

naten:

Tu genitor, cape sacra manu patriosque Penates. 1)
Ratter gibt biefem Stein ein ju hohes Altertum, 2)
und ich febe feine Hufferung als ein übermaß ber Kreundfcaft für ben Baron Stofc an; ben ber Stein ift aus ber
Raifer Zeit, und etwas größer als bas Aupfer.

120 - 121. Untite Dafte. Gbenfo.

122. Glasvafte.

123. Antite Dafe. Bulcan, bei bem Benns febt, fomiebet bie Baffen für Aneas.

\*124. Smaragbprasma. Aneas legt die Beim

fdienen an, und Eupido reicht ibm ben beim.

\*125. Sarbonnr. Bartige und befleibete Figur, ben Ropf auf bie Sand geftügt, worin er einen fnotigen Stof Ball; ju feinen Juften ein Menfchentopf. Diefer icheint ben Ropf eines Lorus ober blius, ben man bei Grabung ber Aundamente bes Capitols fand, vorunkellen. 3)

126. Antite Pafte. Zwei Greife fprechen fiber ei.

<sup>1)</sup> Virg. &n. l. 2. v. 717.

a) Pl. 6.

<sup>3)</sup> Conf. Rycq. de Capitel. c. 10. p. 89.

nen Ropf ju ihren Fügen. Es icheint ber vorige Gegen. ftanb.

\*127. Carneol. Mark findet Rhea Sylvia am Bord ber Tiber eingeschlafen. Die Jusammenkunft beiber war ein Lieblingsgegenstand der Römer; sie zierten damit sogar die Siebel ihrer Tempel, wie ich in einer Zeichnung des Cardinals Albani sehe. Diesebe Borkellung am einer urne von Thon, bei Lyon gefunden, unter den Figuren mit den Mamen Mark und Ila. 4)

auare Valagis, und beffen Erflärung Ben uti gab. 2) Rbea Epitia am Bord ber Tiber liegend, und fiber ifr Rard mot be Tiber liegend, und fiber ifr Rard mut Eupido fcmwebenb. Diefelbe Borfellung an einem am tifen Mifar in Rom, ber nicht mehr vorhanden ift. 3)

\* 129. Carneol. Die Boffin, Romulus und Me

mus fäugenb.

\* 130. Carnest. Somis, nebft bem wilben Seiges baum, worunter bie Britber ausgefest worden. Er bieg Amminal und Romularis.

131. Glaspafte, bon einem Sarbonne im Mufes Siorentino. 4) Die Wolfin, Romulus und Remus flugend, am Tuge breier römifcher Felbieichen. Ginerfeits ein Ropf ber Cybele, anberreits die Bopfe ber Afrika, des Impiters und anbere Symbole.

132 - 135. Antife Dafte. Sauftulus finbet Ro

mulus und Remus.

- \*136. Carneol. Fauftulus und ein anderer hirt finden Romulus und Remus, von der Wölfin gefäugt, bei dem wilden Feigenbaum, wie auf einem Lopas im Mufeo Alexentino, 5) und auf dem oden eftirten Altar.
- \* 137. Smarag byrafma. Ebenfo. Die BBiff in siner Grotte, über welcher brei Ziegen und ber Rummal.

138. Untife Dafte. Cbenfo.

139. - - Gine San mit ihren Jungen:

<sup>1)</sup> Mem. de Trévoux, l'an 1728, Nov. p. 2924

<sup>2)</sup> Collect. antiq. Rom. tab. 48.

<sup>3)</sup> Bartoli admir. tab. 5. n. 1.

<sup>4)</sup> T. 2. tab. 19. n. 1.

<sup>5)</sup> T. 2. tab. 54 n. 2.

pielleicht jene, die dreiffig Serfel batte, und Antag wir Grunbung von Alba gab, wie auf einem Steine im Dufen Slotentino. 1) Die Sau mit ihren Jungen, und Aneas feinen-Bater tragent, jufammen auf einer Dimie. 2)

140 - 141. Untife Wafte. Drei Berfonen, welche

bie Gau mit ibren Jungen finben.

142. Untife Dafte. Ropf ber Roma.

143. Glaspafte. Genie. 144. Agathonnr. Roma auf einem Giegesmal fo jenbe bie Sictaria in ber hand, wie auf einem Steine im Mufeo Florentino. 3)

\* 145. Maetbennr. Cbenfo, mit ben Buchftaben: a. M. MAD DIE UM CONFT: BALVIBAG VSTIBINPLICIOPITA CIVMERET. WAS ich fo erfläre: Salvis. Augustis. Inp. (pro Imp.) Lici. (Licinius) Opitaciu. (Optacias) meret. Meret bedeutet : castra sequitur.

146. Carneol. Roma auf einem Siegesmal vor ci-

nem Altare, worauf Mars if.

147. Untife Dafte. Roma auf einem Girgebmal; ju ihren Buffen bie Biffin, ben Romutus und Remus fängend; in den Lüften ein Moler.

148. Dunfler Carneel. Roma mit ber Bolfin ju ihren Sufen unter bem Auminal; von ihr eine Bistorta mit Krang und Palmameig.

149 - 150. Autife Dafe. Rouf bes Janus mit mei Gegatern.

\* 151. Beligtron. Jupiter flend mifchen ber fo henden Juno und Minerva; diefe brei Gottheiten waren als die Penaten Roms angefeben, 4) wie Jupiter, Mer eur und Meptun von Athen, 5) Man fieht diefeiben auf andern Dentmalen, auf Müngen und Lampen beifammen. 6)

- 1) T. z. tab. 53. n. 4.
- a) Spon. rech. d'antiq. dissert. 24. p. 385.
- 3) T. 2. tab. 63.
- 4) Macrob. 1. 3. c. 4.
- 5) Spanhem. not, ad Aristoph. Nub. v. 1236.
- 6) Mus. Florent. t. 4. tab. 25 et 3a. Bellori Luttria. part 2. fig. 9 et 10. 1. 1 . 1 . M

- \*152. Chalcebon. Diefelben Gottheiten fiend, be nen fich ein Bittenber nabert. Unten bie brei ihnen gebeiligten Bigel.
- \* 153. Carneol. Abler, Pfan und Eule, Die brei ben Bottheiten bes Capitols geweißte Bogel.
- \*154. Duntler Sarbonpr, mit bem namen bes Steinschneibers: TAAOT. Der helb Aventinus mit ber Reule, bas Gewand mit ber Linfen hinten auf dem Nicen haltend, was ihn vom hertules unterscheibet.

\* 155. Carneol. Diefelbe Borfiellung; aber in ber Linten bas Schwert.

156. Antife Dafte. Chenberfelbe, auf die Reule ge fat; auf einem Felfen vor ihm die Bolfin mit Rommins und Remus; barüber ein Abler.

157. Sarbonyr. Der Genius bes römischen Botts, in ber Rechten eine Schale, in ber Linten ein Fullhorn, wie auf Mingen. 1)

158. Smaragbprafma. Ebenberfelbe, einen Spiet in ber Rechten.

159. Mg athonny. Sebenberfelbe, eine Schale auf einen lobernben Altar ausgießenb, wie auf einer Munge. 2)

- 160. Untile Paste, gleich wei Münsen der Familie Betturia. Balliants Borte erflären diese: duo ssili stantes, alter Romano more vestitus, alter alienigeno, baculum super porcam admosent, quam Fecialis genusseus feriendam tenet, saderis faciundi symbolum. Pactis feuderis initis Fecialis, quam erat mactaturus porcam accipiedat, et 'eam ad securius tenendam manibus genusseus constringodat; hine et inde pacis legatus cum baculo bestim supra posito, se sendara servaturum jurabat. Quo sacto Fecialis, populum, ajelat, illum servico Jupiter, ut ego hanc porcam hodie seriam, tantoque magis serioto, quanto magis potes pollesque: id ubi dixit, porcam silice percutit.
  - \*161. Carneol. Ropf bes Ruma mit bem Lituus.
  - 162. Antife Dafte. Chenfo, aber ohne Lituns.
- 163. Glaspafte. Lucretia foft fic ben Dold in bie Bruft. Ihre Bufte guf einem anbern Steine. 3)
  - 1) Beger. thes. Brandeb, t. 2. p. 782. 789. 793. 798.
  - . 2) Num. Arshot; tab. 28. n. 4 et 8.
    - 3) Agostini gemme part. 1. tav. 83.

\* 164. Mmethoft. Mucius Scavola balt feine Rechte mit bem Schwert aber bas Feuer. Diefe Borfiellung ift oft wiederholt; 1) auch auf gebrantem Thone im Sabinet bes fpanischen Canonicus Littoria ju Rom, wie man um ter ben Beidmungen bes Carbinals Albani fieht.

165 - 166. Glaspafte, von einem Amethoft im Du.

fes Sloventino. 2) Chenfo.

167. Glaspafte, von einem Chalcedon im Dufe o Slorentine. 3) Ein Man in vollem Galop, neben bem fic erwas erhebt, was man für eine Schlange genome men bat. Gori erflart bie Borftellung fur D. Curtius, ber fich für fein Baterland opferte; aber in diefem Salle murbe die Schlange nicht paffen, es mußte ein Dunft aus ber Rluft fein.

\* 168. Agathonny. Quintiud Cincinnatus legt bie Beinschienen an. Gein ganbloben und die Art, wie ibn ber Senat traf, ift burch eine Abre angezeigt; helm und Schild vor ihm an einer Saule. Man alaubt ihn auch in ber Statue eines jungen Mannes ju Berfailles ju finden, ber fich bie Sohlen befestigt. 4)

\* 169. Carneol. Zwei Figuren, woron die eine tagatus, und ein Bepter tragend; die andere ift naft, und legt bie Beinichienen an. Die Gravitte ift hetrurifch und man Bute bie Borftellung auf bie vorige Numer beuten.

170. Glasvafte, von einem Belietrop im Rabinete La Chauffe. 5) Die Bestalin Tuccia, Baffer in einem Giebe tragend, als Beweis ihrer Jungfrauschaft. Diefelbe in einer Marmorftatue ging aus bem Palafte Chigi ju Rom nach Presben.6)

171. Untife Dafte. Quintus Daulinus, romi. fder Gefandter, nach Epidaurus gefdift, um den Affnlap

- 1) Gorlæi Dactyl. part. 2. n. 206. 207. 182. Wilde gemm, 1 o 5.
- a) T. 2. tab. 57 n. 1.
- 3) T. 2. tab. 62. n. 3.
- 4) Rec, des stat. de Thomasin. n. 12. [Diefes ift befafitlich ein Jafon, nunmehr in München. Unter ben 21 fo bilbungen Mum. 100.]
- 5) Causei gemme tav. 122. Gravelle t. 1. n. 68.
- 6) Conf. Wright's travels, p. 296,

ju befragen, der ibm als Schlange erschien. Neben der Schlange eine bis jum Gürrel nakte Frau, auf einer Urne liegend: fle scheint Koronis zu sein, Afkulaps Mutter, die von Mpollo gefödet worden. Unter ihr der Rabe.

- 172. Antite Pafte. Borberseite eines jonischen Tempels mit sechs Säulen und darunter der Name: KANILLVS. M. Furius Camillus baure den Tempel der Juno Regina auf dem Aventino im Jahre Roms 359, d. i. in der 96 Olympiade, und man durfte hier eine Jdee deffelben sehen; aber es ist wahrscheinlich, daß die jonische Ordnung damals in Rom noch nicht eingessührt war, weil selbst in Griechensand fast alle Tempel von dorischer Ordnung waren.
- \* 173. Beng frn ftall, Fragment. Gin Ropf, ber je nen gleichet, bie unter bem Namen bes Junius Brutus, erften Confuls, geben.
  - 174. Glaspafte. Gbenfo.
- 175. wovon das Original bei Dr. Gavi pu Florenz. Kopf des Uttilius Regulus, gleich jenem bei Fulvio Oriini. 1)
- 176. Glaspafte. Ropf bes Titus Quintus Slaminius, mit ben Buchftaben: T. D. O. 2)
- 177. Glaspafte, wovon das Original aus bem Rabinete ju Paris bei Mariette abgebilbet. Ein Kopf mit bem Namen P. scipi. Ar. Wen biefer Name nicht eingegraben ift, um ben Werth bes Steins zu erhöben, fo bleibt es boch weifelhaft, weffen Scipio Africanus Bildnif hier vorgestellt fei. 3)
- 178. Glaspafte. Ropf, welcher jenem bes Cajus Marius bei Fulvio Orfini gleichet; auf einer Seite fieht: co. und auf ber andern vit ohne Zweifel, um ju bezeichnen: Septimum Consul, [was Marius gewesen.]
- 179. Glaspafte. Ropf, welcher bem bes C. Gulpic cius bei Gulvio Orfini gleichet.
- \* 180. Sardonnr. Ropf des Cicero, vorwarts, ähnlich jenem aus Marmor im Palafte Mattei, welcher, im Borbeigeben ju erinnern, viele Restaurationen hat.
  - 1) Imag. n. 38.
  - 2) Ibid. n. 126.
  - 3) [Man fehe über biefen Gegenstand Num. 176 ber Denb male.]

- \* 181. Carneol. Ropf, bem vorigen abulic.
- 182. Glaspafte. Cbenfo.
- \* 183. Carneol. —
- 184. Sardonny. Gin Ropf, ber jenem bes Julius Brutus bei Julvio Oriini gleichet 1)
- 185. Glaspafte. Ropf bes Triumvirs Lepibus, millem Lituus.
  - 7.6. Glaspafte, wovon bas Driginal ber Gravin gu.

neville ju Reapel gehört. 2)

- 187. Glaspafte. Bartige Figur, ein Anie am Bobben, einem nebft gwei andern Figuren fisenden Krieger einen Ropf, ben fie aufmerklam betrachten, darbietenb. Der Baron Stofch fah ben Ropf für jenen bes Pompejus an, ben man bem Cafar barbiete. Man glaubt die nämliche Borgellung auf einem andern Steine zu finden. 3)
- 188. Glabvafte. Anteende Figur, die einem fizenden Atieger etwas darbieret; hinter der knieenden Figur ift ein Arieger, den der fizente beim Ohre ju fassen scheint. Ich bin über tie Erklärung zweiselhaft; vielleicht ist die Sitte der Römer, den Zeugen beim Ohre zu fassen, 4) was die Griechen an-Laugic tow war nanten, vorgestellt. 5)
  - 189. Glaspafte. Rorgeblider Ropf bes Encjus Pompejus, mit ber Inidrit: AFACONOTO ENOILL. 6)
    190. Glaspafte. Ropf bes Sertus Pompejus,

wie im Museo Florentino. 7)

- 191. Glaspafte. Abnlich bem vorigen Rovf.
- \* 192. Carbonyr. Ropf, ber jenem bes Urrius Secunbus, einer wenig befanten Person, auf romischen Mingen gleichet. Ich seje ibn bier, um bie Reihe ber Raiser nicht ju unterbrechen,
  - 1) Imag. n. 82.
  - 2) (Der Stein fam an ben Maler harver aus Berlin, und man fehe num. 91 ber Abbilbungen.]
  - 3) Stefanon. gemm. n. 18. Maffei gemm. t. 4. n. 13.
  - 4) Sigon. de antiq. jur. Rom, de judic. l. 1. c. 17. p. 418.
  - 5) Lips. Comment. in Tacit. annal, 1 1. p.g.
  - 6) Massei gemm. t. 1. n.6,
  - 7) T. 2. tab. 1, n. 4.

193. Glaspafte. Julius Cafar.

famt Stern und \* 194. Carneol. Lituus.

195. Carneol. Ebenjo, aber ohne Stern. \* 196. Carneol. Augustus. 195.

197. Glaspafte. Cbenio.

mit einer Umidrift. 198.

199. Untife Pafte. Cbenberfelbe.

200. Glaspafte. Ropf bes Muguftus mit etwas Bart am Rinne und bem Ramen bes berühmten Steinschneis bers: AIOCKOTPIAOT. 1) Man findet Köpfe bes Auguftus mit Glaumbart am Rinne vornehmlich auf Golbmungen. Das Driginal ber Dafte murbe mit vielen anbern Steinen und antifen Daften pon ben Erben bes Marchefe Daffimi an ben Graven Thoms, [Boerhaves Comiegerfobn,] im Jahre 1738 verfauft.

201. Glaspafte, wovon bas Original mit bem Remen beffelben Steinichneibers im Rabinete Stroggi. 2) Abw

lich bem vorigen Rovfe.

202. Untite Dafte. Ropfe bes Auguftus und ber Livia. Sulvio Driini bringt einen Stein mit benfelben Röpfen vor; 3) Augustus icheint bafelbft bejahrt: auf unferer Dafte ift er junger.

203. Untite Dafte. Ropf bes Auguftus mit bem Stein bofe, bem Beichen feiner Geburt, bas er auf Mungen pragen lief. 4) Daffei gibt einen abnlichen Stein. 5)

\*204. Garbonnr. Chenfo, mit bem Steinbof und Diefe zwei Zeichen allein find auf einem von ga Dreigat. Chauffe herausgegebnen Steine für biefelben Symbole genommen. 6)

205. Antife Dafte. Ropf bes Quauftus auf einer columna rostrata, jum Unbenten bes Sieges über Untonins und Rleopatra bei Actium.

- 1) Stosch pl. 25.
- 2) Ibid. pl. 26.
- 3) Imag. n. 39.
- 4) Sucton. in Aug. c. 94. fin.
- 5) Gemm. t. 1. n. 10.
- 6) N. 170.

206. Untite Dafte. Ropf des Anguftus, über et nem Schiffe gwifden einem Lituus und Relbzeichen.

207. Carneol. Roof bes Augufus famt einem gefügelten Buf, ber ein Gelübbe ift, famt einem Steuerruiber, Dreigat und Caduceus. La Chauffe liefert einen abnitiden Stein. 1)

208. Antife Pafte. Gin fomebender Abler, ben Cabaceus in ben Rlauen, unten bas Wort: Avervs.

209. Slasvafte. Ropf ber Livia mit Diabema, und einem Schleier rufwarts. Das Driginal im Mufeo Florentins, 2) wo aber bas Rupfer nicht viel Ahnlichfeit mit bem Steine hat, und bie Erflärung scheint mehr nach ber Zeichnung, als nach bem Original gemacht, weil feine Bei bema und Schleier, ben man für Livia halt, ift im Weinsberg bes Carbinals Albani und gleichet unferm Steine.

210. Glaspafte. Ropf ber Livia.

211. — Ropf bes Marcus Agrippa, mit ber corona navali; abnlich einem Cameo bei Maffet, 3) und einem fast tolosfalen Ropf biefes berühmten Malls im Capitolio.

212. Glaspafte. Cbenfo.

213. — Röpfe des Caius und Lucius, ber Sohne des Agrippa und Entel des Augustus. Oben febt: KICCOC, unten COAAAA.

214. Glaspaste, wovon das Original im Rabinete ju Paris. Ein Ropf, den man für Mäcenas hält, mit dem Namen des Steinschneiders: AIOCKOTPIAOT. Der Barron Stosch hielt in der Holge den Ropf für einen Cicero, wie ihn auch Gori beibrinat. 4)

\* 215. Amethyft. Covie ber vorigen Bafte.

216. Glaspafte, wovon das Driginal im Rabinete Ludovifi ju Rom. Gin bem vorigen abnlicher Ropf mit bem Ramen bes Steinschneibers: GOADNOC. 5) Gin Stein im

<sup>1)</sup> N. 32.

<sup>2)</sup> T. 2. tab. 27. n. 41

<sup>3)</sup> Gemm. t. 1. n. 14.

<sup>4)</sup> Mus. Florent. t. 2. tab. 31. m. 2:-

<sup>5)</sup> Stosch pl. 62.

Rabinete Riccard i gleichet diefem vollfommen bis auf bie Buchflaben

- 217. Glaspafie, wovon bas Driginal im Rabinete gu Reavel Gin ben vorigen gwei ähnlicher Ropf mit bem Rammen bes Steinschneibers: COARNOC.
  - 218. Untife Pafte. Cbenfo.
  - \*219. Rother Jafpis. -
- \*220. Sarbonyr. Ropf bes Tiberius. Auf ber Muffeite ein Storpion.
- \*221. Umethyft. 222 223. Untife Daft. 224. Glaspafte. Röpfe bes Liberius.
- 225. Antife Pafte. Bruftvild bes Tiberius von ruftwarts zu feben, die Agide über die Schultern geworfen. Der Kalfer Proclus hat auf zwei Manzen die Agide ebenfo. 1)
- 226 227. Glasnafte. Ropf bes Brufus, Brweber bes Tiberius und Bater bes Germanicus.
- \*228. Carneol. Bildniff ber Antonia Minor, bes Triumvirs Antonius Tochter und Gemablin bes Drufus. Diefes ift die Frau, welche durch ihre Lugend o berühmtift, und die, wie Plinius berichtet, 2) niemals ausipie.
  - 229. Glaspafte. Gbenie.
- 230. wovon das Driginal im Rabinete Stroggi. Ropf bes Germanicus, mit dem Namen bes Steinschneibers: ENITTYXA . . . . 3)
  - \* 231. Carneol. Cbenfo.
- \* 232. Bildnif ber Agripping Major, Frau bes Germanicus.
- \* 233. Sardonnr. \* 234. Amethnft. \* 235. Carneol. 236. Glaspafte. Ropfe des Raifers Claubius.
- \*237. Carneol. Gine bekleibete Frau unter einem Saume figend, einen Zweig in der Rechten, den Lopf auf die Linke gestügt, in der haltung wie eine in tiefe Nachsimnung oder Träumeret verlorne Person. Ihr gegenüber eine Priapusherme in einer adicula auf zwei Suggestellen
  - 1) Num. mus. Alex. Alban. t. 2. tab. 92.
  - 2) [L. 7. c. 17. sect. 18.]
  - 3) Stosch pl. 32.

ober Altären, die über einander find. Auf der Rüffeite fieben: um eine Schnefe rings herum gereihte Priape, mit eben fo viel Buchfaben zwifchen den Priapen, die zusammen das Bort invicta ausmachen. Dben fieht messal, unten aber CLAVDI. Das Wort invicta scheint eine Anspielung auf das, was Juben al von derselben Messalina jagt:

Et lassata viris necdum satiata recessit. 1)
Die Schnefe ift hier das Symbol der Schüpfrigkeit und Bobliuft, den sie hat beide Geschlechter: sie zeuget und empfängt zugleich. 2) Man sieht die Schneke in der nämlichen Bedeutung auf dem Steine Rum. 1654 der 2 Kl. Das Wort örzorus, Schlüpfrigkeit, 3) welches die Sigenschaft der Schneke ausdrütt, und wovon deren Beiname örzexexeudig 4) abgesleitet ist, bezeichnet ebensalls, die Wohllust, und veze opdatietet ist, bezeichnet ebensalls, die Wohllust, und veze opdatietet ist, bezeichnet ebensalls, die Wohllust, und veze opdatiet ist, bezeichnet ebensalls, die Wohllust, und veze opdatietet ist, bezeichnet ebensalls, die Wohllust, und veze opdatiete des Priapuskranzes einen Stein, wo in der Mitte des Priapuskranzes eine nakte Frau auf einer Schneke sat, darunter mit dem Namen messallna. Baus delot hat davon die Erktärung gegeben. 6)

\*238. Carneol. \*239. Bergfryftall. Röpfe bes ..

\* 240. Lavis Laguli. Ropfe bes Rero in feiner : Jugend, und ber Agrippina, feiner Mutter. Man findet : fie auf Mungen oft beisammen.

241. Glaspafte, wovon bas Original ein Eigentumber Gravin Cheroffini. Zwei fleine Medaillons, von Lore beer, ben eine fiehende Victoria halt, befrangt. Die Ropfe bes Mero und ber Agrippina.

242. Glaspafte. Ropf bes Galba.

243. Untife Dafte. Ropf bes Otto.

244. Glaspafte. Ropf bes Bitellius.

\*245. Carneol. Ropf Befpafians von verne.

246. Glaspafte. Ropf Befpafians.

- 1) Sat. 6. v. 129.
- 2) [So glaubte man.]
- 3) Athen. l. 6. [c. 17. n. 72.]
- 4) Id. l. 2. [c. 22. n. 63.]
- 5) Imag. [c. 6.]
- 6) Dissert. imprimée à Par. 1708. 4.

- \*247. Carneol. Ropf Domitians.
- \*248. Carneol. Ropf ber Julia, Lochter Domb tians. Umber bie Buchftaben: A. A. E.
  - \* 249. Granat. Ropf berfelben.
- \* 250. Amethyft. Chenfo, von ber Bictoria bei frant.
  - 251. Carneol, Fragment. Julia natt, als ichie-
    - \* 252. Smaragbprafma. Ropf bes Rerna.
    - 253. Glaspafte.
- 254 u. 255. Glaspafte. 256. Untile Pafte. Ropfe Trajans.
- 257. Untife Pafte. Ropf Trajans zwifchen zwei gibren; unten eine Bagge, wie bei Daffei. 1)
- 258. Untife Pafte. Erajans Ropf zwifchen zwei Sulbornern.
- \* 259. Sarbonyr. Kopf habrians in feiner Jus genb.
- \*260. Rother Jafpis. Deffelben Ropf in vorgerüfstem Alter.
- \*261. Sarbonnt. 262. Glaspafte. Ropfe ber Bulia Sabina, Gemablin Sabrians.
- 263 264. Glaspafte. 265. Untite Pafte.
- 266. Glaspafte. Ropf ber altern Sauftina, Gemahlin bes Untoninus Pius.
- 267. Glas pafte, wovon das Original bem herzog Devonifire gehört. Kopf bes Marcus Hurelius, mit bem Namen bes Steinichneibers: appollant. 2)
- 268. Carneol. Marcus Aureltus fiebenb, einen Bweig in ber Rechten und einen Stab in ber Linken.
- \* 269. Amethyft. Kopf ber jungern Fauftina/ Ger mablin bes Marcus Auvelius.
  - 270. Untite Dafte. Roof bes Queius Beru &.
- 271. Rother Jaspis. Ropf von beffen Gemahlin Encilia.
- \*272. Carneol. Ropf bes Commobus, mit ber Bowenhaut, wie Berfules, bebeft.
  - 273. Sapphir. Ropf bes Commobus.
  - 1) Gemme t. 1. n. 38.
  - 2) Stosch pl. 2.

\* 274. Bergfruft all. Drei fleine Diebaillons, imb fchen welchen ein Lorbeerblatt, eine Feige und eine Dattel: Gefdente, welche bie Alten einander am erften Tage bes Jahrs machten. Muf einem ber Debaillons bas Bilbnif bes Commobus, auf bem andern die Bietoria mit ber Infdrift: vic. avc. und auf bem britten Janus ftebend in einem Tempel. Umher die mangelhafte Inschrift : FELI.... ERA.... ANNVM. N... FAVS..... EM. 1945 man fo hergeftellt hat : Felici Imperatori annum novum, faustum felicem. Der Stein gehörte bem berühmten Um tiquar Sabbatini. - Maffei bat einen Bergfruftall ebenfalls aus bem Rabinet bes Sabbatini befant gemacht; aber bie Reichnung ift größer als unfer Stein, und bie Infcrift erwas anders. 3ch glaube übrigens, bag es derfelbe Stein fei, nur nicht genau gezeichnet. Uns felici, wovon nur bie vier erften Buge vorhanden find, machte er felicem. und aus bem leiten Worte perennem. 1)

\* 275. Selistrop. 276. Untite Pafte. Ropfe ber Erifpina, Gemahlin bes Commobus.

\* 277. Carneol. 278 - 279. Untite Dafte.

Röpfe bes Pertinar. 280 Untife Dafte. Ropf bes Dibius Sulianus. 281. Glaspafte. Ropf ber Manlia Scantilla,

beffen Gemablin. 282. Carneol. Rouf ber Dibia Clara, Tochter ber amei porigen.

283. Glaspafte. Ropf bes Clobius Albinus. \* 284. Carneol. 285. Glaspafte. Ropfe bes Septimius Severus.

286. Untite Dafte. Ropfe bes Geptimius Go verus, bes Caracalla und Seta. Septimius Sever rus in ber Mitte, von ber Bictoria befrangt.

\* 287. Carneol. 288. Glaspafte. Ropfe ber Julia Pia, Gemahlin bes Septimius Geverus.

\* 289. Agathoung. \* 290. Carneol. 291. 61a& pafte. Röpfe bes Caracalla.

\* 292. Gehr fleines Mebaillon von Golb, in einen an. tifen pergolbeten Ring von Erit gefaßt. Ropf bes Cara. calla.

293. Glaspafte. Ropf ber Plantilla, Gemablin bes Caracalla.

1) Massei Gemme t. 1. in fin.

- \*294. Carneol. Abpf bes Macrinus. Die ein gige Statue biefes Raifers ift im Weinberge Borioni ja Rom.
- 295. Agathonnr, in einen antifen Bring von Ergt graft. Ropf bes Seliogabalus.
- \* 296. Sarbonny. Kopf ebenbeffelben, und umber
  - \* 297. Carneol. Ropf ebenbeffelben.
- \* 298. Chalcebon. Röpfe bes Alexander Sever gus und ber Julta Mammäa.
- 299. Aleine Silvermunge in einen antifen Ring von Srat gefast. Ropf des Maximinas, mit der Infdrift: Inp. maximinus. pivs. avc.
  - \*300. Sarbonny. Ropf bes Balbinus.
- 301 302. Glaspafte. Röpfe bes Balbinus, Puptenus und Gorbianus Pius.
- \*303. Rother Jafpis. \*304. Agathonys. Ropf bes Vuvienus.
- 305. Untite Pafte. Ropf Gorbians bes Jum aern.
- 306. Carneol. Ropf ebenbeffelben, gwifchen zwei Buffbrnern.
- 307. Glaspafte. Ropf ber Sabina Tranquil. Iina, Gemablin Gorbians bes Aungern.
- \*308. Amethyft. Ropf Conftantins bes Grogen. Diefes ift ber einzige Ropf ber Raifer mit einem Diadema; bie andern tragen einen Lorbeerfrang, und Mureliau, wie Bictor faat, trug querft ein Oladema.
- \* 309. Rother Jafpis. Derfelbe Kaifer zu Pferb, einen Burfipieß in der hand, und brei Feinde zu Boden ge, worfen, wie auf einer Münze. 1)

#### Unbefante Röpfe.

- 310. Glaspafte, Fragment. Gin Korf mit etwas Bart und bem Ramen: NIAOC.
- \*311. Carnest. Ropf eiges jungen Mannes mit bem Namen: mantialis.
  - \* 312. Sarbon pr. Ropf eines jungen Dannes mit
  - 1) Mus. Florent. t. 2. tab. 95.

Diadema. hinten das Wort: nvx10, and born ein Efsistopf famt hals.

\*313. Sardonnyr. Gin Ropf ahme Bart, mit ber Inschrift: n. claydi.

\*314. Carneol. Gin Ropf mit etwas Bart und bem Namen: m. marci.

\*315. Rother Jaspis. Kopf ohne Bart; ju jeber Seite ber Buchfiab I.

316. Gla Spafte, wovon das Driginal im Rabinete ju Paris. 1) Gin Ropf, den man für Titus Livius ausgibt.

\*317. Rother Jafpis, in einen antiken Ring von Golb gesaftt. Ropf eines Mannes und Weibes in einander geschoben, mit heimen.

\*318. Rother Jafpis. Gin Ropf mit etwas Bart.

\*319 Snacinth. Gin Ropf mit Bart und einem reich von Steinen geschmülten Diabema; eine vortrefliche Gravure.

\* 320. Smaragbprafma. Gin Ropf mit Bart.

321. Glaspafte. Gin Lopf ohne Bart; vor ihm ein kleiner Ropf bes Jupiter Seravis.

322. Ugath. Auf einer Seite ein Ropf, auf ber Rut feite bas Medufahaupt.

323 Untife Pafte. 324. Glaspafte. 325 — 327. Untife Pafte. \* 328. Carneol, Fragment. 329. Untife Pafte. 330. Glaspafte. 331. Lavis Lagult. 332. Glaspafte. \* 333. Carneol. 334 — 337. Untife Pafte. \* 338. Carneol. 339. Carbonyx. 340. Carneol. 341. Untife Pafte. Unbefaste Röpfe.

\* 342. Ugathonpr. Gin Ropf mit Lorbeerfrang.

343. Smaragbpraima, Fragment. Gbenfo.

\*344. Rother Jafpis, in einen antifen Ring von Golb gefaft. Ropf eines jungen Mannes.

345. Carneol Gin Ropf, unter welchem eine Ahre, ein hirtenftab , eine heufdrefe und eine Flöte von mehrern Röbren.

346. Untife Pafte. Gin Ropf von vorne.

347. Glaspafte. Chenio.

348. - Ropf einer Frau mit Diabema.

<sup>1)</sup> Mariette t, 2. part. 2. n. 46.

#### 612 Geschnittene Steine.

\*349. Carnent. 350. Glaspafe. Frauentoph, mit bem Schleier bebeft.

\*351. Sarbon pr, in einen antilen vergolbeten Ring.

[2n &. 360. Miar, febe man Denfmale Stum. 142.]

Bas in bet Description des pierres gravées du feu Baron de Stosch weiter noch als fünfte und fechfte Rlaffe folgt, bas liefere ich hier in ber überfezung aus dem Grunde nicht, weil die über ben Diffos, Trochos, die Rrotali, Zänze, über das Reiten, Sahren, Ringen ic. von Bindelmaff barin portommenben Bemerfungen weit beffer in bem fpatern Berfe ber Denfmale, Rum. 194 - 203, ausgeführt find; bas fibrige aber von 3 oannon be St. Laurent berrührt, und auffer bem, bag es frembartig ift, feinen Werth hat. "3ch habe (fagt Bindelmaff) an " Mr. St. Laurent meine Meinung über die Ginleitung "ju ben fombolifden Ringen geidrieben. Bei bem " ehrlichen Manne ift mahrhaftig scribendi cacoëthes. " muß ja nicht alles brufen laffen, mas man liefet. Suchen " Gie wenigftens biefes Ginfcbiebiel ju verhindern: es ift fo " etwas, bas alle Pebanten wiffen. 1) - 3ch habe geftern " ben Bogen von ben Goiffen erhalten. Ich bedaure Sie " und mich: ben es ift gar ju erbarmlich Beug. Alles, mas " was ber Berfaffer aus Buchern faget, hat er alles aus " Budern, die befonders von der Schiffahrt und Schif-" baufunft ber Alben hanbeln; von dem Geinigen faget er " febr wenig , mas theils Stid halten fonte, theils nicht ab. " gedrofdene Rindercien maren. Mariette hat ihn nicht "flug machen konnen, und fonft hat fich niemand an ihn " machen wollen, ber mehr Gewicht gehabt hatte. 3ch habe " die größte Sochachtung fur den Verfaffer gehabt, und habe , fie jum Theile noch, fowohl gegen fein Gemuth, als über-" haupt gegen feine Perfon; aber ich febe, bag er nicht ein " Gran Difcernement hat. - In diefer Runft hat ber Bern faffer nicht bas Allphabet gelernt. - Balbani ift mei-" ner Meinung, - und man faget hier, baf er a dispetto " delle Muse ein Autor geworben. Bas ich weiß, ift biefes: " baß ich gelernet habe ju fchreiben, weil ich alle Rritifen " angehöret, und mehr als einmal meine Gaden von neuent " umgearbeitet; - und weff man wird gefteben muffen, bag, " was wir beibe gemachet haben, mit reifem Urtheil entwor-" fen worden : fo mirb St. Laurents Arbeit als ein geflis

" ter Bettelmantel hinten anhangen, und bas Ende bes Ber" fes wird, wie weft die Uffen ben hintern zeigen, lächerlich
" fein. 1)"

Dafür will ich zwei andere Stufe beifügen: ein Bem geichnig ber Steinichneiber, beren namen auf Gemmen ober Daffen vorfommen, und einen Inder der in ben Abbildungen fowohl als in ben Deuf malen vorfommenden Abzeichnungen geschnittener Steine und Baften biefes Kabinets.

#### Bergeichniß ber Steinschneiber.

Mbmen. Denton. Dipfles. Maathanaelos. Diosfuribes. Mgathemeros. Dipbitos. Mgathopus. Äpollianus. Dometis. Mftion. Enelpiftos. Mibios. Evitundanos. Miera. Epobos. Mieranber. (?) Gutndes. Milion. Rabra. Mipheos. Belir Calpurn. Gev. Mm photeros. Gaios. Gelins .. anteros. antiodos. Gneiss. apollobotos. Seios. Mpollonibes. Seilen. Mpollonios. Boros. Mrchionos. Subros. Mrethon. Spilos. Kípasias. Rarpos. Athenion. Rleonas. Roinos. Mulos. Mriodos. grateros. Caifas, richtiger groniss. Gainas. Lenfon. Dalion. Lufios. Deogenes. Ditt. (?)

<sup>1)</sup> Cbenbaf. S. 403 - 405.

| mu efardet.          | an intiliet.    |
|----------------------|-----------------|
| Myfon.               | Quintos. (?)    |
| Di na o m            | Satureios.      |
| My-vtos.             | Saturninus. (t) |
| Meifos.              | Seleufos.       |
| nifomados, richtiger | Stato &         |
| 92 i fa m a.s.       | Sfnlag.         |
| Onefa 8.             | Solon.          |
| Pam-philos.          | Sofist.         |
| Peigmo.              | Gosolle 8.      |
| Pharnates.           | Softratos.      |
| Philemon.            | Sotratos. (3)   |
| Phrngillos.          | · Leufer.       |
| Pletardos.           | Tham vros.      |
| Polufletos.          | Tryphon.        |
| Potitus. (?)         | 30 (imos. (?)   |
| Porgoteles.          |                 |

Inder ber in ben Abbilduungen und in ben Denfmalen vorfommenden Abzeichnungen gefchnittener Steine und Paften Diefes, Rabinets. 1)

| Denfmale. |    |     | Gefon. Steine. |    |   |   |               |      |       |
|-----------|----|-----|----------------|----|---|---|---------------|------|-------|
| Mum.      | 9  | der | Bignetten.     |    |   | ٠ | 2 Kí.         | 1494 | Nune. |
|           | 10 |     |                | •  |   |   |               | 1553 | _     |
|           | 12 | _   |                |    | • |   |               | 1099 | _     |
|           | 17 | _   | -              |    |   |   | 7 Kl.         | 1    |       |
| _         | 1  | ber | Denfmale.      | •  |   |   | 2 <b>K</b> 1. | 135  | -     |
|           | 2  | _   | _              |    |   | ٠ | _             | 136  |       |
|           | 4  |     | -              |    | ٠ |   | _             | 116  |       |
|           | 9  | _   | <b>-</b>       | •. | ٠ |   |               | 48   |       |
| _         | 12 |     |                | ·  |   | ٠ |               | 78   |       |
|           | 13 | _   | _              | ٠  | ٠ |   |               | 77   | _     |
|           | 32 |     |                |    |   |   |               | 730  |       |
|           | 39 | _   | -              |    | ٠ | ٠ | _             | 413  | -     |

<sup>1)</sup> Diefer Index ift vollftändiger als jener S. 42 bes 11 Banbes.

| 92un | n. 4 | 4 5 | et  | Den fmale. |    |    | ٠  | 2 Ki.         | 1174 | Num.        |
|------|------|-----|-----|------------|----|----|----|---------------|------|-------------|
|      | 6    | 3   | _   |            |    |    | ٠  | _             | 1729 |             |
|      | 70   | ) - | _   |            |    |    |    |               | 1768 |             |
| _    | 72   | 7 - | _   | -          |    | 7  |    | 1 Kl.         | 84   |             |
|      | 84   | ۱ - | _   |            |    |    |    |               | 406  |             |
|      |      | ;   |     |            |    |    | ٠  |               | 86   |             |
| _    | 10   |     |     |            |    |    |    | 3 Kl.         | 172  | -           |
|      |      |     |     |            | ·  | ·  | ·  |               | 174  |             |
|      | 118  |     |     |            | ·  | Ċ  | ٠  |               | 299  |             |
| _    | 119  |     |     |            |    | Ĭ  |    | _             | 300  |             |
|      | 121  |     |     |            | ·  | •  |    |               | 213  |             |
| _    | 122  |     |     |            |    | •  | •  |               | 235  | _           |
|      | 129  |     |     |            |    | •  | •  |               | 246  | _           |
| _    | 140  |     |     |            |    | •  | •  | _             | 331  | _           |
| _    | 142  |     |     |            | *  | .• | .• |               | 229  | _           |
| _    |      |     |     |            | ٠  | •  | ٠  |               |      | <del></del> |
|      | 144  |     |     |            |    | ٠  | •  |               | .345 |             |
|      | 153  |     |     |            |    | •  | .* | -             | 302  |             |
| -    | 158  |     |     | _          | ٠  | •  | •  | .—            | 356  |             |
|      | 164  |     |     | ,          | .• | ٠  | ٠  | 2 <b>K</b> 1. | 966  |             |
| -    | 167  |     |     | _          |    | ٠  | ,  | 4 RL          | 51   | ~           |
|      | 169  | -   |     |            |    |    | ٠  |               | 74   |             |
|      | 170  | _   | •   |            | •  |    |    | -             | 104  | _           |
| -    | 1.95 | _   | •   |            | ٠  | .• |    | 5 Kb          | 2    |             |
|      | 201  | _   |     |            |    | ,  |    | ~             | 83   |             |
|      | 202  |     |     |            | ٠  | ٠  | ٠  | 2 🐒.          | 973  | *-          |
|      | 90   | be  | r ( | Upbildunge | n. | •  |    | 3 🐒.          | 316  | ÷           |
|      |      | _   |     |            | ,  | ,  |    | 4 91.         | 186  | _           |
| ~=   |      | _   | -   | 1          |    |    |    |               | 39.  |             |

In Schlichtegroffs Dactyliotheca Stoschiana find alle Stufe bis ju Numerp 208 der 2 Klaffe, theils viel pgs größert, theils in ihrem wirklichen Maßgabe abgebildet.

### Inhalt des neunten Bandes.

|                                                                                                                    | Seite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bersuch einer Allegorie besonders für die Kunst3-                                                                  | -270   |
| Vorrebe                                                                                                            | 5      |
| Einleitung                                                                                                         | 16     |
| Erfies Rapitel. Bon ber Allegorie überhaupt                                                                        | 19     |
| Breites Rapitel. Bon ber Allegorie ber Götter                                                                      | 66     |
| Drittes Ravites. Bon beftimten Allegorien, pornehmlich allgemeiner Begriffe                                        | 104    |
| Biertes Kapitel. Bon Allegorien, Die von Begebenheiten und von Sigenschaften und Frichten ber Sanber genommen find | 160    |
| Bunftes Rapitel. Bon Allegorien ber Benen-<br>nung ber Berfonen und Sachen                                         | 167    |
| Sechstes Aapitel. Bon Allegorien in der Far-<br>be, in der Materie an Geräthen und Ge-<br>bauben                   | 181    |
| Siebeptes Rapitel. Bon zweifelhaften Alle-                                                                         |        |
| gvelen                                                                                                             | 204    |
| Achtes Kapitel. Bon erzwungenen und unge-                                                                          | 212    |
| gründeten Erflärungen der Allegorien                                                                               |        |
| Reuntes Kapitel. Bon verlorenen Allegorien                                                                         | 225    |
| Behntes Kavitel. Bon einigen guten und<br>brauchbaren Alleaorfen ber Reuern                                        | 233    |
| Eilftes Rapitel. Berfuch neuer Allegorien .                                                                        | 246    |
| eistes Aupitei. Serium neuer Auegorien .                                                                           | 240    |

\*247. Carneel. Ropf Domitians.

\*248. Carneol. Rouf ber Julia, Tochter Domb

\* 249. Granat. Ropf berfelben.

\*250. Amethyft. Cbenfo, von ber Bictoria ba frant.

251. Carneol, Fragment. Julia natt, als icie-

\* 252. Smaragbprafma. Ropf bes Merva.

253. Glaspafte. - - -

254 u. 255. Glaspafte. 256. Untile Pafte. Ropfe Trajans.

257. Untife Pafte. Ropf Trajans zwijchen zwei gibren; unten eine Baage, wie bei Maffei. 1)

258. Untite Pafte. Trajans Ropf gwifchen gwel Sunfornern.

\*259. Sardonyr. Kopf habrians in seiner Jus genb.

\* 260. Rother Jafpis. Deffelben Ropf in vorgeruti

\*261. Sarbonne. 262. Glaspafte. Röpfe ber Inlia Sabina, Gemabiin habrians.

263 - 264. Glaspafte. 265. Untite Pafte. Röpfe bes Untinous.

266. Glaspafte. Ropf ber altern Fauftina, Semablin bes Antoninus Dius.

267. Glasvafte, wovon das Driginal bem herzog Devonifire gehört. Kopf bes Marcus Hurelius, mit bem Namen bes Steinichneibers: Appollant. 2)

268. Carneol. Marcus Aureltus fiebenb, einen Sweig in ber Rechten und einen Stab in ber Linten.

\* 269. Am eth pft. Ropf ber jüngern gan ft in a / Go mablin bes Marcus Auxelius.

270. Untife Dafte. Rouf bes Queius Berus.

271. Rother Jafpis. Ropf von beffen Gemahlin Encilia.

\*272. Carneol. Ropf bes Commobus, mit ber Löwenhaut, wie Berfules, bebeft.

273. Sapphir. Ropf bes Commobus.

- 1) Cemme t. 1. n. 38.
- 2) Stosch pl. 2.

\*274. Bergfruft all. Drei tieine Diebaillons, imb fchen welchen ein Lorbeerblatt, eine Feige und eine Dattel: Gefdente, welche bie Alten einander am erften Tage bes Jahrs machten. Auf einem ber Debaillonts bas Bildnif bes Commobus, auf bem anbern bie Bietoria mit ber Inidrift: vic. ave. und auf bem britten Janus ftebend in einem Tempel. Umher die mangelhafte Inschrift : feli... era... annvm. n... favs.... em. mg\$ man fo hergestellt hat: Felici Imperatori annum novum, faustum felicem. Der Stein gehörte bem berühmten Untiquar Sabbatini. - Maffei bat einen Bergfrnftall ebenfalls aus bem Rabinet bes Sabbatini befant gemacht: aber bie Reichnung ift größer als unfer Stein, und bie Infcrift ermas anders. 3ch glaube übrigens, bag es berfelbe Stein fet, nur nicht genau gezeichnet. Uns felici, wovon nur die vier erften guge vorhanden find, machte er felicem. und aus dem lesten Worte perennem. 1)

\* 275. Seliotrop. 276. Antite Dafte. Ropfe

ber Erifpina, Gemahlin bes Commobus.

\* 277. Carneol. 278 - 279. Untife Pafe. Roufe bes Wertingr.

280 Untite Pafte. Ropf des Dibius Julianus. 281. Glaspafte. Ropf der Manlia Scantilla, beffen Gemablin.

282. Carneol. Ropf ber Dibia Clara, Tochter ber amei porigen.

283. Glaspafte. Ropf bes Clodius Albinus.

\*284. Carneol. 285. Glaspafte. Röpfe bes Septiming Severus.

286. Untite Pafte. Kövfe des Septimius Severus, des Caracalla und Seta. Septimius Severus in der Mitte, von der Bictoria bekrängt.

\*287. Carneol. 288. Slaspafte. Röpfe ber Julia Pia, Gemahlin bes Septimius Severus.

\* 289. Agathoung. \* 290. Carneol. 291. Glass pafte. Köpfe bes Caracalla.

\* 292. Gehr fleines Medaillon von Gold, in einen am tifen vergoldeten Ring von Erzt gefaßt. Ropf bes Carae alla.

293. Glaspafte. Ropf ber Plantilla, Gemablin bes Caracalla.

1) Massei Gemme t. 1. in fin.

. . . .

- \*294. Carneol. Abpf des Macrinus. Die ein gige Statue diefes Kaisers ift im Weinberge Borioni ja Kom.
- 295. Agathonny, in einen antifen Ring von Ergt graft. Ropf bes Seliogabalus.
- \* 296. Sardonny. Ropf ebendeffelben, und umber
  - \* 297. Carneol. Ropf ebenbeffelben.
- \* 298. Chaicebon. Ropfe des Alexander Sever sus und ber Julta Mammäg.
- 299. Aleine Silbermunge in einen antiken Ring von Grat gefaßt. Ropf des Maximinus, mit der Inschrift: MR. MAXIMINUS. PLVS. AVG.
  - \*300. Sarbonny. Kopf bes Balbinus.
- 301 302. Glaspafte. Köpfe bes Balbinus, Bupienus und Gorbianus Dius.
- \*303. Rother Jafpis. \*304. Agathonys. Ropf des Pupienus.
- 305. Untife Pafe. Ropf Gorbians bes Jum gern.
- 306. Carneol. Rapf ebenbeffelben, gwifchen zwel
- 307. Glaspafie. Ropf ber Sabina Tranquif. Iina, Gemahlin Gorbians bes Jüngern.
- \*308. Amethyft. Ropf Conftantins bes Grogen. Diefes ift ber einzige Ropf ber Raifer mit einem Diadema; bie andern tragen einen Lorbeerfrang, und Murelian, wie Bictor fagt, trug guerft ein Diadema.
- \* 309. Rother Jafpis. Derfelbe Kaifer ju Pferb, einen Burfipiest in der hand, und brei Feinde ju Boden ge, worfen, wie auf einer Munge. 1)

#### Unbefante Röpfe.

- 310. Glasvafte, Fragment. Gin Rorf mit etwas Bart und bem Ramen: NIAOC.
- \*311. Carne ol. Ropf eines jungen Mannes mit dem Namen: martialis.
  - \* 312. Sarbonpr. Ropf eines jungen Mannes mit
  - 1) Mus. Florent. t. 2. tab. 95.

Diadema. hipten das Wort: nvx10, qub vorn ein Slastopf famt hals.

\*313. Sarbonnr. Ein Kopf alme Bart, mit ber Inschrift: n. clavol.

\*314. Carneol. Gin Ropf mit etwas Bart und bem Ramen: M. MARCI.

\*315. Rother Jafpis. Kopf ohne Bart; ju jeber Seite ber Buchfiab I.

316. Gla spafte, wovon das Driginal im Rabinete ju Paris. 1) Gin Ropf, ben man für Litus Livius ausgibt.

\*317. Rother Jafpis, in einen antiken Ring von Golb gesaftt. Ropf eines Mannes und Weibes in einander geschoben, mit helmen.

\*318. Rother Jafpis. Gin Kopf mit etwas Bart.

\*319. Snacinth. Gin Ropf mit Bart und einem reich von Steinen geschmutten Diabema; eine vortrefliche Gravure.

\* 320. Smaragdprafma. Gin Kopf mit Bart.

321. Glabpafte. Ein Lopf ohne Bart; vor ihm ein Kleiner Ropf bes Jupiter Seravis.

322. Mgath. Auf einer Seite ein Ropf, auf ber Rub feite bas Debufabaupt.

323 Untife Pafte. 324. Glaspafte. 325 — 327. Untife Pafte. \*328. Carneol, Fragment. 329. Untife Pafte. 330. Glaspafte. 331. Lavis Laguit. 332. Glaspafte. \*333. Carneol. 334 — 337. Untife Pafte. \*338. Carneol. 339. Carbony. 340. Carneol. 341. Untife Pafte. Unbefaste Köpfe.

\*342. Agathonnr. Gin Ropf mit Lorbeerfrang.

343. Smaragbpraima, Fragment. Cbenfo.

\*344. Rother Jafpis, in einen antifen Ring von Sold gefaft. Ropf eines jungen Mannes.

345. Carneol Gin Ropf, unter welchem eine Ahre, ein hirtenftab , eine heufdrefe und eine Flöte von mehrern Robren.

346. Untife Dafte. Gin Ropf von borne.

347. Glaspafte. Chenfo.

348. - Ropf einer Frau mit Diabema.

<sup>1)</sup> Mariette t, 2. part. 2. n. 46.

ŧ

# 349. Carnest. 350. Glaspage. Grauentibler 618 mir vem Suicier vevert. in einen antiten vengoldeten Ring. \*351. Sarbon vr., in einen antiten vengoldeten Ring. mit bem Schleier bebeft.

[gu &. 360. Mjar, febe man Denemale num. 142.]

Bas in det Description des pierres gravées du feu Baron de Stosch weiter noch als fünfte und fechfte Rlaffe folgt, bas liefere ich hier in ber überfegung aus bem Grunde nicht, weil die über ben Diffos, Trocos, die Rrotali, Tänge, über das Reiten, Sahren, Ringen zc. von Bindelmaff barin vorfommenden Bemerfungen weit beffer in bem fpatern Berfe ber Denifmale, num. 194 - 203, ausgeführt find; bas fibrige aber von Joannon be St. Laurent berrührt, und auffer bem, baf es fremdartig ift, " 3ch habe (fagt Bindelmafi) an feinen Werth hat. " Mr. St. Laurent meine Meinung über die Ginleitung " ju ben fombolifchen Ringen geichrieben. " ehrlichen Manne ift wahrhaftig scribendi cacoëthes. " muß ja nicht alles bruten laffen, mas man liefet. Suchen " Gie wenigftens diefes Ginfdicbiel ju verhindern: es ift fo " etwas, bas alle Pedanten wiffen. 1) - 3ch habe geftern " ben Bogen von ben Schiffen erhalten. 3ch bedaure Sie " und mich: ben es ift gar ju erbarmlich Beug. Alles, mas " was ber Berfaffer aus Buchern faget, hat er alles aus "Buchern, bie befonders von ber Schiffahrt und Schif-" baufunft der Alten handeln; von bem Geinigen faget er " fehr wenig , mas theils Gtich halten fonte, theils nicht abe " gebrofchene Rindercien maren. Mariette bat ibn nicht " flug machen fonnen, und fonft bat fich niemand an ihn " machen wollen, ber mehr Gewicht gehabt batte. 3ch babe " die größte Sochachtung für ben Berfaffer gehabt, und babe nie jum Theile noch, fowohl gegen fein Gemuth, als über-" haupt gegen feine Derfon; aber ich febe, bag er nicht ein " Gran Difcernement hat. — In Diejer Runft hat ber Bern faffer nicht das Allphabet gelernt. - Baldani if mei-" ner Meinung , - und man faget hier , bag er a dispetto " delle Muse ein Autor geworben. Bas ich weiß, ift biefes: " baf ich gelernet babe ju fchreiben, weil ich alle Rritifen " angehöret, und mehr als einmal meine Sachen von neuem " umgearbeitet; - und wen man wird geftehen muffen, bag, waß mir beide gemachet haben, mit reifem Urtheil entwor " fen worden: fo wird St. Laurents Arbeit als ein gefilb

| 92um.                                                 | . 44 | ber | Denemalt.    |    |   | ٠ | 2 Ki.         | 1174  | Num.                                    |
|-------------------------------------------------------|------|-----|--------------|----|---|---|---------------|-------|-----------------------------------------|
| _                                                     | 68   | _   | -            |    |   |   |               | 1729  |                                         |
|                                                       | 70   |     |              |    | ٠ |   |               | 1768  |                                         |
| _                                                     |      |     | -            |    |   | , | 1 KI.         | 84    |                                         |
|                                                       | 84   |     |              |    |   |   | _             | 406   | _                                       |
|                                                       |      | _   |              |    |   |   |               | 86    | _                                       |
|                                                       | 105  |     |              |    | ٠ |   | 3 Kl.         | 172   | -                                       |
|                                                       | 106  |     | _            |    |   |   | _             | 174   |                                         |
|                                                       | 118  |     | page .       |    |   |   |               | 299   | -                                       |
|                                                       | 119  |     |              |    |   |   |               | 300   |                                         |
|                                                       | 121  |     |              |    |   |   |               | 213   | -                                       |
|                                                       | 122  |     | -            |    |   |   | _             | 235   |                                         |
|                                                       | 129  |     | -            |    |   |   |               | 246   | _                                       |
|                                                       | 140  |     |              | ,  |   |   |               | 331   | -                                       |
|                                                       | 142  |     |              |    |   |   |               | 229   |                                         |
|                                                       | 144  |     |              |    |   |   |               | 345   | <del></del>                             |
| _                                                     | 153  |     |              |    |   |   |               | 302   |                                         |
| _                                                     | 158  |     | _            | ٠  |   |   |               | 356   |                                         |
|                                                       | 164  |     |              |    |   |   | 2 Kl.         | 966   | _                                       |
|                                                       | 167  |     |              |    |   | , | 4 RL          | 51    | ======================================= |
|                                                       | 169  |     | ~            |    |   |   |               | 74    |                                         |
|                                                       | 170  |     |              |    |   |   |               | 104   | _                                       |
|                                                       | 195  |     | _            | ٠. |   |   | 5 RL          | 2     |                                         |
|                                                       | 201  |     | _            | •  | , |   | -             | 83    | _                                       |
|                                                       | 202  |     | _            | _  | • |   | 2 🕅.          | 973   | •                                       |
| _                                                     |      |     | Mbbilbungen. |    | : |   | 3 <b>S</b> 1. | 316   | ÷                                       |
| _                                                     |      | _   |              |    |   |   | 4 81.         | 186   |                                         |
|                                                       |      | _   | ,            | •  | - | • | _             | = 39. |                                         |
|                                                       | = 39 |     | •            |    |   | _ |               |       |                                         |
| an Schlichtearoils Dactyliotheca Stoschiana find alle |      |     |              |    |   |   |               |       |                                         |

An Schlichtegroffs Dactyliotheca Stoschiana find alle Stüfe bis ju Rumero 208 ber 2 Klasse, theils viel vergrößert, theils in ihrem wirklichen Maßkabe abgebilbet.

## Inhalt des neunten Bandes.

|                                                                                                                    | Seite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bersuch einer Allegorie besonders für die Kunst                                                                    | -270   |
| Borrebe                                                                                                            | 5      |
| Einleitung                                                                                                         | 16     |
| Erftes Rapitel. Bon ber Allegorie überhaupt                                                                        | 19     |
| Breites Rapitel. Bon ber Allegorie ber Gotter                                                                      | 66     |
| Drittes Rapitel. Bon bestimten Allegorien, vornehmlich allgemeiner Begriffe                                        | 104    |
| Biertes Kapitel. Bon Allegorien, Die von Begebenheiten und von Eigenschaften und Frichten ber kanber genommen find | 160    |
| Fünftes Rapitel. Bon Allegorien ber Benen-<br>nung ber Berfonen und Sachen                                         | 167    |
| Sechstes Kapitel. Bon Allegorien in ber Far-<br>be, in der Materie an Gerathen und Ge-                             | 181    |
| bauben                                                                                                             | 101    |
| gorien                                                                                                             | 204    |
| Achtes Kapitel. Bon erzwungenen und unge-                                                                          | 040    |
| gründeten Erflärungen ber Allegorien                                                                               | 212    |
| Meuntes Kapitel. Von verlorenen Allegorien                                                                         | 225    |
| Behntes Kapitel. Bon einigen guten und<br>brauchbaren Alleaorien ber Neuern                                        | 233    |
| Eilftes Rapitel. Berfuch neuer Allegorien .                                                                        | 246    |

| St.                                                                 | İ |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| Beschreibung der geschnittenen Steine des fel. Baron Stosch. 271—6: | 1 |
| Borrede 2                                                           | î |
| Erfte Klaffe.                                                       |   |
| Agnptische Steine, ober folde, bie                                  |   |
| auf den Cultus diefes Bolfs Be-                                     |   |
| jug baben, nebst einigen altpersi-<br>fchen Gemmen 2893             | : |
| Erfe Abtheilung. hieroglyphen 2                                     | ł |
| 3meite - Bfis und Dfiris 2                                          | : |
| Dritte — Barpofrates 3                                              | : |
| 3 weite Rlaffe.                                                     |   |
| Seilige Mythologie, ober bie Got-                                   |   |
| tergeschichte der Griechen, Hetru-<br>rier und Römer, samt bem, was |   |
| ju ihrem Cultus und ju ben reli-                                    |   |
| giöfen Ceremonien gehört 321 - 5                                    | : |
| Erfie Abtheilung. Saturnus 3                                        | : |
| Ameite - Cybele, Provingen und                                      |   |
| Städte                                                              | 1 |
| Dritte Abtheilung. Supiter, 3                                       | į |
| Bierte — Minerva 3                                                  | , |
| Fünfte - Ceres                                                      |   |
| Sechste - Diana, 3                                                  | 4 |
| Siebente - Pluto 3                                                  | 1 |
| Achte - Mercurius 3                                                 | 4 |
| Meunte - Meptun 3.                                                  | 1 |
| Behnte - Benus 3                                                    | 4 |
| Gilfte - Cupido 4                                                   | 1 |

|                     |          |      |       |     |       | •    | Beite.        |
|---------------------|----------|------|-------|-----|-------|------|---------------|
| 3mölfte Abtheilung. | Pfyche.  | •    |       | ٠   | ٠     | •    | 419           |
| Dreizehnte -        | Mars.    |      |       | •   | •     | •    | 426           |
| Bierzehnte -        | Apollo.  | •    |       | •   | •     | ٠    | 449           |
| Fünfzehnte -        | Bafchus  |      |       |     |       |      | 476           |
| Sechzehnte -        |          |      |       |     |       |      | 504           |
| Siebzehnte -        | Die unt  |      |       |     |       |      |               |
| religiöfe Gebr      |          |      |       |     |       |      |               |
| •                   |          |      | , ,   |     |       |      |               |
| nii                 | te Al    | a    | 1 1   | e.  |       |      |               |
| Siftorifche Mint    | bologie, | Þ    | l e   | fa  | be    | [·   |               |
| hafte Beit un       | d bie B  | ela  | ge    | ru  | n g   | ,    |               |
| von Eroja     .     |          |      | ٠     | •   | 53    | 11 - | - <i>5</i> 80 |
| Erfte Abtheilung.   | Fabelhaf | t 8  | et    | t.  | •     | •    | 531           |
| 3meite —            | Bug ber  | fi   | e b e | : n | \$    | e I- |               |
| . den wider The     | ben      | •    | ٠     | •   | •     | •    | <i>55</i> 0   |
| Dritte Abtheilung.  | Trojani  | ſđ   | e r   | Rr  | te    | g.   | 553           |
| Bierte -            | Rüffebr  | b    | 8     | uI  | p f f | € 8. | . 577         |
| <b></b>             |          |      |       |     |       |      |               |
| B 1 e 1             | rte Al   | a    | 1 1   | e.  | •     |      |               |
| Alte Geschichte.    |          |      |       | ٠   | 58    | 31 - | <b>-612</b>   |
| Erfte Abtheilung.   |          |      |       |     |       |      |               |
| fce Geschichte      |          | •    |       | ٠.  |       | •    | 581           |
| Bweite Abtheilung.  |          |      |       |     |       |      |               |
| Bergeichniß ber     | Stein f  | d) n | eit   | er  |       |      | 614           |
| Ander der Abbil     | •        | •    |       |     |       |      |               |
|                     |          |      |       | •   |       |      |               |

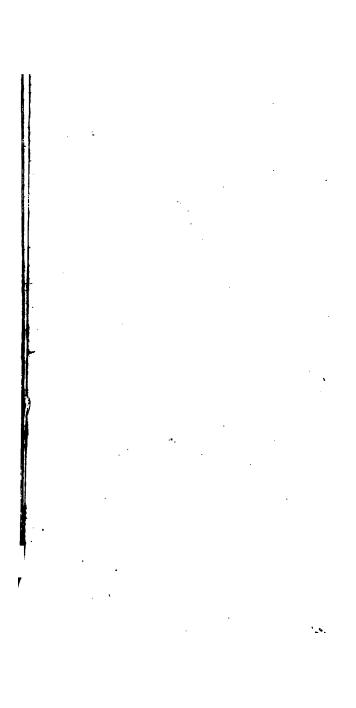

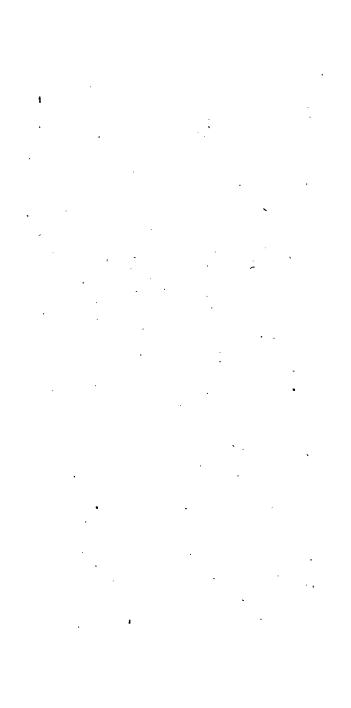

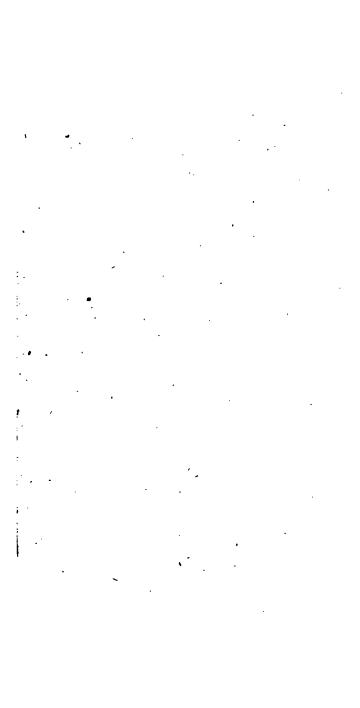



| DATE | DUE |  |
|------|-----|--|
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
| <br> |     |  |
|      |     |  |
| <br> |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
| <br> |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |

# STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305